

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

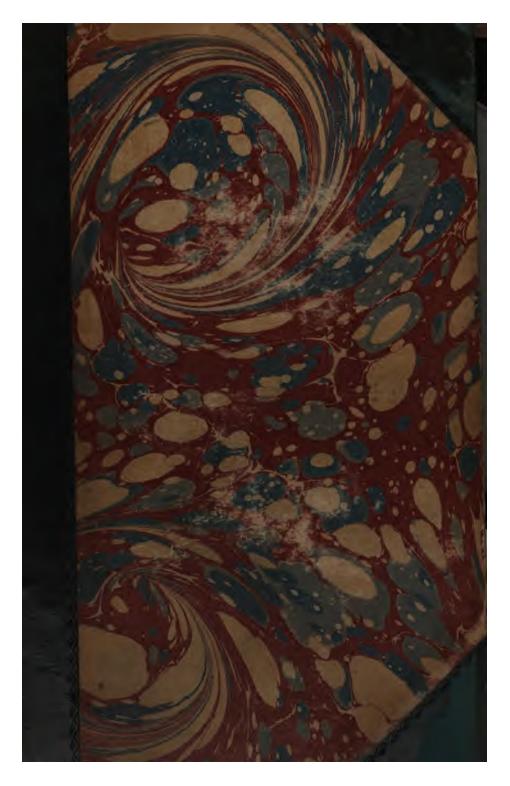

## 35.0.7



•

•

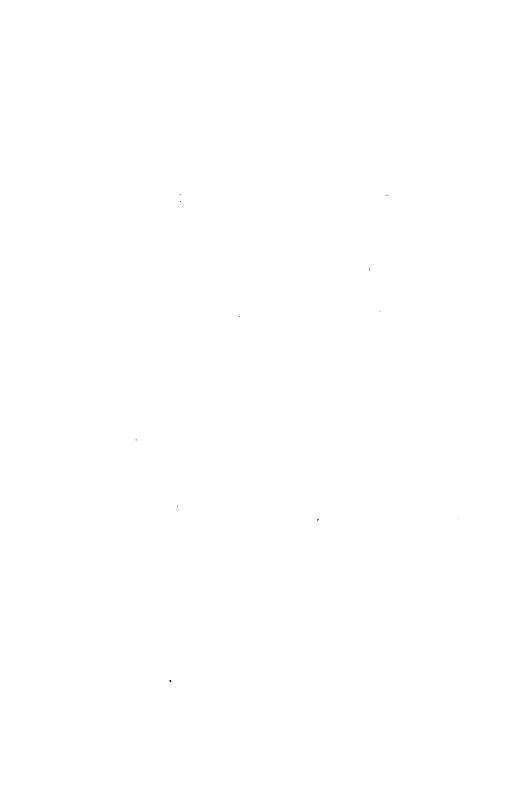

•

### Neue Bilder

aus bem

# Neben des deutschen Volkes.

Heransgegeben

von

Guftav Freytag.





Der Verfasser hat fich bas Recht ber Uebersetung vorbehalten.

### Inhalt.

|                                                               | · Ceite |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Einleitung. Das Bolt und ber Ginzelne. 3wed bes Buches.       |         |
| Eigenthumliches in ber Fortbildung bes beutschen Bolfes feit  |         |
| dem dreißigjährigen Kriege IX                                 | –XVI    |
| 1. Aus dem Ceben des deutschen Bauers. Lebenstauer ber        |         |
| modernen Bolfer. Der beutsche Candwirth gur Romerzeit.        |         |
| Bolfermanderung. Beit ber Rarolinger, ber Sachsenfaifer.      |         |
| Sobenstaufenzeit. Schilderung tes Bauern nach Reithart von    |         |
| Reuenthal. — Ergählung vom jungen Belmbrecht                  |         |
| nach Bernber tem Gartner. Das fünfzehnte Jahrhun-             |         |
| bert. Der Bauernfrieg. Cherlin von Gungburg. Bor bem          |         |
| reutschen Kriege. Buftante bes Bauern nach tem Kriege.        |         |
| Dienste und Laften. Berichiebene Lage nach Landichaften.      |         |
| Berichlechterung burch ben Drud. Erfte Beichen ber Befferung. |         |
| Die Aufflärer. Schilderung bes beutschen Bauern               |         |
|                                                               |         |
| burch Chriftian Garve. Aufregung um 1790. Be-                 |         |
| freiung. Seine gegenwärtige Stellung und mas noch zu          |         |
| wünschen bleibt                                               | 1–63    |
| 2. Ans dem Ceben des niedern Adels. Der Landabel im           |         |
| sechszehnten Jahrhundert. Der Hofadel. Rachtheilige Ein-      |         |
| wirtung tes großen Krieges. Schilterung eines wohlhabenten    |         |
| Erelmanns von 1650-1700. Der Briefadel. Der Stadt:            |         |
| arel. Reugearelte Kaufleute von 1650-1700. Befchreibung       |         |

Rriegevolt bes Landesberrn. Beranterte Dragnifation nach bem Kriege. Die Ergangung. Die Aufange ber gezwungenen Ausbebung um 1700. Allmalige Ginführung ber Cantonpflicht. Die Berbung und ihre Ungefetlichfeiten. Gaunereien der Berber. Beiber und Rinder des Beeres. Berachtung des Soldatenstandes. Defertionen. Berhandeln der Armeen. Das preußische Beer unter Friedrich Bilbelm I. Das Garberegi: ment zu Botedam. Die preußischen Offiziere. Ulrich Brader. Ergablung eines preußischen Deferteurs . . . 309-351

8. Aus dem Staat Friedrich des Großen. Der Staat ber Sobengollern, feine Rleinheit, Charafter des Bolles, der Rurften. Kinderleben Friedrichs. Gegenfat jum Bater. Katastrophe. Bucht durch Arbeit. Einwirkung auf feinen Charafter. Seine Beirat. Berhaltniß zu Frauen. Aufenthalt in Rheinsberg. Sein Befen, ba er Ronig wird. Seltsamer Begenfat amifchen poetifcher Barme und Schonungelofiafeit. Bandlungen durch bie ersten schlesischen Kriege. Berluft ber Jugendfreunde. Die literarische Beit bis 1786. Seine Poeffe, Befchichtschreibung, literarifde Bielfeitigfeit. Sieben Jahre eiferner Arbeit. Seine Rriegführung, fein Beldentampf. Bewunderung der Deutschen, Des Auslandes. Seine Leiden. Auszüge aus Gricfen Friedrichs (von 1757-1762). Er ift größer als feine Borte. Ausdauer. Grundfage feiner Berbefferung Schleftens. Unterfchied gwifchen preußischem und öfterreichischem Regiment. Pflichtgefühl der preußischen Beamten. Preußisches Befen. Erwerbung Beftpreugens. Gefchichte des Landes. Rläglicher Buftand von 1772. Gulturen Friedrichs. Seine letten Lebensjahre. Seine Größe

352-406

9. Aus den Cehriahren des deutschen Burgers. Ginflug Friedriche auf deutsche Runft, Philosophie, Geschichtschreibung. Das Berauftommen der biftorischen Disciplinen feit 1750.

Seite

Bluthe ber Boefie. Ausfebn einer Stadt um 1790. Saufer. Arme. Rrantenvflege. Bocken. Berangaungen. Raffeegarten, Theater, Anreden, Reifen, Boftwagen, Sinn für Ratur. Diglett. Bericbiedene Grundlagen für Sittlichkeit und. Thatfraft bei Adel, Burgern und Bauern. Charafteriftis iches im Leben Des Landadels. Die Frommigfeit der Landleute. Das gebildete Burgerthum. Borguge der lateinischen Schule und der Universitätebildung. Digbehagen gegenüber dem Leben. Die Empfindsamkeit und ihre Bandlungen von 1750 -1790. Aus dem Leben einer Familie von auffteigender Lebenstraft. Die Rinderjahre von Ernft Friedrich 

10. Aus der Beit der Berftorung. Lage Deutschlands. Bofe und Stadte Des Reiche. Das Bolf im Reich. Die Reichearmee. Die Emigranten. Einwirfung der Revolution auf Die Deutschen. Gegensat zu frangofischem Befen. - Der preunische Staat. Sein schnelles Bachsthum. Die fonigliche Burde. Bute ber Beamten. v. Seld. Bureaufratie. Das Beer. Die Benerale. Der Sturg. Ergablung aus ben Jahren 1806 und 1807 von Christoph Wilhelm Beinrich Sethe. Gein Leben .

. . 454-493

11. Die Erhebung. Traurige Lage des Bolfes im Jahre 1807. Die erften Beichen ber fteigenden Kraft. Bag gegen ben Raifer. Rüftungen Preußens. Charafter und Bedeutung der Erhebung von 1813. Navoleon's Flucht. Bug der Franzosen nach Rußland 1812 und Rudfehr im Januar 1813. Die Rofaten. Das Bolt fteht auf. Epische Stille, einfache Berglichfeit. Allgemeine Begeisterung. Die freiwilligen Jager. Die patrio: tischen Gaben. Die Landwehr und die Arbeit der Rleinen. Der Landsturm. Das erfte Gefecht. Gindrude bes Rrieges auf ben Burger. Die Arankenpflege und hilfe der Frauen. Der Feind in der Stadt. Das Bordringen der Freunde. Die Be.

|             | fangenen. Rraftigung der Charaftere. Berlauf des Krieges.                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Siegesfeier. Die Toten                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>12</b> . | Erkrankung und Heilung. Zeit der Reaction. Soffnungs-<br>lofigkeit der deutschen Frage. Die Unzufriedenen. Ermattung<br>der Breußen. Die Wissenschaft und ihre Schäden. Schwäche<br>der Gebildeten in Norddeutschland. — Aufblühen der prakti- |
|             | ichen Thatigfeit. — Die Suddeutschen. Die Dorfgeschichten. Lebensschickfale eines Suddeutschen. Schilderung einer Dorffcule durch Karl Mathy                                                                                                   |
| Sh          | uf. Die hohenzollern und das Bolk. Das deutsche Bürger: thum                                                                                                                                                                                   |

### Einleitung.

Der Mann und das Bolt! In dem unaufhörlichen Ginwirken des Einzelnen auf das Bolt und des Boltes auf den
Einzelnen läuft das Leben einer Nation. Je fräftiger, vielfeitiger und origineller die Individuen ihre Menschenkraft entwideln, desto mehr vermögen sie zum Besten des Ganzen abzugeben, und je mächtiger der Einsluß ist, welchen das Leben
des Boltes auf die Individuen ausübt, desto sicherer wird die
Grundlage für die freie Bildung des Mannes. Nach unendlich
vielen Richtungen äußert sich die schaffende Kraft des Menschen,
aber die letzte Bedingung aller andern Tüchtigseit ist die politische Bildung des Einzelnen und des Bolses durch den Staat.
Geist, Gemüth, Charafter werden durch das Staatsleben beeinssust und gerichtet, der Antheil, welchen der Einzelne am Staate
hat, giebt ihm die höchste Ehre, das männlichste Glück.

Wenn der Deutsche zur Zeit unserer Väter und Großväter seine Stellung unter den Wenschen der Erde betrachtete, so mochte er wol fragen, ob sein Leben arm oder reich war, ob Hoffnung, ob Trauer überwog. Denn ganz ungewöhnlich war seine Erdenstellung. Freudig empfand er sich im Genuß einer freien und schönen Bildung, und täglich drückte ihn die Härte und Willtur oder die Schwäche und Nichtigkeit seines Staates, in dem er wie ein rechtloser Fremdling lebte; stolz blickte er auf die Riesenarbeit deutscher Wissenschaft, und mit herbem Leid er-

fannte er, daß Millionen feiner Stammgenoffen von den bochften Resultaten wissenschaftlicher Arbeit durch eine tiefe Rluft geschieden waren. Er empfand um fich das Birfen einer Boltsfraft, welche im Reiche des Beiftes das Rühnfte mit heldenmuthiger Confequenz magte, und fah wieder ringe um fich engbergige Ungelenkigfeit, wo es galt, Ginfaches und Nabeliegendes confequent zu wollen; er fühlte mit Taufenden beife Gebufucht nach einem Inhalt des Lebens, welcher erheben und begeistern fonnte, und wieder erfannte er fich und feine Umgebung überall eingeengt durch fleinlichen Sinn, durch provinzielle und lofale Ber fo fühlte, der durfte wol fragen, ob Abgeschloffenheit. wir Deutsche alt oder jung find, ob unser Schickfal fein foll, Die deutsche Natur nur in einzelnen Birtuofitäten der Runft und Biffenschaft auszudrücken, oder ob eine harmonische Ausbildung der Nation in ihren praktischen und idealen Richtungen, in Arbeit und Genuß, Staat, Rirche, Biffenschaft, Runft und Industrie une in Ankunft noch bevorstebe. Und ob wir als Manner eines großen Staates jemals wieder die Berrenrolle in Europa fpielen murden, welche, wie alte leberlieferungen verfunden, in grauer Borgeit unfere Abnherren durch ihr Schwert und die Bucht ihrer Natur errungen haben. Noch in unserer Erinnerung liegt eine Zeit, wo die Soffnung fo unficher mar, daß man zweifelhafte Antwort auf folche Frage wenigstens entschuldigen fonnte.

Während aber nach den Freiheitskriegen ein Ausklingen alter Bildungsverhältnisse darakteristisch ift, schreiten wir jest mit junger Kraft, nenen Ideen, frischem Willen einem neuen Höhenpunkte zu. In den Charakteren der nächstvergangenen Zeit nur zu häufig die Iselirung, Hoffnungslosigkeit, Mangel an politischer Sittlichkeit, in der neuen Zeit schärferes Auge, erhöhtes Interese für das Ganze, Bedürfniß des Anschlusses an Gleichgefinnte, praktische Gesichtspunkte. Der Realismus, welchen man rühmend oder zürnend die Signatur der Gegen-

wart nennt, ift in Runft, Biffenschaft, im Glauben wie im Staat nichts als die erste. Bildungsstufe einer aufsteigenden Generation, welche das Detail des gegenwärtigen Lebens nach allen Richtungen zu vergeistigen sucht, um dem Gemuth neuen Inhalt zu geben.

١;

ñ

į

ţ

E

ť

ŀ

Aber wenn auch faum mehr nothig ift, ber eigenen Seele Boffnung angusprechen, so ift es doch eine holde Arbeit, fich deutlich zu machen, wie weit wir gekommen find im Bergleich jur Bergangenheit, im Bergleich zu andern Culturvolfern ; weßhalb wir in Manchem gurndbleiben mußten, mas unfere Rachbarn in reicher Fulle befigen, warum wir anderes Gigenthumliche erwarben, das wir vor ihnen voraus haben. lehrreich für une, fo zu fragen, und die Untwort, die wir darauf finden, mag auch lehrreich für andere Bolfer fein. mag fein Ginzelner Jedem genügende Lösung zu geben; auch dem Stärfften ift das Berftandniß des großen Lebens feiner Ration fehr unvollständig; das beste Ange, das unbefangenfte Urtheil ift gegenüber der größern Ginbeit des Bolfes eng be-Aber wie unvollkommen das Abbild fei, welches der Einzelne vom Leben feines Bolfes giebt, jeder der Beitgenoffen wird boch einige Sauptzuge bes Bildes wiederfinden, welches in feiner Seele liegt, am liebsten freilich, wer mit dem Darfteller in gleicher Bildungsschicht fteht.

Solche Schilderung war für die Zeit der Reformation bis über den dreißigjährigen Krieg hinaus in den Bildern aus deutscher Bergangenheit beabsichtigt; das Folgende soll einen Blick geben auf einige Wege deutscher Charafterentwicklung durch die letten Jahrhunderte bis zur Gegenwart. Wieder sollen Berichte Bergangener und Lebender die Zeit malen, in welcher sie arbeiteten. Aber je näher wir der Gegenwart kommen, desto weniger machen die Aufzeichnungen des Einzelnen den Eindruck des Gemeingiltigen; zunächst freilich, weil wir in der größern Nähe genauer das Individuelle von dem Ge-

meinsamen zu scheiden wiffen, bann aber auch, weil die Mannig = faltigfeit ber Charaftere und die Unterschiede der Bildung imme r größer werden, je weiter ber Bertiefungsproceg der deutschent Seele fortichreitet. Deshalb verlieren die Beisviele fur bie Empfindung des Lefers mahrscheinlich Giniges von dem Reiz, welchen frühere Jahrhunderte darbieten. Dagu fommt, daß Aufzeichnungen aus der letten Bergangenheit weit mehr gefannt und von unseren popularen Schriftstellern vielfach verwerthet Endlich find die politische Geschichte, wie die Entwides lung des deutschen Beiftes feit Friedrich dem Großen durch ausführliche Berfe Gemeingut der Nation geworden. balb bier nicht die Abficht, weder in eine Darftellung des wiffenschaftlichen Geiftes, noch der politischen Berhaltniffe bineingugreifen: nur einige Seiten bes Bemuthe und folche fociale Ruftande, welche vorzugeweise ben Charafter des Bolfes beftimmt baben, werden daraeftellt. Aus ihnen foll die Continuität und manche Eigenthumlichkeiten unferer gegenwärtigen Bildung erflärt merden.

Die neue Beit begann den Deutschen nach Erfindung der Buchdruderfunft durch einen Kampf, in welchem der Deutsche Die römische Kirche Des Mittelalters sprengte und fich aus dem Glauben an Autorität zu felbftfraftigem Suchen ber Bahrheit Es gelang den Deutschen aber nicht, zu gleicher Beit das Staatsleben aus den feudalen Unformen des Mittelalters zu einer einheitlichen Monarchie herauszubilden. Das Raiser= baus ber Sabsburger murde eifriger Gegner ber nationalen Entwickelung. Unter Diefem Gegenfat erhob fich die Dacht der einzelnen Territorialherren, Die politische Schwäche Deutschlands wurde um fo fühlbarer, je mehr die gefteigerte Lebensfraft der Nation eine entsprechende politische Rraftentwidelung forderte. Gehr litt darunter der Charafter der Deutschen. Das Pfaffengegant murbe lange Beit das einzige nationale Intereffe; aber Stols und Freude am Baterlande, der gange Areis von fittlichen Empfindungen, welche politisches Selbstgefühl auch in dem kleinen Mann lebendig macht, fehlte den Deutschen nur zu sehr.

e:

T T

Seit der Reformation wurde das Schickal des dentschen Bolles, seinen Charafter unter Berhältnissen zu entwickeln, welche von denen anderer Culturvölker Europa's grundverschieden waren. In Frankreich wurde die protestantische Partei durch das Königthum blutig niedergeschlagen, der despotische Staat Ludwig XIV. und die Revolution wuchsen aus diesen Siegen heraus. In England kam die protestantische Partei durch die Tudor zur Herschaft, die Kämpse gegen die Stuart und die Ausbildung der englischen Berfassung waren die Folgen. In Deutschland folgte dem Gegensatz der Parteien kein Sieg und seine Berföhnung, das Resultat war der dreißigjährige Krieg und die politische Ohnmacht Deutschlands, aus welcher erst die Gegenwart zu erheben beginnt.

Diefer dreißigjährige Rrieg, feit der Bolfermanderung Die ärgste Bermuftung eines menschenreichen Boltes, ift das zweite Moment deutscher Geschichte, welches dem Charafter des Bolfes eigenthumliche Richtung gab. Der Rrieg gerftorte Die Bolkstraft bis auf Trummer, er beseitigte allerdings auch die Befahren, welche einer deutschen Bildung durch das Bundniß des Raiserhaufes mit den Romanen drobten. den Raiferstaat auch politisch von dem übrigen Deutschland; erft allmälig murde, mas durch die habsburger im Beften an Franfreich verloren murde, im Often durch ein anderes Rürftengeschlecht dem deutschen Befen wieder gewonnen. große Berftorungeproceg des Krieges machte das gemeinsame Staatsleben der Deutschen ju einer hohlen Form, er marf die Deutschen in Boblitand, Menschenzahl, politischer Gesittung gegenüber ihren Stammgenoffen in England um fast zwei Sahrbunderte gurud. Immer wieder muß gefagt werden, daß er wenigstens zwei Drittheile, mahrscheinlich brei Biertheile der Menschen, einen noch größeren Theil ihrer Sabe und Rugsthiere tötete, daß er Sitte, Kunft, Bildung, Kraft auch der Ueberlebenden verdarb. Aus den Ueberresten deutschen Lebens, welche er zurückließ, entwickelte sich langsam und unbehilslich der moderne Charafter der Deutschen: Einzelleben unter despostischen Regierungen.

Es ift die Zeit der langsamen Erhebung unserer Boltsfraft aus tieffter Riederlage, welche durch Berichte der Zeitgenoffen hier geschildert werden soll. Wieder eine große Zeit, aber eine Periode deutscher Entwickelung, deren lette und höchste Resultate noch nicht zur Geschichte geworden find.

Den Deutschen eigenthümlich ift auch der Weg, auf welchem fich das Bolf aus fo tiefer Berfunkenheit erhob. Geltiam, mie die Berftorung, murde auch die Biederbelebung. Mehr als eine Nation ift durch außere Reinde übermächtig bedrangt, ja politisch unterdruckt worden, jede hatte besondere Entwidelungsfrankheiten burchzumachen, welche ihr zeitweise ein hoffnungelofes Aussehn gaben: immer aber, fo lange es Beschichte giebt, hat fich eine neue Erhebung fo vollzogen, daß Die Kräftigung des Staatsförvers und der geiftige Fortschritt Als die Bellenen in dem Berferfriege Sand in Sand aingen. die politische Tüchtigkeit ihres Wesens empfanden, erblühte fast gleichzeitig die griechische Biffenschaft und Runft; ale Auguftus der zerfallenden romifchen Republit neue Stuken und eine neue Berfaffung gegeben hatte, begann fogleich in dem genußsuchtigen Rom eine neue faiferliche Cultur; von Borag und Birgil bis Tacitus folgte das geistige Leben dem Geschicke des Staates, jedesmal gab die erhöhte Ervansivfraft des Reiches auch den einzelnen Beiftern ftarfere Gyannung und Gelbftge-Und wieder als in England der Krieg der weißen und rothen Rofe beendet mar, als das Bolf friedlich um den Maibaum tangte und ein glanzendes Sofleben die milben Barone in höfliche Sitte gwängte, als fühne Kaufleute und

Abenteurer der spanischen Gilberflotte auflauerten und die Bemurze Indiens die Themse binaufführten, da faßte fich die Bolfofraft fröhlich in der größten Dichterfeele zusammen, welche den modernen Bolfern geworden ift. Gelbft in Franfreich aab der glänzende Despotismus Ludwig's XIV. nach den Rriegen der Sugenotten und der Fronde dem beruhigten Lande vloklich eine glanzende bofifche Bluthe der Runft und Literatur. Bang anders in Deutschland. Babrend überall ber Staat dem Rörper gleicht, beffen Rraftfülle Die icopferische Gestaltungs. fraft des Bolfes berauftreibt, entwickelt fich in Deutschland feit dem dreifigiabrigen Rriege in einem gang gerrütteten, abgelebten Staatsmefen unter niederdrudenben, verderbenden, demuthigenden politischen Ginwirkungen jeder Art, allmälig aus der erwachenden Bolfsfraft eine neue nationale Cultur, querft in Abhangigfeit von Fremden, dann felbständiger, freier, gulett ein leuchtendes Borbild für andere Bolfer, Bluthe der Brefie, Bluthe der Biffenfchaft von der hochften Schonheit, bem höchften Adel und der größten innern Freiheit, fie entwickelt fich aus Individuen, denen grade die Bucht des Gemuthes und Charafters fehlte, welche dem Einzelnen nur vergönnt wird, wenn er Theilnehmer an einem großen Staate ift. Die deutsche Bildung des achtzehnten Jahrhunderts war in der That die wundergleiche Schöpfung einer Seele ohne Leib.

Und was noch auffallender ist, diese neue nationale Bildung sollte auf Umwegen dazu helfen, die Deutschen zu politischen Männern zu machen. Aus ihr sollte sich die Begeisterung für einen gefährdeten deutschen Staat, der Kampf dafür, Leidenschaften, Parteien, endlich politische Institutionen entwickeln. Nie hat eine Literatur solche Rolle gespielt und so große Aufgaben gelöst, als die deutsche von 1750 bis zur Gegenwart. Denn sie ist auch durchaus unähnlich den modernen Versuchen anderer Völkerschaften, welche aus Patriotismus, d. h. aus dem Bedürfniß eines staatlichen Fortschritts sich eine

-tendenziöse Literatur großziehen. In diesen Fällen dient Kunst und Poesie von Anfang an der Politik, sie wird vielleicht künstlich gepslegt, der wissenschaftliche und Kunstwerth der einzelnen Leistungen gilt wahrscheinlich weniger als der patriotische Jweck. In Deutschland war die Wissenschaft, Literatur und Kunst nur um ihrer selbst willen vorhanden, die beste schöpferische Kraft, das wärmste Interesse der Gebildeten war allein auf sie gerichtet, sie war immer deutsch und patriotisch, im Gegensat zu dem übermächtigen Französischen, aber sie hatte, wenige Ausbrücke politischen Jorns oder populärer Begeisterung abgerechnet, keinen andern Zweck, als der Wahrheit und Schönheit zu dienen. Ja, die größten Dichter und Gelehrten betrachteten die politischen Zustände, in denen sie lebten, noch als eine gemeine Wirslichseit, aus welcher die Kunst herausheben müsse.

Gerade darum aber, weil Kunft und Wiffenschaft der Deutschen nichts wollten, als ehrliche Leistungen innerhalb ihrer Gebiete, durchglühten ihre lauteren Flammen das weiche Gemuth der Deutschen, bis es für einen großen politischen Kampf gehärtet war.

Bevor die folgenden Bilder Einiges von der Bildung des deutschen Charafters in den letten zweihundert Jahren darstellen, versuchen sie die Besonderheiten zu schildern, welche die alten Stände des Boltes, Bauerschaft, Adel, Bürgerthum, in ihren Angehörigen entwickelten. Der Zweck des Buches aber ist zu zeigen, wie die Deutschen aus Privatmenschen allmälig durch den Staat der Hohenzollern politische Männer wurden, wie in die Ihrischen Einzelleben dramatische Kraft und Spannung kam, wie mit der wachsenden Bildung das Bürgerthum erstarkte, Adel und Bauern seinem Einfluß unterwarf, zusletzt die Besonderheiten der Stände beseitigte und die Charaftere nach seinen Bedürfnissen und Gesichtspunkten zu formen begann.

### Aus dem Leben des deutschen Baners.

In etwa fiebenhundert Sahren vollendet fich das felbständige Leben bes Bellenenvolfes, etwa ein Jahrtaufend umfpannt Bachsthum, herrichaft und Berfall ber romifchen Bolfsfraft; ben Germanen waren feit den Rampfen im Teutoburger Walde fünfzehnbundert Jahre vergangen, und fie traten erft aus ber epifchen Beit beraus. So grundverschieden vom Leben ber antifen Welt ift auch die Dauer der neuen Bolferfeelen, fo langfam und funftvoll find unfere Umbil-Die reiche Bluthen hatte bas griechische Leben in ben funf Jahrhunderten von Somer bis Ariftoteles gezeitigt, wie gewaltige Umwandlungen batten ben Staat ber Romer vom Aufkommen ber freien Bauernschaften am Tiberbugel bis jur Unterwerfung ber italifden Aderbauer unter beutsche Grundherren burchschüttert! Die Deutschen aber hatten durch funfzehnhundert Jahre die geistige Erbichaft ber Romer und bes Orients verarbeitet und fie ftanden noch in den Anfangen ber Entwickelung, welche wir als die Eigenthum= lichkeit bes beutschen Beiftes gegenüber bem romifchen, ber neuen Beit gegenüber bem Alterthum betrachten. Es ift freilich nicht mehr ein einzelnes Bolf, welches feine Cultur unter Barbaren in ureignen Schöpfungen auszubilben bat, es ift eine Familie von Bolfern, welche fich auf ben Trummern bes Romerreichs und ber geiftigen Sabe bes Alterthums heraufarbeitet, in beständiger Bechfelwirkung des einen Bolfes auf das andere, unter dem Gefet beffelben Glaubens: mubevoller, bauerhafter, in langen und tiefen Athemgugen.

Die Römer maren aus freien Ackerbauern zu Plantagenbefigern geworden und fie maren verdorben, weil fie bas fociale Leiden ber Auch die beutschen Rrie-Sclaverei nicht ju überwinden vermochten. ger gur Beit bee Tacitus fanben nicht bas größte Behagen baran, ihren Ader felbft zu bauen, gern benutten fie die Arbeitefraft von Abhangigen. Erft furz vor Dem Jahr 1500 war in den teutschen Städten die Ueberzeugung burchgebilbet, bag ben Freien Die Arbeit Grundlage bes Gebeibens, bes Wohlstandes, ber Biloung fei. dem gande aber war noch nach dem dreißigjahrigen Rriege die Maffe der Arbeitenden — mehr als die Salfte des ganzen deutschen Bolfes - in einem Bustande von Unfreiheit, der fich in manchen Land= schaften von Sclaverei nur wenig unterschied. Und erft in ber Beit unferer Bater ift ber Bauer ju einem unabhängigen Mann und freien Burger bee Staates geworben. Go langfam haben fich bie Grundlagen der germanischen Bildung, des modernen Staats ent= wickelt.

Und wie aller irbische Fortschritt nicht in der geraden Linie fortläuft, welche der Mensch, sobald er das Bessere hat, auch in dem aufsteigenden Leben der Bergangenheit voraussetzt, so war auch die Lage des deutschen Landmanns um 1700 in vieler Beziehung schlecheter als hundert Jahre vorher, ja sie war noch in unserm Jahrhundert nicht im Berhältniß so tüchtig, als sechshundert Jahre früherzur Zeit der Hohenstausen.

Der beutsche Bauer hat durch Jahrhunderte Berthvolles verloren, um Göheres wiederzugewinnen, seine Befreiung und Erhebung zu einem Bürger unseres Staates vollzog sich auf einem großen scheinbaren Umwege. Bur Zeit der Karolinger lebte sicher noch die größere Gälfte der Landbauer frei, gewaffnet, Kern der Bolksfraft; zur Zeit Friedrich des Großen war fast das gesammte Landvolk in harter Unterthänigkeit, das Lastthier der neuen Staatsordnung, schwach, verkummert, ohne politischen Sinn und Antheil am Staat. Noch heut haftet an ihm Einiges von der alten Schwäche.

Deshalb foll hier zunächst den letten zweihundert Sahren des-

deutschen Bauernlebens in furger Ueberficht Die frühere Bergangenheit entgegengestellt werben.

Bas die großen römischen Staatsmanner von den Ruftanden des deutschen gandbaus ermabnen, genügt nicht, uns auch nur annabernd ein Bild bes alteften Bauernlebens zu geben. man nach ihren Berichten Die Germanen für wilde Rriegerftamme gebalten, die grade im Uebergange vom Wanderleben zu einer lofen Setbaftigfeit lebten, und felten fragte man, wie es boch moglich war, daß folche Saufen ben bisciplinirten Beeren ber größten Erbenmacht burch Sahrhunderte fiegreichen Biderftand leiften fonnten. Benn Cheruster, Chatten, Bructerer, Bataver und andere Bolfer von geringer geographischer Ausbreitung nicht einzelnen Legionen. sondern großen romischen Beeren furchtbar wurden, nicht einmal, fondern bei felten rubendem Kriege burch mehr als ein Denfchenalter: wenn ein Marfomannenbauptling fiebenzigtaufend Dann Außpolf und viertaufend Reiter fast in Legionsweise bisciplinirte : wenn ein Romer nach bundertfabrigen verwüftenden Rriegen zwifchen Rhein und Elbe noch mit gewiffem Rachbruck Die gewaltige Menfchenmaffe ber Deutschen bervorbebt: fo liegt ber Schluß boch nabe, bag bie ein= gelnen Bolferschaften, welche mit ihren Bundesgenoffen zuweilen mehr ale bunderttaufend Rrieger ine Feld ftellten, in ihrer Bolfegabl oft über Die Sunderttaufende binausgeben mußten. Und nicht weniger nabe liegt ber zweite Schluß, daß folde Menfchenmenge auf icharfbearengtem Raum, von friegerischen Rachbarn umgeben, boch nur besteben konnte bei einer zwar einfachen, aber regelmäßigen und umfangreichen Broduction von Feldfruchten. Dak ben Romern nach der Gartencultur Staliens und Galliens ter deutsche Feldbau durftig ericien , ift begreiflich , fanden fie doch ihr Getreide : Spelt , Beigen und Gerfte nicht ale gewöhnlichfte Aderfrucht, fondern Safer, beffen Grupe fie verachteten, und Roggen, ben noch Plinius ein unholdes Gewächs aus ber Alpengegend nennt, welches Grimmen verurfache. Aber fcon im Jahr 301 n. Chr. wurde das Rorn bes deutschen Schwarzbrode in faiferlichem Decret ale britte Banbelefrucht ber Getreibeborfen Griechenlands und Rleinafiens aufgeführt. Und aus ber anspruchsvollsten Salmfrucht, welche auf neuem Boben und bei robem Bau ben Ertrag versagt, aus ber Gerfte, braute ber Deutsche sein heimisches Getrant, bas Bier; eine andere Art aus Beizen.

Sett wiffen wir , bag bie meiften beutschen Stamme fcon gur Römerzeit in ahnlichen Berhaltniffen lebten, wie fie turz nach der Bolfermanderung aus ichriftlichen Aufzeichnungen beutlich werben ; bier in einzelnen Gehöften, meift in geschloffenen Dorfern, mit abgestedten Alurgrenzen, mit einem eigenthumlichen Berfahren bei Austhei= lung einer neuen Dorfflur und mit einer landesüblichen Methode ber Bewirthschaftung, welche ben Romeru fcwer verftandlich mar. Bahrfceinlich batte, ale Plinius fchrieb, ber Marschbewohner an ber Nord= fee fcon die ersten einfachen Damme gegen die fcwellende Gee gezo= gen . icon ftand fein Bohnfit auf ben Barfen . fleinen Erbbugeln. welche ibn bei bober Klut über bem Baffer erhielten, ichon weideten feine Baibeschafe im Sommer in bem Grun des neuangeschwemmten Bobens \*). 3m Binnenland aber wohnte ber gandbauer in feinem Blodhaus ober in Lehmwänden, die er icon. damale mit glanzendem Beiß zu tunden liebte. Beerben von Borftvieh lagen im Schatten ber Laubwalber \*\*), Bferde und Rinder graften auf dem Dorfanger, langlodige Schafe an den trodnen Berglehnen. Dit bem Klaum ber großen Ganfeheerden murben weiche Bfühle gestopft, die Frauen mebten am einfachen Stuhle bas Linnengewand, fie farbten bie Beuge mit beimischen Pflanzen: ber Farberrothe und dem blauen Baid,

<sup>\*) 3.</sup> Arends: Oftfriesland und Zever, II, 190, hat die Spuren uralter Cultur auf versunkenem Grunde gesammelt. Die Nordsecküste von Borkum bis Schleswig dehnte sich zur Römerzeit wahrscheinlich einen halben Grad weiter nach Norden aus, das Abspülen hatte schon begonnen, als Plinius schrieb, seitdem hat das Meer im Ganzen mehr genommen als gegeben. Der Dollart, der Zuydersee (1164) wurden erst seit den Areuzzügen, die Jahre erst seit dem fünfzehnten Jahrhundert in mehren großen Fluthen ausgerissen.

<sup>\*\*)</sup> Die geraucherte Baare aus Deutschland war unter Diokletian ein namhafter handelsartikel.

und schnitten das Pelzwerk zu Röcken und Manteln, welche schon damals einen Borstoß von feinerem Rauchwerk hatten, das aus der Fremde eingeführt wurde. Bielbetretene Handelswege durchzogen das Gebiet vom Rhein bis zur Weichsel nach allen Richtungen. Der fremde Handler, welcher Luxuswaaren und schwere Goldstücke der Römer in seinem Karren vor das Haus des Landmanns suhr, tauschte von ihm die hochgeschätzen Gänseseden, Schinken und Würste aus dem Rauchsang, Hörner des Urs und großes Geweih, Belzwerk, sogar Toilettengegenstände: blondes Haar der Sclaven und eine feine Bomade zum Haarfarben. Schon kauste er beutsche Möhren auf, welche sein Kaiser Tiberius als Delicatesse empsohlen hatte, er sah mit Erstaunen in dem Garten seines deutschen Gastsreundes riesenbafte Rettige und erzählte seinen Landsleuten, daß ihm ein Deutscher wilde Honigwaben von acht Fuß Länge gewiesen habe.

Es ift mahr, der friegerische Sausberr hielt seine Baffen in boberer Ehre, als ben Pflug, aber nicht beshalb, weil ber Feldbau unbedeutend ober verachtet mar, fondern weil ber Stand ber Freien bereits einen unholden Ariftofratismus entwickelt hatte. Denn wenn der Rrieger nicht felbst bei jeder Feldarbeit angriff, fo bielt er boch barauf, daß ihm feine Angehörigen ben Grund bauten, die Un= freien von ihrem Ertrage Barben und Biebhaupter abgaben. der unfreie Mann faß mit Weib und Rind neben bem herrn in befonterer Butte, bie er ibm eingeraumt, auf bem Uder, ben er ibm jum Anbau jugewiefen. Die Freien aber maren nicht nur burch bie Gemeinde verbunden; eine alte Landverfaffung, eng verknüpft mit religiösen Erinnerungen und bem öffentlichen Gottesbienft, ichlog bie Bemeinden an einander, einte mehrere Stamme in einem Bunde. Bie die Grenzen der Dorfer, waren auch die Landesgrenzen abgemarkt burch Burfe bes beiligen hammers, geweiht burch Umzuge ber Got= Und über ben gablreichen Rebben ber einzelnen Stämme zogen fich boch von einem zum andern viele Bande, welche ver= fohnten und zusammenhielten, Bluteverwandtichaften und Chebundniffe, Gleiches in Sitte und Recht und vor Allem das Gefühl deffelben Urfprungs, diefelbe Sprache und die frommen Brauche, durch welche die Erinnerungen an eine alte Gemeinfamkeit lebendig erhalten wurden.

Und wenn ber Germane des Tacitus uns als grimmiger Krieger erscheint, ber in Thierfellen mit Speer und Holzschild über den Baldverhau späht, welcher sein Dorf gegen einen Ueberfall der Feinde schüßen soll, so wird derselbe Deutsche durch die Resultate der neuesten Wissenschaft zum hausherrn und Landwirth. Behaglich schauter in den großen Braukessel, den sein Nachbar, der kunstsertige Schmied gehämmert hat, oder er steht im gefärbten Linnenkittel vor dem besladenen Erntewagen, auf welchen seine Knaben die letzte Roggensmandel wersen und die Töchter mit frommem Spruch den Erntekranztragen.

Unverständlich war uns der Deutsche, wenn er nach dem Bericht des Römers in Merkur den höchsten Gott anbetete; lebendig wurde uns die Gestalt des Asengottes Wuotan erst, seit wir sernten, den wilden Jäger unserer Sagen und den schlasenden Kaiser des Kyffhäusers mit der deutschen Urzeit in Berbindung zu bringen. Jest wissen wir, wie liebevoll und emsig die Götter und Geister um herd, hof, Acker, Fluß und Wald unserer Nrahnen schwebten. Auch nach dieser Richtung hat sich uns der alte Chatte oder Hermundure in einen hessischen oder thüringischen Hauswirth verwandelt, der in der Dämmerung achtungsvoll nach seinem Dachbalken sieht, auf welchem der kleine Hausgeist zu sigen liebt, und der beim Sturmesbrausen forglich die Fensteröffnung verdeckt, damit nicht ein geisterhaftes Pferdehaupt aus dem Gesolge des wilden Gottes, der durch die Lüste brauft, in seinen Saal bereinschaue.

Selbst auf das Gerzlichste und Seelenvollste, mas der Deutsche in jenen Jahrhunderten schuf, auf seine Lieder, die damals noch keine forgliche Sand dem Bergament überlieferte, vermögen wir einige Schluffe zu machen. Nicht ganz unbekannt ist uns die alteste Art zu dichten, der eingeborne epische Bers mit seinen Alliterationen, und noch jest klingt aus einigen erhaltenen Bolksliedern und Spruchen die uralte Methode des wigigen Bettkampfs und eine Rathselweis-

heit, durch welche ein wandernder Sanger am Berbfeuer bes fachfi= fon Sauptlings die Borer entzuctte.

Rach ber Bolferwanderung begannen langfam und fcwerfallig fdriftliche Aufzeichnungen in Deutschland felbft. Sie famen mit berfelben unwiderftehlichen Dacht, welche Bieles in dem Gemutheleben des deutschen Bolfes anderte, mit bem Chriftenthum. Aber wie energifch die Religion ben Beift in neue Babnen lenkte, und wie furchtbar bas Bolfergetummel jener Beriode ber Wanderung vernichtete, beide Wandlungen der Deutschen find nicht fo groß, daß fie alles Alte in Trummer warfen. Die Bolferwanderung felbft benft man fich noch zu febr ale einen chaotischen Berftorungeproceg. mahr, fie hat mehre ber machtigsten beutschen Bolfer, welche im Dften Deutschlands und barüber bingus fagen, weit aus ber Seimat fortgetrieben, und die entvolferten Bobnfite baben fich mit nachrudenden Slaven gefüllt. Die Bayern find aus Bohmen zur Donau, tie Sueven, Alemannen, Burgunder fudwarts in ihre jegigen Sige Alte Bolfernamen find geschwunden, und neue breiten fich fiegreich bis weit über ben Rhein. Aber ungefahr bie Balfte bes Deutschlands, welches ben Romern befannt war, bas weite Bebiet von der Rordfee bis zum Thuringer Balde und der Rhon, von der Saale bis nabe an ben Rhein behielt im Bangen feine alten Bewohner. Denn Thuringer, Chatten, wie die meiften Stamme der Riederfachfen famen nur zu partiellem Schwarmen; fie murben mahricheinlich ftarf gelichtet in Durchmarichen frember Bolfer und in Auszugen ter Stammgenoffen , fie wurden auch , g. B. die Thuringer, vielfach burchfest von fremden Saufen, welche fich unter ihnen niederließen; aber ein Rern ber alten Segbaften erhielt fich boch in allem Wogen und bewahrte treu altheimische Ueberlieferungen , Spracheigenthum= lichfeiten, Sitte, Recht.

Etwa um das Jahr 600 gemähren in bem neuen Frankenreich die altesten Rechtsbucher und Urkunden bereits reichlicheren Einblick in das Leben des deutschen Landbauers. Ackereinheit ift ihm die hufe, der Regel nach von 30 Morgen, die Morgen nach Landschaft

und Bobenbeschaffenheit verschieden. Bur Sufe gehört ber Bof, umgaunt, mit einem Thor geschloffen, barin bas Wohnhaus mit Stall und Scheuer, baneben ber Garten, im Gudweften Deutschlands bauffa auch ein Weingarten. Die Bofe liegen in Dorfern gefellt, burch Dorfgaffen getrennt, nur ein Theil ber Niederfachfen, Die Marich= und Bebirgsbewohner figen in einzelnen Sofen, geschieden von den Rach= barn, inmitten ihrer Sufen. Bei ber Mehrzahl ber Deutschen aber ift bie Bufe nicht eine jufammenhangende Bobenflache. fammte Pflugland bes Dorfes ift in drei Theile getheilt, Binterfeld, Sommerfeld, Brachfeld, jedes diefer Relder nach Boden und Lage wieder in fleinere Ginbeiten, und an jeder Diefer Ginbeiten in jedem Relbe bat jede Sufe einen Untheil. Go besteht bie Acerflache jeder Sufe aus einer Rabl vierediger Aderftude, welche in ben brei Sauptfelbern ber Dorfflur vertheilt liegen, moglichft gleiches Udermagk in jedem der drei Felder. Außerdem gehört zu der Sufe Untheil an Gemeindewiesen, Beiden und dem Solz. Denn um den Ackerboden erftredt fich bas Beibeland ber Gemeinde und ber Bald, in ihm Die geschätte Gichelmaft. Schon find Die Grenzen forgfältig verfteint. fcon werden an den Grenzbugeln die Anaben auf die Bange gefchlagen und am Dhr gezupft, und ichon wird es alte Sitte genannt. vor verbotenen Fugwegen ein fleines Strobbundel als Barnungszeichen aufzurichten. Schon find die Sufen nicht felten getheilt, wo Leibeigene in Baus und Sufe figen, find die Grade ihrer Borigfeit und Laften bereits febr verfchieden. Much im Saushalt bes Freien schaffen unfreie Diener, Diese find wenig von römischen Sclaven verschieden, nur vor Gott follen fie mit den Freien gleichberechtigt fein, fie haben Theil an allen beiligen Brauchen ber Rirche, fonnen Briefter werden und mit Erlaubnif bes herrn Chen foliegen. Aber der Berr hat Recht über ihr Leben.

Unter ben Gofen ber Freien und Leibeigenen breitet fich wol auch ber hof eines größeren Grundbefigers mit einem herrenhause — bem Saal — und einer größeren Anzahl hutten fur Anechte und Arbeiter. Denn noch sind die handwerker, Wagner, Topfer, auch

Baffenschmiede und Goldschmiede, zum größten Theil Unfreie, ba Die Babl ber Martte und Stadte gering, ihr Ginfluß auf Die Landidaft noch unbedeutend ift. Auf bem Acer werben alle Getreibegrten gebaut, welche in unfrer Fruchtfolge eingeburgert find, in den Garten faft alles Gemufe unferer Martte, auch Gurten , Rurbiffe, Welonen ; die Befete find eifrig , die Obstoflanzungen zu ichuten. lichen haben edle Reifer aus Stalien gebracht, Bfirfiche und Aprifosen find in den Garten der Wohlbabenden nicht mehr unerbort. Shon erhebt fich bas altbairifde Saus aus Balfen gegimmert mit Gallerien auf der Außenseite und feinem flachen vorfpringenden Dach ; und wir durfen annehmen, daß ebenfo das altfachfifche Saus mit ben beidnischen Pferdetopfen am Giebel fein großes Strobbach über Diele, Berd, Schlafzellen und Biebställe breitete, und daß der Thuringer schon damale, wie Jahrhunderte später, in der gestampften Sausflur baufte, in beren Sintergrund eine erbobte Bubne ben vornebmften Theil des Saufes, den Frauenraum und die Schlafftellen abichlog. Gelten fehlte einem Bofe bas Badebaus ; für die Winterarbeit fliegen die Frauen noch in das unterirdische Frauengemach, welches ichon bie Romer befremdet hatte, bort fand ber Bebftubl, die Raume für Berrin und Dienerinnen waren getrennt. In dem Sofe aber flatterte gabl= reiches Geflügel, barunter Schwäne und fogar Rraniche, welche bis jum dreißigjährigen Rriege als Gebieter Des deutschen Buhnerhofes geschät wurden. Und die größte Freute bes Landmanns mar die Bucht feiner Roffe, in febr bobem Breife ftanden Die Bengfte, welche jum Rrieg tauglich waren, fie weiteten Die Rufe an Leinen gefoppelt; fcmer buste, wer fie von der Beide fabl; auch die Betrügereien der Roßtäuscher waren wohlbefannt und tas Gefet fuchte vor ihnen zu fougen. Allem Bich banden die Guddeutschen tonende Schellen unt ben Bale, die Franken auch ben Schweinen im Laubwald.

Wie zu ber Zeit Karl bes Großen bas Zahlenverhaltniß ber freien und unfreien Landleute war, bafur fehlt auch in den Landes= theilen, welche bereits langere Zeit bem Christenthum gewonnen waren, jeder Unhalt; boch feben wir beutlich, daß die ganze Kraft bes Bolfes in ber Daffe ber freien gandbewohner lag. Aber fcon au feiner Beit arbeiten größere Grundberren, gemalttbatige Beamte und die nicht minder berrichlustige Rirche eifrig baran, die Rabl ber Freien zu vermindern, baburch, baß fie ihnen Schut gegen milbe Dienstbarfeit aufdrangen. Schon bamale muß bie Lage bes einzelnen freien Bauern oft unerträglich gemefen fein, Die Laften, welche ibm tas Ronigthum auferlegte, ber Bebnte, Baffentienft, Subren und Lieferungen bei Reifen des Ronigs und feiner Beamten waren fehr Begen tie Mächtigen fant er fein Recht, häufig qualten ibn Räuberhaufen und Gewaltthaten feiner Nachbarn. Go bielt er es für Rettung, feine Freiheit aufzugeben, Bof und Sufe einem Dach= tigen in die Sand zu legen und von ibm gurudzuempfangen. Dann lieferte er als Symbol feiner Dienfte bem neuen Berrn ein Subn von dem Sofe und einen Theil feines Relbertrage ober feiner Arbeitefraft ale jahrliche Abgabe. Dafür übernahm ber neue Berr, ibn gu fcugen und mit feinem Gefolge ben Waffendienft fur ibn gu leiften.

So etwa begann tie Verringerung der deutschen Landeskraft, die Unterdrückung des Bauern, die Verschlechterung des Fußvolks und das Heraufkommen der Lehnsherren und ihres — oft unfreien — Gefolges, aus denen sich in den nächsten Jahrhunderten der höhere und niedere deutsche Adel entwickelte. Jeder innere Arieg, jeder Einfall fremder Feinde, der Normannen, der Ungarn, der Staven trieb zahlreiche Freie in die Dienstharkeit, ohne Aufhören arbeitete die Kirche, sich selbst, oder gar ihre Heiligen als Lehnsherren für renige Sünder zu empfehlen \*).

Und boch war um das Jahr 1000 unter ben großen Sachsenkaisern ber freie Bauer noch in dem Selbstgefühl einer tüchtigen Kraft. Der Unfreie zwar ftand nicht nur unter hartem Druck, er war auch gering geachtet, durch schlechte Tracht, durch kurzes haar mußte er fich auch außerlich von dem Freien unterscheiden. Der freie Bauer aber

<sup>\*)</sup> So hatte 3. B. bei dem Kloster Alpirspach im Schwarzwald, aus welchem Ambrofius Blaurer 1522 entwich, ein heiliger Belagius und Johannes der Täufer beide ihre Leibeigenen, welche fich einiger Borrechte erfreuten.

trug bamale noch bas lange Linnen - oder Tuchgewand von abnlichem Schnitt, wie ber Raifer felbst; bas Schwert an ber Seite idritt er zur Berfammlung unter bem Baume ober am Berichteftein des Dorfes. Und ftammte er von vier freien Abnen und faß er auf brei freien Sufen, fo mar nach altem Sachsenrecht fein Rang bober, ale ber eines adligen Sofmanns, in bem unfreies Blut mar, und mer ibn fcbabiate, ber batte es zu bugen, wie einem von gurftengeblut. Grade damale fing er an ben Uder forgfältiger zu bestellen, es fcbeint um biefe Beit aufgetommen zu fein, bem Sommerfelb vor ber Saat bie zweite Furche zu geben. In der Rabe der reichen Rlofter gedieb and feinere Gartencultur, icon wurden die Weinberge forgfältig bestellt, und in den Riederungen des Rheins, bei Sollandern und Mamingen blubte eine Acerwirthschaft bes Moor- und Sumpfbodens, welche in den nachsten Jahrhunderten durch gablreiche Colonisten Diefer Stamme in die Elblandichaften und bis tief in ben Often getragen murbe.

Der Bauer zur Zeit Otto des Großen ift ein guter Chrift geworben, aber in seinem Sause und auf dem Felde umgeben ihn noch immer alte Gewohnheiten des heidnischen Götterglaubens. Mit warmem Leben hat seine Phantasie die Natur, Thiere und Pflanzen angefüllt. Bas über feine Feldmark fliegt und springt, Hase, Wolf, Fuchs, Rabe, sind ihm vertraute Gestalten, deren Charafter und Schicksele er sich menschlich zugerichtet hat und von denen er mit guter Laune in helbenmäßigem Tone schöne Geschichten zu singen und zu sagen weiß. In seinem Sause sind die abgerichteten Bogel zahlreich; auch hier sind solche am werthesten, welche sich menschenähnlich zu benehmen wissen. Der Staar sagt komisch das Baterunser auf, die Dobse ruft den Geimkehrenden ihren Willsommen zu\*). Und sehr freut ihn der Tanz des abgerichteten Baren. Seine Acerthiere liebt er von herzen, seine Pferde, Rinder und Hunde schmudt er mit alten Götter-

<sup>\*)</sup> Bergl. das Gedicht Auotlieb a. m. D. in: Grimm und Schmeller, Lateinische Gedichte bes X. und XI. Jahrhunderts.

namen, an denen ibm noch etwas Burbiges und Beibevolles baftet. Dies Bedürfniß, Die ganze Umgebung gemuthlich zuzurichten, und bas eigene Wefen behaglich tarin wie in einem Spiegelbild zu ge= nießen, ift bem beutschen Bauer ber alten Beit charafteriftifche Gigen-Solche große Liebe zu ben Thieren, Stubenvogeln, Sunden, Pferden erhielt fich lange; noch zu Luther's Zeit, wenig Jahre vor bem großen Bauernfriege, begegnete einem treuberzigen Bauer, baß er in ber Freude fein ichmudes Rullen auf ten Sals fußte, ein lauernber Monch hatte es gesehen, ber Bauer murte vor das geiftliche Gericht citirt und mit einer barten Geloftrafe belegt, weil bergleichen unschicklich fei. Rarfthans ballte beshalb bie Fauft gegen Die Pfaffen \*). - Roch fingt ber gandmann um das Jahr 1000 am Berdfeuer die gewaltigen Belbenlieder, welche in ihrem Rern gum Theil alter find ale Die Bolfermanderung, von Siegfried und ber Schlachtjungfrau Brunhild, vom Verrath bes Burgunderkonigs Gunther, vom Rampf bes farten Baltber mit Sagen und von dem Untergange ber Ribelungen. Seine Sprache, unbehilflich in ber Schrift, tont flangvoll und gewichtig mit vollen Endungen und reichem Bofalmechfel von feinen Lippen. Noch bat ibm bas feierlich gesprochene Wort, im Bebet, in Rechtsformeln, bei Beschwörungen. ein geheimnifvolles leben von zauberhafter Wirfung. Richt nur ber Sinn der Rede, auch ihr Rlang ift bedeutungevoll. Gin meifer Spruch tann bem, ber ibn befigt, großes Glud verfchaffen, er tann gefauft und verfauft werden, ber Raufer fann ihn auch wol wieder zurudaeben, wenn er nicht hilft.

Um bas Jahr 1100 begann eine Umwandlung in Leben und Stellung des Bauern. Die Unruhe und Leidenschaft der Kreuzzüge ergriff langsam auch ihn. Der Leibeigene, der im unfichern Befit einer hutte war, aus welcher ter Gutsherr ihn und seine Kinder versjagen konnte, fand es fehr lockend, durch ein Zeichen, das er von Briefterhand an seine Schulter heften ließ, die Freiheit fur fich selbst,

<sup>\*)</sup> Dialog New Karsthans.

Befreiung von Zinsen und Lasten, ben Schut ber Kirche für seine zurückbleibende Familie zu gewinnen. Dadurch entstand dem Grundberrn die Gefahr, seine Ackerbauer zu verlieren und durch ten Abzug seiner Hintersassen selbst zum Bettler zu werden. Es lag nahe, solche Gefahr dadurch abzuwenden, daß man auch den Unstreien die Erblickseit ihres Besitzes und größere persönliche Freiheiten gewährte. So wurde die Lage der Leibeigenen günstiger. Dazu kam, daß sich der Gegensas zwischen den alten Freien und Unstreien an den Hösen und in den Städten durch die neuen Genoffenschaften der Bürger und der adligen Knechte, der Ministerialen, verwischte. In den Städten saßen Freie und Unstreie unter demselben Stadtrecht, im Palast des Fürsten drängten sich die Freien in das Hosprecht, welches ursprünglich für die unsfreie Umgebung der Territorialherren gegolten hatte, Freie und Unstreie erhielten als Dienstleute den Ritterschild.

Es ift une moglich, in Diefer Beit einen Ginblid in bas Bemuth bes Candvolfes und viele Gingelnheiten feines Lebens ju erhalten. Seit ber Mitte des zwölften Jahrhunderts haben die Sandfdriften ber Sobenftaufenzeit manchen unschätbaren Bug auch aus bem Leben ber Rleinen überliefert. Dit Erftaunen erfennen wir ans folden Quellen, daß ber Landmann bamals in gang anderer Beife ein Theil der Bolkefraft mar, ale viele Sahrhunderte fvater. babig ftebt ber Bauer in feinem Sofe, froblich, vergnugungeluftig tummelt fich bas junge Bolt in ben Dorfgaffen und auf bem Unger, in ruhiger Rraft treten die Landleute als Bewahrer beimischer Sitte ben neumodifchen Cbeln gegenüber, welche fich mit welfcher Rebe und Sprace verbramen und mit ftarten Unspruchen ten vornehmern Sofbrauch ber landlichen Sitte gegenübersegen. Groß ift die Freude bes Landvolfes an bem Erwachen ber Natur, ungebulbig erwarten bie Madden das Ausbrechen der erften Ratchen an Weide und Safel, fie feben nach dem Laub, das aus der Anospe dringt und fuchen im Grunde nach den erften Blumen. Das frühfte Spiel des Sommers ift ber Ball in ber Dorfftrage ober bem fpriegenden Unger, er wird von Jung und Alt, von Mannern und Frauen gefchwungen.

ben bunten Rederball zu werfen bat, fendet ihn mit einem Grufe nach Ginem, ben er lieb bat. Die bebenden Bewegungen, ber fraftige Burf, die furgen Burufe an Freunde und Gegner find die Freude ber Auschauer und ber Spielenden. Und fommt ber fonnige Dai, bann bolen die Madden den Restschmuck aus der Lade und winden Rranze für ihr haar und das ihred Freundes. So ziehen fie befranzt und mit Banbern gefchmudt, ben Sanbfpiegel ale Zierat an ber Seite mit ihren Gespielen auf den Anger, mol bundert Madden und Frauen find tort zum Reien versammelt. :Dorthin eilen auch Die Manner, gierlich ift ihre Tracht, das Wamms mit bunten Anopfen befest, vielleicht fogar mit Schellen, welche eine Zeitlang ber anspruchsvolle Schmuck ter Bornehmen find, die Seide fehlt nicht, wie im Binter nicht bie Belgverbramuna. Der Gurtel ift mobibefchlagen mit glanzendem Metall, ein Gifenbemd ift in bas Rleib gesteppt, die Spipe bes Schwertes flingt im Geben an die Kerfe. Die ftolzen Anaben find voll Freute am Rampfe, berausforbernd, jeder eiferfüchtig auf feine Mit Leidenschaft werden die großen Reien getangt, fubn find die Sprunge, voll Jubel die Freude, überall die Boefie einer frobliden Sinnlidfeit. Laut fingt ber Chor ber Umftebenden ben Text des Reiens, leife fingt das Madden die Beife mit. größer wird unfer Befremden, wenn wir den Rhythmus und Text Diefer alten Bolfstange naber betrachten, es ift eine Gragie nicht nur in ber Sprache, auch in den menschlichen Berhältniffen, die viel mehr an die antike Belt erinnern, als an die Empfindung unferer Landleute. Auf einleitende Strophen, welche in gabllofen Bariationen das Aufgeben des Frühjahrs rühmen, folgen andere, zum Theil in lockerem Zu= sammenhange wie improvifirt, ben Schnaderhupflen abnlich, welche fich in Oberdeutschland bei Bolkstänzen bis jett erhalten haben. Oft ift der Inhalt ein Streit zwischen Mutter und Tochter, die Tochter schmudt fich zum Fest, die Mutter will vom Tanz zurückalten, oder ein Lob schöner Madchen, oder brollige Aufzählung ber tangenden Paare, oft enthält der Text Angriffe auf eine Gegenpartei unter den Tänzern, welche geschildert und verhöhnt werden. Denn leicht bilden

fich beim Tange Barteien, burch fpige Berfe wird ter Geaner berausgeforbert ; ber Rubm bes jungen Burichen ift, fich nichts bieten gu laffen, ber fraftigfte Tanger, ber gewandtefte Ganger, ber fubnfte Auf den Reien folgen Die Trinfgelage mit lauter Schläger zu fein. und übermutbiger Froblichkeit. Der Winter bringt neue Freuten, Die Ranner fpielen Burfel, im Schlitten wird auf dem Gife gefahren, in einer großen Stube fammelt fich das Bolf zum Tanz. Dann werden die Schemel und Tifche berausgetragen , zwei Beiger machen Mufit, der Borfanger beginnt die Beife, ein Bortanger führt an. ichieben ift ber Charafter ber Reien und Tange, alterthumlicher und volksmäßiger läuft Beife und Text ber Reien in tem altheimischen Barallelismus von je zwei Gagen; Die Tange Des Binters find funftvoller und modischer. Denn in ben Tangliedern, welche wir als verschönerte Abbilder ber alten Rhythmen und Texte betrachten durfen , ift überall das höfische Befet ber Dreiheit in ten Strophen durchgeführt, man erkennt die Rachahmung bes ritterlichen roma= nischen Brauches. Unter ben verfchiedenen Arten der Tange wird auch ber flavifche Reidamac genannt. - Bei biefen Bergnugungen des Dorfes trinkt und tangt ber Ablige mit bem Bauer, ichon mit bem Stoly feinerer Sitte; aber wie febr er geneigt ift, über feine Umgebung ju fpotten, er fürchtet fie auch, nicht nur ihre Saufte und Baffen, auch die Schläge ihrer Bunge. Der langlocige Bauer bietet dem Junker den Becher und zieht ihn schnell von dem Greifenden zu= ruck, fest ihn dann nach Hofgebrauch vor dem Tranke auf das eigene Saupt und fcleift auf den Beben durch Die Stube, dann freut fich ber Ritter, wenn der Becher bem Dorftolpel vom Saupte fällt und ibn begießt; aber der Ritter findet auch fein Bedenfen barin, fich auf ichnote Flucht zu begeben, wenn ihn gornige Dorffnaben fuchen, weil er etwa ihren Frauen und Madden zu große Aufmerksamkeit gefchenft hat.

So fieht bas Dorfleben in ben Liedern Reibhart's von Reuen= thal aus, bes geistvollften und launigsten aller ritterlichen Sanger im breizehnten Jahrhundert. Seine gange Poefie ruht auf den Liedern und Freuden der Bauern, wie der größte Theil seines Lebens unter ihnen verlief. Er hat das volle Selbstgefühl eines seingebildeten Mannes, aber er ist tropdem den Landseuten gegenüber nicht immer im Bortheil. Ein Bauerbursch, Engelmar, hat ihm das größte Leid seines Lebens bereitet, es scheint, daß er ihm seine Geliebte, Friderun, auch ein Dorfkind, abspenstig gemacht hat; der Stachel blieb dem Ritter in der Seele, so lange er lebte; aber auch bei späteren Huldigungen, welche er Mädchen des Dorfes widmet, hat der Edelmann die Bewerbungen der jungen Bauern sehr zu fürchten, und nicht selten quält ihn bittere Eifersucht.

Und Dies Berbaltnif bes Ritter Reidbart zu ben Landleuten mar im Anfange des breigehnten Jahrhunderts noch feine Ausnahme. Denn, wie fonell fich auch in ber nachften Folgezeit ber Stolz bes Adligen aegenüber tem Burger und Bauer zu einem abichließenden Standesgefühl verbartete, noch um 1300, wo die Ritterwurde febr begehrt, ber Stolz auf den adligen Schild wenigstens in Schwaben, Bayern und Oberöfterreich ichon boch gestiegen mar, beirathete bort noch ber Ritter bas Rind bes reichen Bauern und gab feine Tochter bem reichen Bauer jum Beibe; und ber reiche Bauerfohn murbe Dienstmann und Ritter mit einem Schild \*). Ja fogar im fechezehnten Jahrhundert hatte fich ein foldes Berhaltniß noch in einzelnen gandschaften, g. B. auf der Infel Rugen erhalten. Dort thaten es noch nach der Refor= mation die wohlhabenden Bauern bem Abel gleich. Sie lebten, wie ein Cresmann jener Beit berichtet, übermuthig und ftreitluftig und die beflagenswerthen Chen waren nicht felten.

Wenige Jahrzehnte nach Reidhart war in benfelben Gegenden Deutschlands ber Idealismus bes Ritterthums, höfische Sitte und feine Form verloren, aus einem großen Theil der Edelleute waren Räuber und Wegelagerer geworden. Unaufhörliche und schmerzliche

<sup>\*)</sup> Seifried helbing VIII. in: Morit haupt, Zeitschrift für teutsches Alterthum, Br. IV. S. 164 ff. Der österreichische Ritter betrauert bies Einsbringen ber Bauern in seinen Stand als Migbrauch; er schrieb (nach Karajan) bas achte seiner Büchlein um 1298.

r

Rlagen der Besseren vom Abel bezeugen, wie arg das Treiben der Mehrzahl war. Solchen Gesellen gegenüber durste der Bauer mit Stolz trot ihren Vorrechten sein Leben als das bessere betrachten. Es war der Ansang einer schweren Zeit, in welche er noch mit dem Gefühl des Bohlstandes und der Kraft trat. In dieser Zeit hat ein sahrender Sänger, Wernher der Gärtner, ein Bild aus dem Leben der Bauern gegeben, besonders reich an charakteristischen Zügen, als Zeitgemälde von höchstem Werth, auch als Dichtung von großer Schönheit. Leider kann hier der Inhalt nur kurz zusammengefaßt werden, aber noch im Auszuge gewährt seine Erzählung einen überrasschenden Einblick in das Leben des Landvolks um 1240. Das Gedicht "Helmbrecht" ist von Moriz Haupt nach den Handschriften herausgegeben in Band IV. der Zeitschrift für deutsches Alterthum.

"Der alte Meier helmbrecht — im Bayrischen unweit der österreichischen Grenze — hatte einen Sohn. Dem jungen helmbrecht hingen die blonden Locken bis auf die Achsel, er steckte sie in eine schöne
seitene haube, welche mit Tauben und Papageien und vielen Figuren
gestickt war. Diese haube hatte eine Nonne gestickt, die aus ihrer Zelle
wegen einer Liebschaft entronnen war, wie das so mancher gebt. Bei
ihr lernte helmbrecht's Schwester Gotelind Sticken und Nähen, das
Mädchen und ihre Mutter verdienten es wol an der Nonne, sie gaben
ihr zum Lohn ein Rind, viele Käse und Gier. Schwester und Mutter
schmückten den Knaben noch mit seinem Linnengewand, einem Kettenwamms und Schwert, mit Tasche und Gewand und einem schonen
Ueberrock von blauem Tuch mit goldenen, silbernen und krystallnen
Knöpsen verziert, sie leuchteten hell, wenn er zum Tanze ging, die
Rähte waren mit Schellen besetzt, so oft er im Reien sprang, klang
es den Frauen durch die Ohren.

Als der ftolze Anabe fo geschmudt war, sprach er zu feinem Bater: "Sest will ich zu hofe geben, gieb auch du, lieber Bater mein, mir etwas zur hilfe." Der Bater erwiderte: "Bol könnte ich dir einen schnellen hengst kaufen, der über Zaun und Graben Frentag, neue Bilber.

fpringt : aber lieber Sobn ; lag ab von ber Rabrt nach Sofe, Sofbrauch ift bart fur ben, ber ibn nicht von Jugend gewöhnt ift. Rimm ben Bflug und baue mit mir die Sufe, fo lebft und ftirbft bu in Sieh, wie ich lebe, treu, ehrbar, redlich; ich gebe alljahrlich meinen Behnten und habe nicht Sag, nicht Reid mein ganges Leben burch erfahren. Meier Ruprecht will dir fein Rind geben, bazu viel Schafe, Schweine und gehn Rinder. Bei Gofe leibest bu Sunger, mußt bart liegen und alle Liebe entbebren, bort wirft bu ber Spott der rechten Sofleute, vergebens fuchft bu es ihnen gleich zu thun und wieder grade dich trifft ber größte Sag bes Bauern, am liebsten wird er an dir rachen, was ihm die andern vornehmen Rauber genommen haben." Der Sohn aber fprach: "Schweig, lieber Bater, nimmer follen mir beine Gade ben Rragen reiben, nimmer labe ich Mift auf beinen Wagen, meinen langen frausen Locken, meinem ichonen Rod und meiner gestidten Saube ftande bas übel an, nicht will ich burch ein Beib thatlos werben. Soll ich drei Jahre über einem Füllen ziehen oder einem Rind, ba ich doch alle Tage meinen Raub baben fann? Ich treibe fremde Rinder über Die Ede und führe Die Bauern bei ihrem Saar durch die Baune. Gile, Bater, ich bleibe nicht langer bei bir." Da faufte der Bater ben Bengft und fprach : "D meh, verlornes But!" Der Anabe aber fcuttelte bas Saupt, fah fich auf feine beiden Achfelbeine und rief: "Ich biffe wol durch einen Stein, so wild ift mein Muth, ich wollte Gifen freffen. Weld will ich traben, ohne Sorge um mein Leben, aller Welt gum Und beim Scheiben fprach ber Bater: "Ich fann bich nicht halten, ich laffe dich, aber noch einmal will ich dich warnen, du fchoner Jungling, hute beine Saube mit ben feibenen Bogeln und mahre bein langes Lodenhaar, du gehft unter Solche, benen man flucht, Die vom Schaden ber Leute leben. Mir traumte, ich fab dich geben an einem Stabe mit ausgestochenen Augen, und wieder traumte mir, bu standest auf einem Baum, wol anderthalb Rlafter waren von beinen Füßen bis an das Gras; über beinem Saupte auf einem Zweig faßen ein Rabe und eine Krah, verworren war bein frauses haar, zur Rechten ftrahlte dir's ter Rabe, zur Linken scheitelte dir's die Krabe. Mich reut's, bag ich bich erzogen habe. Der Sohn aber rief: "Ich laffe nicht von meinem Willen bis zu meinem Tod. Gott behute bich, Bater, die Mutter und eure Kinder."

So trabte er burch bas Gatter und ritt auf eine Burg, beren Berr vom Rampf lebte und gerne Die behielt, welche Reiterbienfte Dort ging ber Anappe unter bas Gefinde und murbe balb tbaten. der bebendefte Rauber. Rein Raub war ihm ju flein und feiner ju groß, er nahm das Rof, er nahm tas Rind, er nahm Mantel und Rod, auch was ein anderer liegen ließ, ftopfte er Alles in feinen Es ging ihm bas erfte Jahr nach Bunich, mit gunftigen Segelwinden floß fein Schifflein. Da begann er nach Baus zu benfen, nahm Urlaub vom Sofe und ritt auf feines Batere Saus. Alles lief aufammen, ber Anecht und die Maad riefen nicht : " Sei willtommen, Belmbrecht!" bas mar ihnen miberrathen, fie fprachen: " Mein junger Berr, feid Gott willfommen!" Er antwortete: " Rin-Defen, if wunsch uch ein gud leven \*). " Die Schwester lief ihm ent= gegen und umfing ihn mit ben Armen, ba fprach er gur Schwester: "Gratia vestra!" Die Alten jogen hinten nach und umarmten ibn vielmale, da rief er bem Bater ju : "Dieu vous salue!" und gur Mutter fprach er bobmisch: "Dobraybra!" Bater und Mutter faben einander an, die Mutter fprach ju ihrem Mann: " Berr Birth, uns find bie Sinne verftort, es ift nicht unfer Beider Rind, es ift ein Böhme oder Bende." Der Bater rief: " Ce ift ein Balfcher; mein Sohn, ben ich Gott befahl, er ift es nicht, fo abnlich er ihm fiebt, " und feine Schwester Gotelind fprach : "Ge ift nicht euer Sohn , ju mir redete er Lateinisch, es muß wohl ein Pfaffe fein, "und ber Rnecht meinte: "Bas ich von ihm vernommen habe, barnach ift er in Sachfen ober Brabant zu Saufe, er fprach if und Rindefen, es wird ficher ein Sachse fein."

<sup>\*)</sup> Die zierliche Beife, in welcher hier die alte Sprache mit fremben Dialettflangen gemischt ift, tann nicht wiedergegeben werden.

Da rief ber Wirth mit schlichter Rebe: "Bift bu's, mein Sohn Belmbrecht? Ehre beine Mutter und mich, fprich ein Wort Deutsch, und ich felbst will dir beinen Bengst abwischen, ich "Gi mat fegget ibr Beburefen, min und nicht mein Anecht." Barit \*), minen flaren Lif foll fein Burenmann nimmer angripen. " Da erschraft der Wirth gar febr und fprach wieder : "Bift du Belmbrecht, mein Sohn? Roch heut Racht will ich bir ein Suhn fieden und eine braten. Seid ihr aber ein Fremder, ein Bohme ober ein Benbe, fo fahrt bin zu ben Binben. Seid ihr ein Sachse ober ein Brabanter, fo mußt ibr euer Mabl mit euch führen, von mir erhaltet ihr nichts, und mabrte die Racht ein ganges Jahr. Für euch Junfer habe ich feinen Meth noch Wein, ben mußt ihr bei ben Berren fuchen. "

Run war es spät geworden, und kein Wirth in der Rahe, der den Knaben behalten hatte, so überlegte er und sprach: "Freilich bin ich der, ich bin helmbrecht, einst war ich euer Sohn und Knecht." Der Vater sprach: "Ihr seid es nicht." — "Ich bin es doch." — "So nennt mir erst die vier Namen meiner Ochsen." Da nannte der Sohn die vier Namen: "Auer, Räme, Erke, Sonne, ich habe oft meine Gerte über ihnen geschwungen, es sind die besten Ochsen der Welt, wollt ihr mich jest erkennen? Heißt mir das Thor aufsschließen." Der Vater rief: "Thur und Thor, Gemach und Schrein, jest soll dir Alles offen sein."

So ward der Sohn wohl empfangen, von Schwestern und Mutter weich gebettet, die Mutter rief der Tochter zu: "Lauf, hole ein Bolster und ein weiches Kissen." Das ward ihm unter den Arm auf den warmen Ofen gelegt, und behaglich wartete er, bis das Essen bereitet war. Es war ein herrenessen, klein geschnittenes Kraut mit gutem Fleisch, eine fette Gans am Spieß gebraten, groß wie ein Trappe, gebratenes und gesottenes huhn. Und der Bater sprach:

<sup>\*)</sup> Unfer Wort Pferd, damals noch romanisches Prachtwort, gegenüber bem deutschen Rog.

"batte ich Bein, heute mußt' er getrunken werden; fo aber trink, lieber Sohn, von dem besten Quell, der je aus der Erde floß. "

Und der junge Helmbrecht padte seine Geschenke aus, dem Bater einen Wetstein, Sense und Beil, die besten Bauernkleinode der Belt, der Mutter einen Fuchspelz, den er einem Pfassen abgezogen hatte, seiner Schwester Gotelind eine seidene Binde und eine beschlagene Borte, die besser für eine Edelfran gepast hätte, er hatte sie einem Krämer genommen. Und er sprach: "Ich muß schlasen, ich bin viel geritten, mir ist heute Nacht Rube noth." Da schlief er bis hoch in den andern Tag in dem Bette, über welchem seine Schwesker Gotelind ein neugewaschenes Hemde ausgebreitet hatte, denn ein Leisach war dort unbekannt.

So weilte ber Sohn bei bem Bater.

Darauf fragte ber Bater ben Sohn, wie ber hofbrauch ba fei, me er bis jest gelebt habe. "Auch ich, " fprach er, "ging einft, als id ein Anabe mar, mit Rafe und Giern ju hofe, bamale waren bie Ritter von anderer Art, höflich und von guten Sitten, fie übten ritterliches Waffenspiel, bann tangten fie mit ben Frauen und fangen dazu, bann tam ber Spielmann mit feiner Beige, und wenn er an= fing, ftanden die Frauen auf, die Ritter gingen auf fie gu, nahmen fie zierlich bei ber Sand und tanzten artig, und wenn bas vorbei war, fam wieder einer und las aus einem Buche vor von einem, der Ernft Alles war bamale in frohlicher Gefelligfeit. ichoffen mit dem Bogen nach dem Biel, Andere gingen jagen und rurichen, ber Schlechtefte von damals mare jest wol der Allerbefte. Denn jest wird werth gehalten, wer horden und lugen fann, Treue und Chre find in Falfcheit verfehrt, jest find die Turniere nach alter Urt nicht mehr Brauch; bafur find andere im Schwange. borte man im Ritterspiel fo rufen : Scia, Ritter, sei froh! Zest ichallt es durch die Lufte: Jage, Ritter, jage, jage; flich, fchlage, verftummle ben, folag' mir dem ben Fuß ab, hau diefem die Bande ab,

<sup>\*)</sup> Bergog Ernft von Schwaben, berühmtes Bedicht des Mittelalters.

ben follst du mir hangen, biefen reichen Mann fangen, ber zahlt uns wol hundert Pfund. So war es, bente ich, früher besser als jest. Erzähle du, mein Sohn, nichr von der neuen Sitte. "

"Das will ich thun. Jest ist ber Hofbrauch, trink, herr, trinke, trink; trink du dies, so trink' ich bas. Man sist nicht mehr bei den Frauen, nur bei dem Weine. Das Leben der Alten, glaubt mir, die da leben, wie ihr, das ist jest bei Frau und Mann so vershaßt, wie der Henfer. Bann und Acht ist jest ein Spott."

"Sohn, " fprach der Bater, "laß den Hofbrauch fahren, er ift bitter und fauer. Biel lieber bin ich ein Bauer, als ein armer Hofmann, der jederzeit um sein Leben reiten muß, und darum forgen, daß ihn seine Feinde fangen, verstümmeln und hängen."

"Bater, " fprach ber Junge, "ich banke bir, aber es ift langer als eine Boche, daß ich feinen Bein getrunken, feitbem habe ich ben Burtel um brei Löcher gurudgeschnallt. 3ch muß Rinber erbeuten, eb ber Ring wieder an ber Stelle ficht, wo er früher war. Dir hat ein Reicher fcweres Leid gethan: Ueber Die Saat meines Bathen, bes Ritters, fab ich ihn einst reiten, er bezahlt mir's theuer, feine Rinder, feine Schafe und Schweine follen traben, weil er einem lieben Bathen von mir fo ben Ader gertrat. Ich weiß noch einen reichen Mann, ber that mir auch schweres Leid: er ag Brod zu Rrapfeln, bei mei= nem Leben, bas will ich rachen. Noch einen andern Reichen weiß ich, ber hat mir mehr Schmerz zugefügt, als irgend ein Anderer; ich wollte es ihm nicht ichenken, und wenn ein Bifchof fur ihn betete, benn ale er einft bei Tifche faß, bat er recht unanftandig feinen Gurtel niedergelaffen. Wenn ich erwifche, was fein heißt, foll es mir gu einem Beihnachtskleid helfen. Und ba ift noch ein anderer einfaltiger Marr, ber blice in einem Becher fo unschicklich ben Schaum rom Biere. Rache ich bas nicht, so will ich nimmer ein Schwert um meine Seite gurten und einer Frau werth fein. Man bort in Rurgem Runde von Belmbrecht. "

Der Bater fprach: "Gi! nenne mir doch die Anaben, deine Ge-fellen, die bich gesehrt haben, einen reichen Mann zu berauben, wenn

er Krapfen und Brot zusammen ist!" Da nannte der Sohn seine zehn Gesellen: "Lämmerschling und Schluckbenwidder, Göllensack und Rüttelschrein, Kühfraß, Anickelch und Wolfsgaumen, Wolfsrüffel und Wolfsdarm\*), — diesem gab seinen Hofnamen die edle Herzzogin von Ronarra Rarreia — das sind meine Schulmeister.

Der Bater fprach : "Und wie nennen fie bich?"

"Ich bin genannt Schlingbengau, bin nicht die Freude ber Bauern, ihre Kinder muffen den Brei aus dem Wasser effen, was die Bauern haben, das ift mein, dem einen drucke ich das Auge aus, dem andern haue ich in den Rücken, den binde ich in den Ameisenhausfen, den hänge ich bei seinen Beinen an die Weide."

Da brach ber Bater 108: "Sohn, die du ba nennst und rühmst, wie hisig sie auch sind, doch hoffe ich, wenn ein gerechter Gott lebt, es kommt der Tag, wo der Scherge sie faßt und von seiner Leiter hinabstößt."

"Bater, Ganse und Suhner, Rinder und Futter habe ich dir oft vor meinen Gesellen bewahrt, jest thue ich's nimmermehr. Ihr sprecht zu sehr gegen die Ehre frommer Gesellen. Eure Tochter Gotelind wollte ich meinem Gesellen Lämmerschling zur Frau geben, bei ihm hatte sie das beste Leben gehabt. Das ist jest vorbei, ihr habt zu gröblich gegen uns gesprochen." Und seine Schwester Gotesind nahm er bei Seite und sagte ihr heimlich: "Als mein Geselle Lämmerschling mich zuerst um dich bat, da sprach ich zu ihm: Du wirst gut mit ihr fahren; nimmst du sie, so sei ohne Sorge, daß du lange am Baume hängst, sie wird dich mit ihrer Hand abnehmen und zum Grabe auf die Wegscheide ziehen; mit Weihrauch und Myrrhen umschreitet sie räuchernd dein Gebein ein ganzes Jahr. Und hast du das Glück nur geblendet zu werden, sie führt dich an ihrer Hand

<sup>\*)</sup> Die Namen find schwerlich nur von dem Dichter erfunden, die Räuber zu charafterifiren, es ist aus tem Folgenden wahrscheinlich, daß bergleichen wilde Beinamen durch die Laune der Ereln felbst gegeben und als Corps-namen gebraucht wurden.

auf Begen und Stegen durch alle Länder: wird dir der Fuß abgeschlagen, sie trägt dir Stelzen alle Morgen zum Bett; und nimmt man dir auch noch die Hand, sie schneidet dir Fleisch und Brod bis an dein Ende. Da sprach Lämmerschling zu mir: Ich habe drei volle Sade schwerer als Blei mit seiner Leinwand, mit Röcken, Hemben und kostdaren Kleidern, mit Scharlach und Bobel, ich habe sie in einer nahen Schlucht versteckt, die will ich ihr zur Morgengabe geben. Um das Alles, Gotelind, bist du durch deines Baters Schuld gestommen; jest nimmt dich ein Bauer, bei dem du Rüben graben mußt, und in der Nacht liegst du an dem Herzen eines Unedeln. Weche über deinen Bater. Denn mein Bater ist er nicht. Ich bin sicher, daß ein Hosfmann zu meiner Mutter geschlichen ist, von ihm habe ich den hohen Muth."

. Und die thörichte Schwester sagte: "Lieber Bruder Schlingdengau, mache, daß mich dein Geselle heiratet, ich verlasse Bater, Mutter und Berwandte." Die Eltern vernahmen nicht die Rede, der Bruder berieth heimlich mit der Schwester. "Ich will dir meinen Boten senden, dem du folgen sollst, halte dich bereit. Gott behüte dich, ich ziehe dahin, der Hauswirth hier gilt mir so wenig, als ich ihm. Mutter, Gott segne dich." So suhr er seinen alten Strich und sagte seinem Gesellen den Willen der Schwester. Der küste sich vor Freude die Hand und verbeugte sich vor dem Winde, der von Gotelind herwehte.

Manche Witwe und Baife ward ihres Gutes beraubt, als der Held Lämmerschling und sein Gemahl Gotelind auf dem Brautstuhl saßen. Die Knappen suhren und trieben auf Bagen und auf Rossen emsig gestohlenen Trank und Speise in Lämmerschling's Baterhaus. Als Gotelind aber kam, ging der Bräutigam ihr entgegen und empfing sie: "Willkommen, Dame Gotelind." "Gott lohne euch, herr Lämmerschling." So begrüßten sie einander freundlich, und ein alter Mann, weise in Worten, stand auf und stellte Beide in einen Ring, und frug dreimal den Mann und die Magd: "Wollt ihr zur Che nehmen, so sprechet Ja." So gab er sie zusammen. Alle fan-

gen das Brautlied, der Bräutigam trat der Braut auf den Fuß\*). Darauf wurde das Hochzeitmahl bereitet. Aber seltsam war es, vor den Knaben schwand die Speise, als wenn ein Wind sie vom Tische wehte, sie aßen unendlich, was ihnen der Truchses von der Küche auftrug, und es blieb nicht so viel daran, daß der Hund die Knochen abnagen konnte. Man sagt, jedem Menschen, der so unmäßig ist, dem naht sein Ende\*\*). Der Braut Gotelind begaun zu grausen und sie klagte: "Wehe! uns naht ein Unheil; mir ist das Herz so schwer! Wehe mir, daß ich Bater und Mutter verlassen habe; wer zu viel will, dem wird wenig, diese Gierigkeit führt in den Abgrund der Hölle."

Roch eine Beile saßen sie nach bem Effen, schon hatten bie Spielleute von Braut und Bräutigam ihre Gabe empfangen; da sah man ben Richter mit funf Männern kommen. Es war ein kurzer Kampf, mit den fünfen fiegte der Richter über zehn, denn ein rechter Dieb, wie kuhn er auch sei, und schlüge er auch ein ganzes heer, ist wehrlos gegen die Schergen. Die Räuber schlüpften in ben Ofen und unter die Bank; wer sonst nicht vor vieren floh, den zog jest der Knecht des Schergen allein bei seinem Haare hervor. Gotelind verslor ihr Brautgewand, an einem Baune fand man sie, erschreckt, entsblößt, verachtet. Den Dieben aber wurden bie häute der Rinder, die sie geraubt, an den hals gebunden, als der Gewinn für den Richter. Der Bräutigam trug seinem Tage zu Ehren nur zwei, die andern aber mehr. Der Richter hätte eher einen wilden Bolf um Gut und Geld am Leben gelassen, als diese Räuber. Der Scherge hing neune, den

<sup>\*).</sup> Der altdeutsche Brauch der Bermählung. Die Kirche wurde im dreiszehnten Jahrhundert bei der Trauung der Landleute wie der Hosseute noch durchaus nicht immer in Anspruch genommen. Erst im vierzehnten Jahrhunsdert galt es für ungebildet, nicht von einem Geistlichen eingesegnet zu sein. — Benn unsere Junker gegen die Civilehe eisern, so haben sie vergessen, daß besteits ihre Uhnen sich so vermählten.

<sup>\*\*)</sup> Uralter Bolfsglaube. Aehnlich die Freier in Der Oduffee vor ihrem Ende.

zehnten ließ er am Leben nach Senkersrecht, und dieser zehnte war Schlingdengau Selmbrecht. Der Scherge rächte den Bater an ihm, er stach ihm die Augen aus, er rächte die Mutter und schlug ihm eine Hand und einen Fuß ab. So führte den blinden Selmbrecht ein Anecht am Stabe heim vor seines Baters Saus.

Sort, wie ihn der Bater grußte: "Dieu Salue, Gerr Blinder. Geht von dannen, Gerr Blindeden; wenn ihr euch faumt, fo laffe ich euch durch meinen Knecht fortschlagen, hebt euch weg von der Thure."

"Berr, ich bin's, euer Rind. "

"Ift der Anabe blind geworden, der fich nannte Schlingdengau? Jest fürchtet ihr nicht des Schergen Drohen, nicht alle Richter der Welt! Hei, wie ihr Eifen aßet, als ihr auf dem Hengste rittet, um den ich meine Rinder gab. Weicht und kehret nimmermehr wieder."

Und wieder fprach der Blinde: "Bollt ihr mich nicht als Kind erkennen, fo laßt mich als einen elenden Rann in eurem Saufe kriechen, wie ihr mit armen Kranken thut. Die Landleute find mir gram, ich kann mich nicht erretten, wenn ihr mir ungnädig feid."

Dem Wirth bebte fein Berg, benn ber blind vor ihm ftant, mar boch fein Blut und fein Sohn, und boch rief er hohnlachend : "Ihr fuhrt fo tropig in die Belt, manches Berg feufzte um euch, mancher Bauer ift durch euch feiner Sabe beraubt worden. Gebenft an meinen Traum. Anecht fperr' ab und ftog' ben Riegel vor, ich will heut Racht Rube haben. Eber behielte ich bis an meinen Tod einen Fremden, den fonft nie mein Auge fah, ehe ich euch ein halbes Brod gabe." Und er fchlug ben Anecht bee Blinden. "Bieh von mir ihn, ben die Sonne haßt, ich thate fo beinem Meifter, nur bag ich mich fchame, einen Blinden zu fchlagen." Go rief der Bater, und die Mutter gab ihm boch ein Brod in die Sand wie einem Rinde. So ging der blinde Dieb babin, Die Bauern riefen ihm nach und höhnten.

Ein Jahr litt er Roth. Ginft an einem Morgen fruh ging er burch ben Balb, um Brod zu betteln, da faben ihn Bauern, welche

Holz lasen; einem von ihnen hatte er eine Ruh von sieben Stricken genommen, ber rief jest die andern, sie sollten ihm helsen. Alle hatte er sie gekränkt, dem einen hatte er die Hutte aufgebrochen und ganz ausgeraubt, einem andern die Tochter entehrt, der vierte zitterte vor Begier wie Laub und sprach: "Ich tote ihn wie ein Huhn, er sieß mein schlasendes Kind bei Racht in einen Sack, und als es erwachte und schrie, schüttete er es aus in den Schnee, daß es starb." Alle wandten sich gegen Helmbrecht. "Icht beine Haube." Die Stickerei, welche einst der Genker unberührt gelassen hatte, wurde zerrissen und auf den Weg gestreut mit seinem Haar. Seine Beichte ließen sie den Elenden sprechen, der eine brach einen Brocken von der Erde und gab diesen dem unwerthen Mann in die Hand als Thorsgeld für das Höllenfeuer. So hingen sie ihn an einen Baum.

Wo noch ritterluftige Kinter bei Bater und Mutter find, Die feien gewarnt burch helmbrecht's Gefchick."

So endet die Beschichte vom jungen Belmbrecht, der ein Ritter werden wollte. Und fo ungefähr durfen wir une Lage und Stimmung ber freien Bauern beim Beginnen ber langen Auflösungeveriote benfen , welche ben Bufammenhang bes beutschen Reiches lockerte, Die Sausmacht ber großen Fürstengeschlichter grundete, Die Burgerfchaften ber ummauerten Stadte reich und madtig machte, beim Unfang jener milden Beit ber Gelbsthilfe, ber freien Berbruderungen ber Die Wandlungen aber, welche ber beutsche Städte wie des Adels. Bauer von 1250 bis 1500 durchmacht, find fur uns in ihren Ginzelnheiten nicht mehr genau erkennbar. Die wilden Gewaltthaten und ber Drud des rauberischen Abels treiben viele Bilfesuchende in die Städte, die Unternehmenden in die Fremde. Rod immer ift Be= legenheit, unter bem Rreuzeszeichen gegen Glaven, Benden und Polen zu fampfen, und im Often der Elbe öffnen fich weite Lauder für Die Waffen und ben Pflug bes beutichen Landmanns. den Beiftern arbeitet eine Aufregung. Der neue Despotismus der romischen Babfte und ber fanatischen Bettelorden brangt am Rhein Die Rartharer, in Riederfachsen die Stedinger bis jum Abfall von der Wo die freien Bauern dicht zusammensigen und burch die Ratur ihres Landes begunftigt werden, erbeben fie fich in Baffen gegen den Druck ber feudalen Berren. In Den Thalern ber Schweiz, in den Marschländern der Nordsee erkämpfen die Landgenoffen Siege über die gepanzerten Reiter, welche noch jest zu den glorreichen Erin= nerungen bes Bolfes geboren. Aber im Innern Deutschlands wird der Bauer unter fteigendem Druck, welchen der Adel und eine ent= artete Rirche auf ihn ausüben, fcmacher, untuchtiger, rober, immer machtiger erheben fich über ibn die Burgberren, felbft der altangefeffene Freibauer der Riederfachsen wird tief berabgedrangt von der Ehrenftelle, Die er einst über dem ritterlichen Dienstmann behauptet bat. ber Städter gewöhnt fich im Gefühle einer höheren Bildung und funftvolleren Sitte ben Landmann zu verhöhnen, feine Egluft, plumpe Einfalt und betrügerische Bfiffigfeit werden mit endlosem Spott übergoffen.

Und doch war dem Landmann noch im fünfzehnten Jahrhundert viel von guter alter Sitte und einiges von der alten Rraft geblieben. Roch stellt er in seinen Liedern ben eigenen Beruf boch und ift geneigt, mit Laune bas unftete Treiben ber Unbern zu betrachten. Bon brei Schwestern beiratet in befanntem Bolfeliede bie eine ben Gbelmann, die andere ben Spielmann, die britte ben Bauer; Die beiben Schwäger tommen mit ihren Frauen zum Befuch auf den Bauerhof, "da spiclte der luftige Spielmann, da tangte der hungrige Edelmann, da faß der Bauer und lachte." Und am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts ichildert bas Gedicht eines Städters eine Tangfcene in heffischem Dorfe, abnlichen Brauch wie in ben Beiten Reidbart's, nur wilder und rober. Die ftolgen Anechte fommen von verschiedenen Dörfern bewaffnet mit Bellebarden und Spiegen unter Die Linde zum Tang, Die Parteien find durch Abzeichen geschieden, Beiden und Birkenreiser und Sopfenblatter an der Schulter und auf ber Duge, aus dem einen Dorf find alle vierundzwanzig Knechte in rothes lundisches Tuch gefleidet, mit gelbem Bamme und Sofen.

Eine schmude Dirne, beliebte Tanzerin, will nur mit ber einen Partei tanzen, so kommt es zu Stachelreben, die Waffen werden gezogen, der Städter wird als Schreiber mit so nachdrucklicher Stachelrebe verfolgt, daß er sich den wilden Gesellen durch schnöde Flucht entzieht\*).

Roch war das Leben des Landmanns innerhalb der Dorfthore reich an Festen, an poetischen Bräuchen, sein Recht, soweit es nicht durch Gewaltthat gekreuzt wurde, ihm heimisch und werth, und jede Thätigkeit seines Lebens durch Herkommen und Etikette, durch Repräsentationen und dramatisches Zusammenwirken mit seinen Dorfgenossen befestigt.

Aber bis jum Unerträglichen fühlbar wurde ihm der Druck, unter dem er ftand. Seit dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts begann er in gewaltthätigem Widerstand gegen seine herren aufzu-fteben.

Es ift allerdings wahrscheinlich, daß die großen Erschütterungen des europäischen Geldmarkts dazu beitrugen, den Landmann aufzuregen. Das Sinken der Metallwerthe seit der Entdeckung von Amerika wurde von den Producenten zunächst als ein dauerndes Steigen der Getreidepreise empfunden. Dem Bauer wurde jeder Scheffel Getreide und damit auch seine Arbeit werthvoller; in demselben Raße erhielt beides für den Grundherrn höhere Bedeutung. Es war natürlich, daß der Bauer ebensosehr auf eine Befreiung, hier und da auf eine Ablösung der Lasten dachte, während daß Interesse des Grundherrn wurde, die Dienste zu erhalten, ja zu steigern \*\*). Dennoch wird man die große Bewegung nicht vorzugsweise auf solche Ursachen zurücksühren. Der Siegesstolz der Schweizer, welche die Ritter Burgunds zu Boden geschlagen hatten, das Selbstgefühl der neuen Landsknechte und vor Allem die religiöse Bewegung und die

<sup>\*)</sup> Das Lied fteht in Kornmann "Frau Beneris Berg". 1614. S. 305. Aebnliche bei Ubland.

<sup>\*\*)</sup> Bu vergleichen: Roscher, Suftem der Boltswirthschaft II S. 310.

sociale Wendung, welche dieselbe in Subdeutschland erhielt, drangen tief in die Seele des Bauern. Jum ersten Male wurde seine Lage von den Gebildeten mit Theilnahme betrachtet. Der Landmann wurde fast plöglich auch in der Literatur urtheilend und mitredend eingeführt. Seine Beschwerden gegen die Geistlichkeit, aber auch gegen die Grundherren wurden mit vielem Geschick in populärer Sprache immer wieder vorgetragen. Benig Jahre zuvor hatte er bei den Fastnachtsspielen der Nürnberger die stehende Rolle eines Tölpels gespielt, jest schrieb sogar Hans Sachs Dialoge in herzlichem Mitgefühl mit seiner Lage, und die Figur des einsachen, verständigen, arbeitsamen Bauern, des Karsthans, wurde wiederholt in Anspruch genommen, um das gesunde Urtheil und den Witz des Bolkes gegen die Pfassen auszudrücken.

Aber wie gefährlich ber große Bauernaufstand durch mehrere Bochen erschien und wie mannigsaltig die Charaktere und Leidenschaften waren, welche darin ausbrannten, der Bauer selbst war fast nur die wogende Masse, seine Demagogen und Leiter gehörten zum großen Theil anderen Ständen an; im Ganzen betrachtet ist die Intelligenz und Tüchtigkeit der Anführer, auch der bäuerlichen, doch nur gering, eben so gering die kriegerische Tüchtigkeit der Hausen. Deshalb liegt hier, wo der Bauer zum erstenmal durch die Gelehrten der Beit mächtig beeinslußt wird, mehr Reiz in Betrachtung der Geister, welche ihm die Seele aufwühlten. Es ging auch hier, wie immer bei Bolksaufständen, zuerst erregten die Maßvolleren, Beiterblickenden, die Feineren und Edleren, dann verloren sie die Herrschaft an eitle und rohe Demagogen, wie Andreas Karlstadt und Thomas Münzer. Wie aber grade in diesem Fall die Berständigeren ihre Herrschaft verloren, ist besonders harakteristisch für zene Zeit.

Nächst Luther hat kein einzelner Mann vor dem Kriege fo tiefe Einwirkung auf die Stimmungen des füddeutschen Landvolks ausgeübt, als ein Barfüßer=Observanzer, welcher aus dem Kreuzgange des Franziskanerklosters zu Ulm unter das Bolk trat, Johann Eberlin von Günzburg. Er hatte mehrere Eigenschaften eines großen Agita= tors, und ftand unter ten Gestalten der ersten Reformationszeit als eine ber liebenswurdiaften. Dehr ale ein Underer erariff er bie fociale Seite der Bewegung. Schon im Jahre 1521 verfündete er fein Ideal eines neuen Staats und eines neuen Gemeintelebens anonym in volksthumlicher Form durch fleine populare' Schriften. Forderungen, welche fpater ein Bradicant in den gwölf Artifeln ber Bauerichaft jufammengefaßt hat, finden fich mit vielen andern faft fammtlich in den funfzehn Bundesgenoffen. Die Beredfamkeit Cherlin's wirfte binreißend auf die laufchende Menge, Fulle ber Rede, poetifcher Schwung, herzliche Barme und zugleich eine Aber von guter Laune und von dramatischer Gewalt machten ibn überall, wo er erichien, zum Liebling. Dazu fam eine harmlofe Selbstgefälligfeit und foviel behagliches Bangen an der Stunde, als nothig mar, ihm feine Erfolge werth und bie Berfolgungen feiner Begner erträglich ju machen. Und doch mar er nichts weniger, als ein behender Demagoge. Als er aus feinem Orben ichied in ehrlicher leberzeugung mit einem Bergen, welches durch die Berfunkenheit ber Rirche und die Roth des Bolfes leidenschaftlich erregt mar, konnte er freilich auch nach damaligem Buidnitt taum fur einen unterrichteten Mann gelten, erft nach und nach fam ihm in einzelnen focialen Fragen die Klarheit; bann mar er ge= wiffenhaft bemubt, fruhere Behauptungen ju widerrufen ; wie behaglich er auch von fich felbst spricht, immer ift es ihm heiliger Ernft mit ber Dabei batte er einen ftillen ariftofratifchen Bug, er war Babrbeit. ein Burgerfind, hatte angesehene Berwandte, auch aus adligem Ge= schlecht, und robe Gewaltthat widerstand feinem Befen, in welchem ein ftarter gefunder Menschenverstand unablaffig das auflodernte Befühl zu beberrichen fuchte. Mit großer Pietat hing er an allen Bor= gangern, die feine Bildung gefordert hatten, junachft an ten Bitten-Rachdem er mehre Jahre in Sudbeutschland berger Reformatoren. unftet umbergetrieben mar, jog es ihn nach Wittenberg, bort wirkte Melanchthon fehr ftart auf ben feurigen Suddeutschen, er wurde ruhiger, Ferner aber gehörte er - wie fein Rlofter= mäßiger, gelehrter. genoffe Beinrich von Rettenbach - ju den Pradicanten, welche fich um hutten und Sidingen fammelten. Und Diefe perfonliche Berbindung der großen fuddeutschen Bolksredner hat auch die volksthumliche Bewegung bis zu ber Ratastrophe Sidingen's in einer Richtung erhalten, welche feine Dauer haben konnte. Denn eine furze Beit ichien ce, ale ob in Suddeutschland die religiofe und fociale Bewegung von den adligen Gutebefigern, wenn nicht geleitet, boch benutt werden fonnte; es mar ein Brrthum, an bem die beiden Ritter und ihre beffern Freunde gerbrachen, weder Butten noch Sidingen hatten die Rraft und Ginficht, bas Landvolf wirklich für fich ju Das fam fofort zu Tage, als Sidingen von feinen aewinnen. Rachbarfürsten bewältigt mar. Die Bauern murden Die eifrigften Belfer ber Furften, um Die Junker ber Sidingifchen Partei zu verfolgen und ihre Schlöffer zu verbrennen. Und diefer Kriegszug ift in der That als Borfpiel des Bauernkriege zu betrachten. bas Landvolf auch in ben benachbarten Landschaften entfesselt und an bas Brechen ber Burgen gewöhnt. Uns ift ein fleiner Dialog aus Dem Jahre 1524 erhalten, welcher bereits ben vollen Grimm ber Landleute gegen ben Abel ausspricht\*).

Bon da ab erhickten die entschlossenen Demagogen das Ohr ber Bauern, die gemäßigte Bartei der Bolksführer verlor die Herrsschaft. Noch einmal hatte Eberlin Gelegenheit in Erfurt als Bermittler vor den empörten Bauernhaufen die Energie seiner Beredsamkeit zu erweisen, unter seiner Rede siel das gesammte Landvolk fromm und reuig in die Knie. Die Schwäche des Raths ver-

<sup>\*)</sup> Ein Gesprech eyneß Fuchs und Bolffs — auff bem Staigerwaldt. 1524. 6. Bl. Unter der Maste des Bolfes und Fuchses unterhalten fich zwei flüchtige Junker der Partei Sidingen. Nachdem die Räubereien des Abels träftig angedeutet find, sagt der Bolf: Durch solden Fraß haben wir uns viel Bürger und Bauern zu Feind gemacht, die haben sich unlängst verpflichtet, keinen von uns leben zu lassen, wenn sie uns erwischen. Fuchs: Wer sind dieselbigen Bürger und Bauern? Bolf: Die hohen Schwaben, als Augsspurger, Ulmer, Kemptner, Bibracher, Memminger, und den Nedar entlang, die Nürnberger und die Baiern, welche an sie grenzen.

eitelte den letten Erfolg feiner Bemühungen. Er ftarb fcon bas Jahr barauf, mit ihm ein gutes Stud von ber Boefie ber Reformation, die feit bem Bauernkriege in neuen Bahnen ging.

Graufam wurde ber Aufstand von den geangsteten Fürsten beftraft, am eifrigften waren die fleinen Tyrannen, den Befiegten wieder das Joch aufzulegen. Und doch folgte bem Rampfe in Guddeutschland und Thuringen eine wirkliche Berbefferung ber Lage bes Landvolks. Denn er war in eine Beit gefallen, in welcher bie Berbreitung eines gelehrten Juriftenftandes und die Einwirfung bes römischen Rechts auch in Deutschland überall fühlbar wurde. Run waren zwar die Gefichts= puntte, nach benen bieromifch gefdulten Juriften bas Berhältniß zwifchen Brundberren und Unterthanen betrachteten, den letteren nicht immer gunftig, denn die Rechtsgelehrten waren geneigt, jede Art von Abhan= gigfeit des Bauern aus dem mangelnden Gigenthumsrecht an feinem Boden zu erklaren; aber fie waren ebenfo bereit, die perfonliche Freibeit bes Landmanns anzuerkennen. So wurde in ber erften Balfte bes sechsten Sahrhunderte boch die alte Leibeigenschaft, welche in vielen Landschaften noch in harter Form bestand, gemildert und bie Unterthanigkeit an ihre Stelle gefest. Ferner aber hatten unter ben große= ren beutschen Landesberren mehre einen hausväterlichen Sinn und in den neuen Ordnungen, welche fie in Uebereinstimmung mit ihren Beiftlichen entwarfen, wurde auf das Wohl des Bauern Ruckficht genom= men. Das gefchah vor Allem burch bas Saus ber Wettiner in ihrem Franken, Thuringen und Meißen, julest durch Rurfurft August. Und Die Autorität ber fachfischen Ranglei, welche feit dem funfzehnten Jahrhundert in Deutschland bestand, trug mefentlist bagu bei, folde fach= fifche Gefete zu Duftern fur das übrige Deutschland zu machen.

Aber einige Jahrzehnte vor dem dreißigjährigen Kriege ist wenigstens in den Landschaften jenseit der Elbe, 3. B. in Pommern und Schlefien, wieder eine Steigerung der Abelsansprüche sichtbar. Unter schwachen Regenten hob sich der höfische Einfluß des Adels, die unsaufhörlichen Geldverlegenheiten der Fürsten steigerten das Selbstgefühl der Landstände, welche die Steuer bewilligten, und die Bauern

hatten mit Ausnahme von Tirol, Oftfriesland, ber alten Landvogtei Schwaben und weniger kleiner Territorien keine Bertreter unter den Landständen. So hielten sich die Grundherren für die Bewilligungen, welche sie dem Fürsten machten, an ihren Landleuten doppelt schadles. In Bommern wurde 1617 die Leibeigenschaft wieder förmlich eingeführt.

In folder Reactionszeit brach ber breißigiahrige Arieg über bas Land. Er verwüftete bie Saufer ber Eblen und bie Sutten ber Bauern, wurgte die Menfchen und Rugthiere und verbarb ben Reft, ber am Leben blieb \*).

Nach dem großen Kriege — in der Periode, welche hier geschil= bert werden foll, - begann ein Kampf der Gutsberren und ber neubefestigten Staatsgewalt gegen die wilden Gewohnheiten bes Rriegs-Der Landmann hatte fich gewöhnt, lieber bas roftige Feuer= robr ale ben Bflug zu führen. Er hatte fich febr entwöhnt, feine Bofdienste zu leiften, und fein Sinn wurde nicht gefügiger, feit entlaffene Soldaten fich auf ben Trummern der alten Dorfhutten niebergelassen hatten. Die Bauerburschen und Anechte trugen fich wie die Reiter, Ranonen an den Fugen, Mugen mit Marderaufschlagen, doppelte Butschnure, feines Tuch an ihrem Roce, fie führten Buchsen und langstielige Aexte, wenn fie zur Stadt famen, ober am Sonntage fich zusammengesellten ; das half ihnen vielleicht einmal gegen Räuber und wildes Gethier, aber weit gefährlicher mar es bem Berrn und feinem Berwalter, unerträglich bei unterthänigen Leuten; es murbe mit Strenge immer wider verboten \*\*). Die Niederlaffung verabichiebeter Solbaten, welche boch etwas Beutegeld in bas Dorf brachten, war willfommen, aber wer eine Rriegsfeder am But getragen hatte, ber ftraubte fich gegen die barten Laften eines Borigen. festgefest: wer unter ber Fahne gestanden hatte, ward fur feine Ber-

<sup>\*)</sup> Mehr über die Leiden bes Landvolfs im Kriege Br. II der Bilder aus ber Bergangenheit.

<sup>\*\*)</sup> Kaif. Privilegia und Sanctiones für Schlesien, I, 166; III, 759.

fon ter Unterthanenpflicht ledig, nur wer beim Troß gemefen mar, blieb Bervflichteter. Alles Bolf mar im Rriege burcheinandergelaufen, eigenmächtig batten bie Unterthanen ihre Wohnfite gemechfelt. fich auf fremdem Grunde niedergelaffen mit und ohne Erlaubnif ber neuen Gutoberrichaft. Das war unleiblich; bem Guteberrn murbe bas Recht gegeben, fie gurudzuholen, und wenn ber neue Guteberr in feinem Intereffe fie fcutte und nicht nachgeben wollte, foggr mit Gewalt. Go ritten jest Die Edelleute mit ihren Anechten aus, ihre Unterthanen, Die ohne "Baggettel" entwichen waren, in ber gand= fcaft einzufangen \*). Seftig muß ber Biberftand ber Leute gemefen fein, benn bie Berordnungen feben fich auch in Landschaften, wo bie Borigfeit ftreng mar, g. B. in Schleffen, genothigt anzuerkennen, baß Die Unterthanen allerdings freie Leute feien und nicht Sclaven. Aber tiefer Ausfrruch blieb ein theoretischer Sat, er murbe in ten nachften Sebr läftig war ben Guteberren in bundert Jahren felten gebort. tem menschenarmen gande ber Mangel an Dienftboten und Arbeitern. Allen Dorfinfaffen murde verboten, Kammern an ledige Manner und Frauen zu vermiethen, alle folde Inlieger follten ber Obrigfeit ange= zeigt und in bas Gefangnif gestecht werben, falls fie nicht Dienstboten werten wollten, auch wenn fie fich von anderer Thatiafeit erhielten, ben Bauern um Tagelohn faeten, ober gar mit Geld und Getreibe hanbelten \*\*). Durch ein ganges Menschenalter wird in ben Berordnungen ter Landesherren immer wieder bittere Rlage geführt über bas bos= hafte und muthwillige Befinde, das fich in die harten Bedingungen nicht fugen, mit dem gefeslichen Sohn nicht zufrieden fein will, den einzelnen Butsherren wird verboten, mehr zu geben, ale bie Landschaft in einer Und boch find die Bedingungen bes Dienftes Taxe festgefest hat. furt nach bem Rriege zuweilen noch beffer, als fie hundert Sabre fpater waren; noch erhalt bas Befinde 1652 in Schlefien zweimal in ber Boche Fleisch; noch in unserm Jahrhundert bat es ebendort Rreise ge=

<sup>\*)</sup> Raif. Privil. und Sanct. 1, 150, 159.

<sup>\*\*)</sup> Cbendaf. I, 128.

geben, wo fie es nur dreimal im Jahre erhielten \*). Auch der Tagelohn war nach dem Kriege höher, als in ben folgenden Jahrhunderten.

So legte fich langfam wieder ber eiferne Ring um den Sals bes auchtlofen Landvolfe, enger und harter, ale er vor bem Rriege gewefen mar. In bem Rricge maren fleine Dorfer, noch mehr die einzelnen Bofe, welche die Unabhängigkeit des Bauern fo fehr begunftigt hatten, von der Erde geschwunden, fie maren g. B. in der Pfalg, auf ben Sügeln von Franken zahlreich gewesen, noch heut haften ibre Ramen an der Scholle. Eng zogen fich die Dorfhütten in der Rabe bes Berrenhauses zusammen und leichter murde die Berrichaft über die schwache Gemeinde, welche vom Morgen bis zum Abend unter ben Augen des herrn und feines Bogtes lebte. Wie ihr Leben verlief bis zu ber Zeit unferer Bater, bas wird am beutlichsten, wenn man ihre Dienste näher betrachtet. Auch ein flüchtiger Blid barauf wird ben Jungeren bes lebenden Geschlechts wie ein Blick in eine frembe Allerdings maren die Berhaltniffe, unter benen unbeimliche Welt. bas beutiche Landvolf litt, febr verschieden. Richt nur in den gand= ichaften, fast in jeder Gemeinde bestanden befondere Brauche. Schon Die Ramen der Dienste und Abgaben wurden zusammengestellt ein fleines Borterbuch unholder Namen bilden \*\*). Aber bei aller Berfciebenheit ber Ramen und ber Sobe Diefer Laften bestand boch in gang Mitteleuropa in ber Sauptfache eine Uebereinstimmung, welche vielleicht schwerer zu erklaren ift, als die Abweichungen.

Die alteste Abgabe des Landmanns war der Zehnte, die zehnte Garbe, ja der zehnte Theil des geschlachteten Thieres, selbst ein Zehnetheil von Wein, Gemuse, Obst. Wahrscheinlich war er im westlichen Deutschland alter als das Christenthum, aber die früheste Kirche des Mittelalters hatte verstanden, ihn auf die Autorität der Schrift für sich zu erwerben. Es gelang ihr aber nicht ebenso, ihn für sich zu bewahren,

<sup>\*)</sup> Rais. Priv. und Sanct. I, 138.

<sup>\*\*)</sup> Sieben und ein halbes hundert derfelben hat C. S. von Lang aufs gegählt: hiftorische Entwickelung der teutschen Steuerverfassung. 1793.

fie mußte ihn immer wieder mit bem Landesherrn, oft mit bem abligen Grundherrn theilen; zulest zahlte der Landbauer ihn entweder als Steuer an den Landesherrn, zuweilen auch an feinen Gutsherrn, und außerdem als Pfarrzehnten an feine Kirche. Wie niedrig dabei auch sein Ernteertrag veranschlagt sein mochte, die zehnte Garbe war weit mehr als der zehnte Theil seines Reinertrags.

Dem Guteberrn aber batte ber Landmann von feiner Stelle querft Sand= und Spanndienft qu leiften. Seit bem fruheften Dit= telalter in bem größten Theile Deutschlands brei Tage wöchentlich, alfo bie balbe Arbeitszeit feines Lebens. Wer auf feinem Befit Rugvieb zu balten verpflichtet mar, ber mußte mit Acergerath und Gefcbirr bie Arbeiteftunden frohnen, bis die Sonne vom Simmel wich, Die fleineren Leute mußten ebenfo Banbarbeit thun, je nach ber Bflicht ihrer Stelle mit zwei, mit vier ober gar mit mehr Banden. Sie ftanden gunftig, wenn fie mahrend folder Tagesarbeit Roft erbielten. Und felbft Bestimmung ber Tage war der Butsherrichaft über= Diefe uralte Berpflichtung wurde nach bem Rriege burch bie laffen. llebergriffe ber Berren nur zu oft gesteigert. Um meiften im öftlichen Die Frohntage wurden willfürlich in halbe, ja in Bierteltage zerriffen und badurch dem gandmann die Berfaumniß und Die Unordnung der eigenen Wirthschaft beträchtlich vermehrt. mehrt wurde auch die Bahl der Tage. Sogar noch in dem Jahr= bundert, welches wir mit gerechtem Selbstgefühl die Beit der huma-3m Jahre 1790, als gefade Goethe's Torquato nität nennen. Taffo zuerst in die gebildeten Edelhöfe Rurfachsens drang, erhoben fich die Bauern in Meißen gegen die Gutsherren, weil biefe bie Dienfte fo übermäßig gehäuft hatten, daß den Unterthanen felten ein Tag zu eigener Arbeit frei blieb \*). Und wieder 1799, mahrend Schiller's Wallenstein in Berlin ben friegerischen Abel begeisterte, mußte Friedrich Wilhelm III. eine Rabinetsordre erlaffen, worin er

<sup>\*)</sup> F. v. Liebenroth: Fragmente aus meinem Lagebuch. 1791. S. 159. Der Berfaffer war fachfifcher Offizier, ein verständiger und loyaler Mann.

seinen Edelleuten einschärfte, ben Gofdienst ihrer Bauern nicht häusfiger als drei Tage in der Woche zu beanspruchen, und den Leuten ein billiges Gemuth zu erweisen.

Eine zweite Laft Des Unterthanen war Die Abgabe bei Befitveranderungen burch Tod oder Beraukerung : das Besthaupt und Laudemium. Das beste Rof. bas beste Rind maren einst ber Breis gemefen, um ben ein Erbe ben Bent ber Stelle von bem Guteberrn erkaufen mußte. Längst mar diefe Abgabe in Geld vermandelt. Aber wenn im fechskebnten Sabrbundert auch in Gegenden, mo ber Bauer unter ftarfem Drucke faß, Die Landesordnung geftattete, bag Bauerauter verfauft und gefauft werden fonnten, und daß ber Gerr von dem Bauer, welcher verkaufte, keinen Abzug nehmen durfte \*), fo wurde doch in derselben Landschaft schon 1617 vor dem dreißigjährigen Rriege festgefest, daß die Berrichaft widerwärtige Unterthanen zwingen burfte, ibr But zu verkaufen, und bag fie, falls fich fein Raufer fand, daffelbe zu zwei Drittheilen der Taxe annehmen konnte. unter Friedrich dem Großen wurde für Die meiften Provinzen des Ronigreichs Breugen ben Unterthanen die Erblichkeit und bas Gigenthumsrecht gefichert. Und diefe Berordnung half bagu, ein Leiden des Landvolks zu enden, welches bas Land zu entvolfern brobte. Denn gerade im vorigen Jahrhundert, feit die Gutsherrn barauf bedacht maren, ben Ertrag ihrer Wirthschaft zu fteigern, fanden fie vortheilhaft, einzelne ihrer Unterthanen auszutreiben und die Bauernacker zum Berrengut Die Ausgetriebenen verfielen als heimatlofe Leute dem Elend; ben übrigen Unterthanen aber murben baburch bie Laften vollende unerträglich gemacht, benn ihnen murde jest von ben Buteberren zugemuthet, auch noch die früheren Bauernacker zu bestellen, beren Befiger fonft burch ihre Arbeit Die Bestellung bes Berrengutes erleichtert hatten. Dies "Bauernlegen" war im öftlichen Deutschland befonders arg geworden. Als Friedrich II. Schlefien eroberte, waren

<sup>\*)</sup> Landesordnung für die Fürstenthumer Oppeln und Ratibor vom Jahre 1561.

dort viele taufend Bauerguter ohne Wirthe; die hutten lagen in Trümmern, die Aecker waren in den handen der Gutsherren. Alle eingezogenen Stellen mußten wieder aufgebaut, mit Wirthen besetzt, mit Bieh und Geräthe ausgestattet und als erblicher und eigenthum- licher Besitz an Landbauern ausgegeben werden. Auf Rügen verursachte derselbe Mißbrauch noch in der Jugend von Ernst Moritz Aufstände des Landvolks, Soldaten wurden entsendet, Aufzuhrer eingekerkert; dafür suchten die Bauern Rache, sie lauerten einzelnen Geelleuten auf und erschlugen sie. Ebenso war in Kursachsen noch 1790 derselbe Mißbrauch eine Ursache der Empörung.

Aber auch die Rinder bes Unterthanen ftanden unter bem Dienft-Burden fie arbeitsfähig, fo mußten fie der Berrichaft vorgestellt werden und wenn diese forberte, einige Beit, haufig brei Jahre, auf dem Sofe Dienen. Fur ben Dienft an anderem Orte war ein Erlaubniffdein nothig, welcher erfauft werben mußte. wer bereits auswärts diente, hatte fich alle Jahre einmal - oft um Beihnachten — ber Gutsherrschaft zur Auswahl zu ftellen. bas Rind eines Unterthanen in bas Sandwerk ober einen anderen Beruf über, fo mußte ber Berrichaft eine Summe erlegt werben, welche dafür den Entlaffungebrief ausstellte. Es war eine Milberung diefes alten Reftes der Leibeigenschaft, wenn etwa einmal beftimmt wurde, dag Bauerntochter auch auf andere Guter beirathen durften ohne Entschädigung des Herrn. Doch follte bann der Gutsherr von dem neuen Herrn in freundlichem Schreiben wegen der Freilaffung begrüßt werden \*). Der Preis, um welchen ber Unterthan fich felbft und feine Familie freikaufen konnte, war nach ber Beit und ben Landschaften fehr verschieden. Er wurde unter Friedrich II. in Schlefien auf einen Ducaten fur ben Ropf ermäßigt. Doch das waren unge= In Rugen mar ber wöhnlich gunftige Berhaltniffe der Unterthanen. Freikauf noch fpater gang ber Schatung bes Berrn überlaffen, ja er

<sup>\*)</sup> Landesordnung für bie Fürstenthumer Oppeln und Ratibor vom Jabre 1561.

konnte verweigert werden, ein stattlicher Bursch mußte dort wohl 150, eine hübsche Magd 50-60 Thaler bezahlen.

Aber noch nach andern Richtungen wurde die Kraft des Landmanns von dem Gutsherrn ausgenutt. Er war verpflichtet, mit Gespann oder Sand bei allen Bauten der Gutsherrschaft Silfe zu leisten, er war verpflichtet, Botendienste zu thun. Wer nach der Stadt wollte, mußte den Bogt und Gerichtsherrn fragen, ob nichts zu bestellen sei. Kein Sausbesiger durfte, bestimmte Fälle ausgenommen, ohne Borwissen der Ortsbehörde über Nacht aus dem Dorfe bleiben \*). Er mußte der Reihe nach die Rachtwache für den Edelhof stellen, je zwei Mann. Er mußte, wenn ein Kind des Gutsherrn sich verheirathete, eine Beisteuer an Getreibe, Kleinvieh, Honig, Wachs, Leinwand zum Schlosse tragen, er hatte endlich fast überall seine Zinshühner und Gier, die alten Symbole der Abhängigkeit von Haus und Hof, seinem Herrn darzubringen.

Doch widerwärtiger als manche größere Laften war bem teutichen gandmann jenes Recht, welches bem Jagdwilde bes Guteberrn auf bem Uder bes Bauern guftand. Die furchtbare Tyrannei, mit welcher bas Jagbrecht von ben beutschen Fürsten feit bem Enbe bes Mittelalters ausgeubt wurde, brudte nach tem breißigjabrigen Rriege Das Reuerrohr war bem Landmann verboten, Die von Reuem. Raubichügen murden niedergeschoffen. Aber wo die Acterflur an größere Balber grenzte ober eine Berrichaft bas Recht ber boben Raad übte, bauerte burch Sabrhunderte ein beimlicher oft blutiger Rrieg zwischen Forftern und Wildschüßen. Go lange noch Wolfe um Die Dörfer ichlichen, grub ber ergrimmte Bauer am Rand bes Baltes Löcher, die er mit Reifig bebectte, in ber Tiefe mit frigen Bfablen Er nannte fie Bolfsgruben, bas Gefet aber wußte wol, daß es Wildfallen maren, und verbot fie bei barter Strafe. Er nahm fich die Freiheit, folche Grundstucke, welche dem Wildschaden am meiften ausgesett maren, an Soldaten ober Städter zu vermiethen, auch

<sup>\*) 3.</sup> B. Dreiding des Fürstenthums Dels von 1652.

das wurde ibm verboten; er versuchte feine Aecker burch Baune gu idugen, die Raune murben ibm niebergeworfen. Im fachfifden Erzgebirge machten bie Bauern im vorigen Sahrbundert bei ihrer reifenben Saat : bann wurden Gutten an die Meder gebaut, in ber Racht Reuer angegundet, die Bachter ichrieen und rührten die Trommel und ibre Sunde bellten, bas Wild aber gewöhnte fich gulett an folche Scheuchen und fürchtete weber Bauern noch Sunde. Roch am Ente bes porigen Sahrhunderts mar unter einer milben Regierung in Rurfachfen, wo fur Wildichaden bereits nach mäßiger Tage eine Entichabigung bezahlt murbe, verboten, bie Umgaunungen ber Relber über eine bestimmte Bobe ju errichten ober fpige Pfable babei ju verwenden, bamit bas Bild fich nicht beschädige und nicht verhindert fei, auf bem Uderftud feine Rahrung zu fuchen, bis fich endlich vierzebn Ortschaften im Umt Sohnstein zu einer allgemeinen Jagd verschworen und im erbitterten Treiben bas Wild über Die Grenze icheuchten. Sogar fur Die Schäferhunde war der Anittel, ben fie am Balfe trugen, nicht hinderlich genug, den Bafen läftig zu werden, fie mußten auf bem Relbe an Stricken gehalten werben. Der Landmann felbit aber mar verpflichtet, bei ben Jagten feiner Berrichaft binter ben Nepen herzugehen und als Treiber die Klapper zu fcmingen. Sogar die Bafenjagd verbarb ibm die Felber, feit die Reiter mit Windhunben bie Saaten durchftoberten und gertraten.

Bu diesen Lasten, welche allgemein waren, kamen zahllose örtliche Beschränkungen, von denen hier nur weitverbreitete aufgeführt
werden. Häusig wurde dem Unterthan die Zahl des Biehes, welches
er halten durfte, nach seinem Ackermaß vorgeschrieben. Die Weide
auf seinem Acker gehörte vor der Aussaat und nach dem Einbringen
der Frucht zum Theil dem Gutsherrn. Dies Recht, schon im Mittelalter beansprucht, wurde gerade im vorigen Jahrhundert, seit die
Edelleute die Schäfereien vermehrten, eine arge Plage. Denn natürlich wurde die Bauernweide am meisten in Anspruch genommen, wenn
bas Futter der Thiere einmal mißrathen war, wie sollte bann ber
Bauer seine Thiere erhalten?

Schon 1617 galt in Schleffen ber Sat: Bauern burfen feine Schafe halten, falls fie nicht alte Briefe barüber befigen; Biegen gu halten murde bier und ba überhaupt rerboten. Dies alte Berbot ift eine ber Urfachen, bag noch jest in weiten Strichen bes öftlichen Deutschlands dies Rutthier der Urmen gang fehlt. Gegen die Tauben ber Bauern hatte ichon Rurfurft August von Sachsen um 1560 in feinen Ordnungen geeifert, feit ber Zeit brangt fich bas Berbot auch in andere Landesordnungen ein. Aber noch andere Tyrannei erfann Die Bewinnsucht. Es fam furz nach bem großen Rriege auf, baß Die Pflicht bes Bauern fei, alles Berfaufliche guerft ber Grundberrschaft anzubieten : Dunger, Wolle, Bonig, bis auf Gier und Buhner; wollte ibm die Obrigfeit seine Baare nicht abnehmen, so mar er verpflichtet, fie in ber nachsten Stadt eine festgeschte Frift auszulegen, bann erst mar ber Berfauf frei. Bahrhaft greulich aber mar es, daß bie Berrichaft ihre Unterthanen gwang, bem Berrengut auch folde Bagren abzukaufen, beren die Leute nicht bedurften. Diese Barbarei mar wenigstens im öftlichen Deutschland nach 1650 gang gewöhnlich, zumal in Böhmen, Mabren und Schlefien. Wenn die Berrichaft die Teiche fischte und ihre Kische nicht am Weiber verkaufen konnte, mußten Die Unterthanen biefelben im Berhältniß ihres Bermogens nach der Taxe abnehmen ; daffelbe gefchah mit Butter, Rafe, Betreide, Bieb. Dies mar die Urfache, baß in Bohmen fehr viele Landleute kleine Bandler murden, welche bergleichen Baaren in die Nachbarlander verfuhren, oft zu großem eigenen Schaden \*). Bergebens fuchte bie Landesbehörde in Schleffen noch 1716 diefem Digbrauch ju fteuern \*\*).

Das Aergste von Allem sei hier nur erwähnt. Der Ebelmann war auch Gerichtsberr; als solcher becretirte er burch ben von ihm abhängigen Gerichtsverwalter die Strafen für Bolizeivergehen, Geldbufen, Gefängnißhaft, körperliche Züchtigung. So gewöhnte er sich auch bei ber Arbeit ben Stock gegen die Unterthanen zu heben. Aller-

<sup>\*)</sup> v. Sobberg : Adliges Landleben. 1687. in der Einleitung.

<sup>\*\*)</sup> Raiferl. Brivil, und Sanct. IV, 1213.

dings dringt schon im sechszehnten Jahrhundert das humane Berbot in die Landesordnungen, daß der Herr seine Unterthanen nicht schlagen solle. Aber in den folgenden zweibundert Jahren wurde dies Berbot wenig beachtet. Als Friedrich der Große Schlesien neu organissirte, gab er den Bauern das Recht, sich über fir en ge körperliche Züchtigung bei den Regierungen zu beklagen! Und das galt für einen Kortschritt!

Aber noch andere Laften brudten auf das Leben bes Bauern. Denn über dem Gutsherrn forderte der Landesherr feine Steuer oder Contribution, Grundsteuer oder Kopfsteuer, er forderte den Sohn des Landmanns unter feine Fahnen und Wagen und Geschirr zum Borspann in Kriegszeiten. Und wieder über dem Landesherrn forderte wenigstens in dem Theise Deutschlands, in dem die Kreisverfassung nicht gesockert war, das heilige römische Reich deutscher Ration die Umsagen für seine Kreiskasse.

Nicht überall ftand ber Bauer unter bem Fluche ber Borigfeit. Das alte Gebiet der ripuarischen Franken, Die Landschaften jenseit bes Rheins, von Cleve bis gur Mofel, bie Graffchaft Mark, Effen, Berben, Berg hatten fich fcon im Mittelalter von ber Borigfeit befreit, wer bort als Landbefiger nicht Gigenthum batte, faß als freier Rann in lebenslänglicher Bacht. Im übrigen Deutschland hatte fich Die Freiheit an die Grenzen im Gud und Rord, an das Nordmeer und die Alven geflüchtet. Oftfriesland, Die Marichlander an Befer und Elbe langs ber Rufte bis zu den Ditmarfchen herauf, feit ber Urzeit fcmer zu bezwingende Site trotiger Bauergemeinden, waren frei ge= blieben. Im Guden waren Tyrol und die benachbarten Alpen menigstens jum größten Theil mit freien Landleuten befett, auch in Dberöfterreich maren Die freien Bauern gablreich, in Steiermark brudte der Behnte, welcher bort Sauptabgabe an Die Gutsherrn war, weniger, ale anderemo ber hofdienft. Ueberall, wo das Acter= land fparlich mar und die Bergweide ben Ginwohnern bas Leben ficherte . blieb die rechtliche Lage auch der fleinen Leute beffer. gegen hatte fich in ben gandern ber alten Sachfen fcon feit ber Rarolinger Zeit neben einzelnen freien Bauerhöfen eine ftrenge Boriafeit entwickelt. Roch am gunftigften fagen Die Braunschweiger, die Einwohner der Stiftslander Bremen und Verden, am schlichteften Die von Sildesheim und ber Graffchaft Sona; im Bisthum Munfter waren die Frohndienste ber Eigenbehörigen, wie fie bort biegen, gewöhnlich in ein mäßiges Dienstgeld verwandelt, nur die Zwangsfuhren und ber Freikauf brudten. Dagegen hatte bort bas Recht bes Buteberrn auf ben Nachlaß bes Unterthanen Die weiteste Ausdehnung. Roch um das Sabr 1800 fuchten Die Landleute, welche - ausnahmsweise - bie Luft behielten, Beld zu erfparen, ihr Bermogen durch Scheingeschäfte mit Burgern ihren Erben zu retten, bafur lag auch noch mehr ale der vierte Theil Des Munfterlandes unbebaut. Uehnliche Verhaltniffe in etwas milderer Form bestanden im Bisthum Unter ben Stämmen bes Binnenlandes, Beffen, Thuringern, Baiern, Schwaben, Allemannen war die Zahl ber freien Bauern durch das ganze Mittelalter in dauernder Abnahme gewesen, nur in Oberbaiern bildeten fie wol noch einen ftarken Theil ber Bevolkerung, auch in Thuringen mar die Bahl der Freien nicht gang unbedeutend. Dort hatte bas Regiment ber Landesberren auch ben unterthänigen Bauer geschont.

Aerger aber stand es in allen Ländern östlich von der Elbe, — ben größten Theil Holsteins ausgenommen, überall, wo Deutsche auf colonisirtem Slavenboden faßen, — cs ist fast die Hälfte des jetigen Deutschlands. Am allerschlechtesten lebten die Unterthanen in Böhmen und Mähren, in Bommern und Mecklenburg, in der letzen Landschaft ist die Unterthänigkeit noch heut nicht aufgehoben. Und gerade in diesen Ländern war die Unterthänigkeit seit dem dreis sigjährigen Kriege immer drückender geworden, nur die "Freibauern" und die "Erbs und Gerichtsscholtiseien", wie sie in Erinnerung an die Zustände der alten Germanisirung noch hießen, bildeten eine — ohnes dies auch verkümmerte — Aristofratie des Bauernstandes.

Oft war in ben legten Jahrhunderten an der Ackercultur und dem Gebeihen der Dorfleute zu erkennen, ob fie freie Manner ober

Hörige waren, noch jest ift zuweilen aus Intelligenz und äußerer Stattlichkeit zu errathen, in welcher Lage die Bäter des lebenden Geschlechts arbeiteten. Die Bauern am Riederrhein, die westphäslischen Markmänner, die Oftsriesen, Oberösterreicher und Oberbatern famen bald nach dem Kriege in einiges Gedeihen, dagegen wurde von den übrigen Baiern um das Jahr 1700 geklagt, daß der dritte Theil der Felder wüst liege, ebenso nahm man von Böhmen noch im Jahre 1730 an, daß der vierte Theil des Grundes, welcher vor dem dreißigjährigen Kriege Ackerboden gewesen war, mit Wald bewachsen sei. Dort war der Werth des Bodens um die Hälfte niesdriger, als in andern Landschaften.

Allerdings waren nur folche Freie beneidenswerth, welche sich die Empfindung besserer Lage als einen Borzug vor andern Landeleuten bewahrt hatten, so glücklich war aber nur ein kleiner Theil. Häusig fühlten sich noch im achtzehnten Jahrhundert Freie mit keinem oder sehr geringem Ackerbesig bevorzugt, wenn sie als Unterthämige von einer Gutsherrschaft angenommen wurden. Als Friedrich I. von Preußen furz nach 1700 die Leibeigenen in Pommern befreien wollte, weigerten sie sich, weil sie die neuen Pflichten, die ihnen aufgelegt werden sollten, für schwerer hielten als ihre bisherigen. Oft waren in der That die freien Bauern kaum weniger mit neuen Diensten belastet als solche, die seit alter Zeit unterthänig gewesen waren.

Es ift schwer, die menschlichen Zustände, welche sich unter diesem Druck entwickelten, unbefangen zu beurtheilen. Denn anders sieht im Berkehr des Tages solches Leben aus, als in dem erhaltenen Statut. Bieles, was uns unerträglich erscheint, machte uralte Gewohnheit leidlich. Sicher hat oft gutherziges Wohlwollen der Edeleleute, alter Familien, welche durch viele Generationen mit ihren Landeleuten verwachsen waren, das herbe gemildert, und ein treuherziges Berhältniß zwischen herren und hörigen erhalten. Noch häusiger ist auch rohe Selbstsucht der herren durch dieselbe Klugheit zu Maaß und Rücksicht genöthigt worden, welche jest den Sclavenhalter Amerika's bestimmen. Der Gutsherr mit seiner Familie verbrachte sein

Leben unter ben Bauern; wenn er bemuht war, Furcht zu erweden, so hatte boch auch er zu fürchten. Leicht loderte in stürmischer Racht die Flamme über seine hölzerne Wirthschaft, und in keiner Landschaft sehlten unheimliche Geschichten von strengen Gutsherren oder Berwaltern, die eine unbekannte Sand in Feld und Wald erschlagen hatte. Aber wie großen Einsluß man auch ber Güte und Klugheit der Gerren ein-räumen mag, immer bleibt die Stellung der Bauern das schwärzeste Bild aus vergangener Zeit. Denn überall drängt sich auch aus den durftigen Berichten des siebenzehnten und achtzehnten Jahrhunderts der ungesunde und feindselige Gegensat hervor. In n des war die größere Hälfte des deutschen Boltes, welche unter solchem Drucke verdarb\*).

Selten gelang einem Manne von ungewöhnlicher Rraft und Intelligenz, fich aus dem Bann, der fein Leben von der Geburt bis jum Tode umschloß, herauszuarbeiten. Immer größer wurde die Rluft, welche ihn von dem fleineren Theile der Ration ichied, bei welchem jest Berude, Saarbeutel und Bopf icon von Weitem anbeuteten, bag er zu einer privilegirten Rlaffe geborte. Und bis zum Ende des fiebenzehnten Jahrhunderts trugen Diefe Gebildeten bem Bauer fehr felten ein freundliches Berg entgegen, von allen Seiten schallen die Rlagen über seine Berftoctheit, Unehrlichkeit, Robeit. Bu feiner Beit murbe harter über ben leidenden Theil bes Bolfes geurtheilt, ale in tiefer Beriode, in welcher eine gemuthlofe Orthodoxie auch die Seelen folder verfummern ließ, welche bas Evangelium ber Liebe zu predigen batten. Riemand mar eifriger ale bie Theologen, über die Nichtonukiafeit des Landvolfes zu flagen, unter welchem fie leben mußten, immer borten fie ben Bollenbund um Die Butten ber Unterthanen heulen; freilich mar bie gange Auffassung bes

<sup>\*)</sup> Man barf bas Berhaltniß ber Landbauer gur Gesammtbevolkerung Deutschlands um 1750 in ungefährer Schätzung auf 65—70 Procent ansichlagen, barunter vier Fünftheile in Unterthänigkeit, also mehr als die Salfte bes Bolks.

Lebens bei ihnen finster, petantisch, arm an Freude geworden. Ein vielgelesenes Büchlein aus der Landschaft des Christoph von Grimmelshausen ist befonders charafteristisch. "Des Bauerstands Lasterprob "\*) wird nicht mude, bei jeder Thätigkeit der Dorfinsassen nachzuweisen, wie nichtswürdig und gottlos das Bauernvolk vom Schultbeiß die zum Gänschirten lebe, daß sie die Gewohnheit hätten, sich arm und elend zu stellen und bei jeder Gelegenheit zu klagen, daß sie grob und hochmuthig gegen Jeden wären, den sie nicht zu fürchten hatten, daß sie Riemanden für ihren Freund hielten und auch ihre Bohlthäter undankbar betrögen. Das Buch ist viel grausamer, als das Betrugslezicon des hypochondrischen Coburgers Hönn, welches einige Jahrzehnte später die Betrügereien aller Stände, nicht zulest die der Bauern, nach dem Alphabet mürrisch und bequem zum Rachschlagen auseinandersette.

Bu folden Fehlern, welche ben Unterbrückten überall eigen sind, kamen freilich noch andere, Folgen ber langen Kriegszeit und Berwilderung. In den Stuben der Dorfschenken waren um 1700 weder Leuchter noch Lichtscheren zu sehen, benn Alles ware von den Einkehrenden
gemaust worden, es blieb kein Gebetbuch des Schenkwirths ungestohlen, an einen kleinen Bandspiegel war gar nicht zu denken — fünschundert Jahre früher hatte das Dorfmädchen, wenn es sich zum Tanz
schmückte, ihren Handspiegel als Schmucktuck bei sich geführt, — und
wenn ein Hausvater Fuhrleute beherbergte, mußte er das kleine Geräth verstecken, Scheuer und Heuboden verschließen. Für einen Durchreisenden war das Betreten der Schenke zuweilen sogar gefährlich.
Der wüste Raum war nicht nur mit Tabaksrauch, auch mit Bulverqualm erfüllt. Denn noch war es ein Festvergnügen der Landleute, mit Bulver zu svielen und unglückliche Kremde durch Sprüh-

<sup>\*)</sup> Des Reunhäutigen und haimbuchenen schlimmen Baurenstandes und Bandels Entdecke Uibel: Sitten: und Lasterprob von Veroandro aus Bahrsburg (1684). Berfasser scheint derselbe Geistliche, welcher den spätern Ausgaben der Berke des Simplicissimus die Ruyanwendungen und Berse zugedichtet hat.

teufel und fleine Rafeten, die man ihnen vor die Ruge ober an bie Berude marf, ju beläftigen, baju fehlten fpottifche Reden und Grobbeiten nicht \*). Wir find bei biefen und abnlichen Rlagen ber Beitgenoffen nicht felten in ber Stimmung, mit Erstaunen zu fchen, wie Die deutsche Ratur noch in der tiefften Entwürdigung eine Lebens= fraft bewahrte, welche nach mehr als hundert Jahren den Beginn befferer Buftante möglich machte, und wir werden zuweilen in Zweifel fein, ob wir die Geduld bewundern oder die Schwäche betrauern follen, welche fo lange bas Unerträgliche trug. Denn trop Allem, was der Parteieifer jemals zur Entschuldigung Diefer Unterthanenverhaltniffe gefagt hat, fie waren eine endlofe Quelle arger Unfittlichkeit für die Herren und ihre Beamten nicht weniger als für bas Die Sinnenluft des Butsherrn, der Eigennut des Berichtshalters und Bermalters famen in Diefer Beit, wo bas Pflichtgefühl in allen Ständen schwach mar, in tägliche Berfuchung. ale einmal eifern die laffigen gandesregierungen bagegen, bag ber Umtmann Die Bauern zwang, für ihn felbft Bieh zu maften, Lein zu faen, zu fpinnen, und übel berüchtigt maren die Butsförster, welche mit den Bauern stille Bolggefchafte machten und ihnen durch die Finger faben, wenn fie Stämme des herrschaftlichen Balbes fällten \*\*). Wie aber die Stimmung des Landvolks gegen die Gutsberren felbst arbeitete, das mag man aus dem ruchlosen Sprichwort fcbließen, welches noch um 1700 geläufig war und aus bem Munde der reichen Mansfelder Bauern aufgezeichnet murde: Jungen Sperlingen und jungen Edelleuten foll man bei Zeiten die Röpfe ein= drücken \*\*\*).

Sehr langfam tam bem beutfchen Landmann die Morgenröthe eines neuen Tages. Und wenn wir die Stelle fuchen , von welcher

<sup>\*)</sup> Der gludselige und ungludselige Baurenstand. Frankfurt. (o. J. um 1700) S. 178.

<sup>\*\*)</sup> Lafterprob, S. 82.

<sup>\*\*\*)</sup> Der gludfelige und ungludfelige Baurenstand. S. 153.

die erften Strahlen tes neuen Lichtes ausgeben, fo führen fie, wie Die gefammte Erbebung bes Bolfes, in Die Arbeiteftuben ber Gelebrten, welche bie fremdartigfte und bem Landvolf unverftandlichfte Biffenschaft verfündigten, bas, mas man bamale Bbilosophie nannte. Seit Die Lehre von Leibnit und Bolff in einem größern Rreife ber Bebildeten Schuler findet, andert fich fast ploklich auch bas Urtheil über ten Bauern und fein Schicffal. Heberall beginnt bumane Auffaffung ber irbifden Dinge ten Rampf gegen ben orthodoxen Babn. Bieder kommt etwas von dem Gifer der Apostel, ju lehren, ju beffern , ju befreien , in die Schuler und Berfunder der neuen Belt-Etwa feit 1700 zeigt fich in ber fleinen Literatur wieber ein bergliches Intereffe an bem Leben bes Bauern. Die Gefundheit feines Berufes, ber Rugen und Segen feiner Arbeit werden gerühmt, feine guten Gigenschaften forgfältig aufgefucht; alte Lieber beffelben, in benen ein mannhaftes Gelbftgefühl hubichen Ausbrud findet, Die einst von treuberzigen Theologen des fechszehnten Jahrhunderts über= arbeitet maren, werden wieder in billigen Drucken verbreitet. ideiden rühmt fich barin ber arme Landmann, daß fcon Abam ben Ader baute, er freut fich feines Reberfpiels : ber Lerche im Relbe, ber Schwalbe im Stroh feines Daches, und bes "hennemanns" auf dem Sofe und troftet fich in feiner fcweren Arbeit immer wieder mit dem himmlischen Ackermann Jefus \*).

Bon anderer Seite half sogar die Sarte des despotischen Staats. Dem Landesherrn gab der gedrückte Bauer in seinen Sohnen bereits die Mehrzahl der Soltaten, durch seine Abgaben die Mittel, den neuen Staat zu erhalten. Man kam allmälig zu der Einsicht, daß solches Material geschont werden musse. Schon um 1700 ift das überall aus den Landesgesetzen zu erkennen. Auch der kaiserliche Hof solgte in seiner Beise der erwachenden Humanität. Er gab 1704 sogar den Schäfern ein schönes Privilegium, worin er sie und ihre

<sup>\*)</sup> Rurge Befchreibung ber Ader Leuthe und Chrenlob. Sof 1701. S. 33. — Feberfviel ber alte vollemagige Ausbrud für Falluerei.

Frentag, neue Bilber.

Anechte für ehrlich erklarte, und die deutsche Ration hulbreich ermabnte, bas Vorurtbeil gegen Diefe nutliche Menfchenklaffe aufzugeben und ihre Rinder nicht mehr wegen Abbeckerei und Bauberei vom Sandwerf auszuschließen. Benige Jahre barauf ichenfte er ihnen einen gnädigen Bappenbrief, gab ihnen die Rechte einer Bunft mit Siegel, Lade und einer Fahne, auf welche ein frommes Bild ge-Schärfer griffen die Bobenzollern ein, fie felbft burch vier Generationen Die fürftlichen Colonisten bes öftlichen Deutsch= lands. Am grundlichsten reformirte Friedrich U. in der eroberten Proving, aus welcher ichon mehre Beifpiele feiner fegenereichen Urbeit angeführt find. Als er Schlefien in Befit nahm, maren die Dorfhutten Blodhäuser aus Baumstämmen mit Strob und Schindeln gebedt, ohne gemauerte Schornsteine, Die feuergefährlichen Badöfen ben Baufern angeleimt, ber Ackerbau in traurigem Buftand, aroke Gemeindetriften und Beideplate mit Maulmurfebugeln und Difteln bebedt, fleine fdmache Pferbe, magere Rube, Die Guteberren in der großen Mehrzahl harte Despoten, gegen welche bei der unbebilflichen faiferlichen Rechtspflege und Berwaltung faum irgendwie Recht zu finden mar. Drei harte Rriege führte ber Ronig in Schlefien, Defterreicher, Ruffen und feine eigenen Soldaten verzehrten und beschädigten viel in ber Landschaft. Und Doch waren wenige Sabre nach dem fiebenjahrigen Rriege zweihundertfunfzig neue Dorfer und zweitaufend neue Bauslerftellen erbaut, nicht felten waren fteinerne Baufer und Biegeldacher zu feben. Alle holzernen Rauchfange, alle Lehmöfen an den Saufern hatte der Eroberer niedergeriffen und bas Bolf zum Reubau gezwungen, Pferte aus Preußen, einschürige Schafe eingeführt, Torfgraber aus Bestphalen, Seibenbauer aus Franfreich in bas Land gerufen, Gichenwalber und Maulbeerbaume gepflangt, fogar Pramien gur Unlage von Beinbergen ausgefest. Sein Befehl führte beim Beginne bes fiebenjährigen Rrieges die neuen Rartoffeln ein, bas berühmte Patent bes Juftigminiftere von

<sup>\*)</sup> Raiferl. Priv. und Sanct. II, 583 und V, 1511.

Carmer verordnete Aufhebung der Gemeindetriften und Beiben und Theilung unter Die Stellenbesiker. Mit großem Blid murben badurch Berhaltniffe eingeleitet, Die erft in ber neueften Beit gur Durchführung gefommen find. Die Erblichkeit bes Gigenthums murbe ben Guteunterthanen durch bas Gefet gefichert. Der Bauer erhielt bas Recht bei ber Regierung bes Ronigs ju flagen und bies Recht war für ihn ein furges und energisches Recht geworben, benn fo febr ber Ronig den Abel begunftigte, wo er feinem Staate biente, fo unabläffig war er mit feinen Beamten bemubt, die Raffe der Steuerzahler ju beben. Der Geringste durfte feine Bittidrift überreichen und bas gange Bolf wußte aus gablreichen Beifpielen, wie ber Ronia fie las. Manche Rulturversuche bes großen Fürften gelangen nicht, von vielen Seiten murbe ber Druck eines Spftems empfunden, welches Die Rraft Des Bolfes fo emfig fteigerte, um fie boch fur ben Staat auszunüten. Aber nirgend ift von ben Beitgenoffen bie Arbeit Diefes machtigen Butsherrn fo bankbar anerkannt worden, als von ben Bauern ber Wenn fich auf feinen gablreichen Reifen nach eroberten Proving. Schlefien bas Landvolf in filler Chrfurcht um feinen Bagen brangte. fo dauerte jeder Blid, jedes flüchtige Bort, bas er zu einem der Dorfschulzen sprach, als eine theure Erinnerung, die sorgfältig von Ge= neration ju Generation überliefert murde und die noch heute in ben Seelen baftet.

Immer größer wurde die Theilnahme der Gebildeten. 3war Boefie und Kunst fanden in dem Leben der Bauern noch nicht einsmal Stoffe, an welchen sich ein schaffendes Gemuth erwärmen konnte. Als Goethe hermann und Dorothea schrieb, da war es ein neuer Fund für die Nation, daß auch das kleine Bürgerthum künstlerischer Beachstung werth sei, tiefer hinein in das Bolk wagte man sich noch lange nicht. Aber die ehrlichen Menschenfreunde, die populären Berkünder der Aufklärung im Bürgerthum lehrten, predigten und schrieben mit herzelichem Cifer über den wunderlichen, unholden und doch so häusigen Mitmensch, den Bauer, dessen Wesen oft saft nur aus einer Summe von unliebenswürdigen Cigenschaften zu bestehen schien und der dabei

doch für bie übrigen Riaffen ber menfchlichen Gefellschaft unleugbar bie unentbehrliche Grundlage abgab.

Eine ber wirksamften Schriften Diefer Art war von Chriftian Garve "leber ben Charafter ber Bauern, Breslau 1786", nach Bortragen , welche er furz vor dem Ausbruch der frangofischen Revo-Der Berfaffer war ein flarer, redlicher Mann, ber lution gehalten. bas Befte wollte und durch gang Deutschland mit Achtung angebort wurde, fo oft er über eine fociale Frage fprach. Sein Büchlein bat durchaus menschenfreundliche Tendenz, bas Leben bes Bauern ift ihm genauer bekannt, ale manchem Undern, welcher fich damale mit Befferung des Landvolfs beschäftigte. Auch die Borfdlage, welche er gur Bebung bes Stantes macht, find zwar ungenugend, wie fast immer Die Theorie gegenüber focialen Schaden, aber verftandig. wenn man bas wohlmeinende Buch jest burchblattert, fo barf man wohl einen Schrecken empfinden. Denn fürchterlich erscheint uns. nicht mas er über den Druck ber Bauern ergablt, fondern die Beife, wie er felbit von zwei Drittheilen bes beutschen Bolfes zu fprechen genothigt ift. Sie find ihm und feinen Beitgenoffen Fremde, es ift etwas Reues und dem Sumanitatsgefühl Lodenbes, fich in die Buftande diefer eigenthumlichen Menfchen bineinzuverfegen. Es bat befondern Reig fur ein pflichtvolles Berg, fich deutlich zu machen, wie Die Dummheit, Robeit, Schlechtigkeit der Landleute im Ginzelnen beschaffen ift und woher fie tomme. Der Berfaffer selbst vergleicht ihre Lage mit ber bes Juden, er erortert ihre Seelenzustände ungefähr fo, wie unfere Philanthropen die ber Bewohner eines Bellengefangniffes, er municht aufrichtig, bag bas Licht ber humanitat auch in ihre Butten fallen möchte, er vergleicht ihre Faulheit und Tragheit mit ber energischen Arbeitsfraft, welche, wie man bamale schon mußte, bie Colonisten in den Urwäldern einer neuen Welt entwickeln. er erflart diefen Gegensat wohlmeinend baraus, bag in unfern alten und gleichsam ichon alternden Staaten Biele fur Ginen arbeiten, und eine Menge ber Fleißigen fast ohne Belohnung ausgebe, beghalb fei Eifer und Luft bei einem großen Theile erloschen. Es ift fast Alles

mabr und aut, mas er fagt, aber bies rubige Boblwollen, welches ber Gebildete aus ber Reit von Immanuel Rant und bem Dichterbofe von Beimar feinem Bolte gonnt, ift boch noch ohne jede Abnung bavon, daß der Rern der deutschen Bolfsfraft in Diefem verachteten und verdorbenen Stande gefucht werben muffe, daß es boble, unfichere und barbarifche Ruftande feien, in welchen er felbit, ber Berfaffer, lebe, daß die Regierungen feiner Beit keinerlei Garantie ber Dauer befäßen, daß ein Staat, der große Quell mannlicher Empfindungen und jedes edelften Selbstgefühle, auch für ben Bebildeten unmoalich fei, fo lange ber Bauer wie ein Lastthier lebe; und wenig bachte er baran, bag ichon ber nächsten Generation nach bitteren Leiden und einer berben Schule burch bie Siege eines auswärtigen Reindes alle biefe Heberzeugung aufgedrängt werden murbe. -Und beshalb verdient feine Schrift wol, baf bie Begenwart fich ihrer erinnere; Die folgenden Seiten follen nicht die Lage der Bauern allein charafterifiren, auch die der Gebildeten. fpricht Garve :

"Gin Umftand hat großen Ginfluß auf den Charafter ber Bauern : ber, bag fie febr unter einander zusammenhangen. leben viel gefellschaftlicher unter fich, ale bie gemeinen Burger in ben Sie feben fich einander alle Tage bei jeber Bofarbeit; Stäbten. des Sommers auf dem Relde, Des Binters in der Scheune und ber Sie machen ein Corps aus, wie die Soldaten, und Srinnstube. befommen auch einen esprit de corps. Bieraus entfteben mehre Erstlich fie werten nach ihrer Art geschliffen, abgewitigt durch ben Umgang. Sie find jum Berfehr mit ihres Bleichen geschickter, - fie haben von vielen Berhaltniffen bes gefellichaftlichen Lebens, von allen benjenigen nämlich, die in ihrem Stande und bet ihrer Lebensart vorkommen konnen, beffere Begriffe als ber gemeine Sandwertsmann. Diefer beständige Umgang, biefe immermahrende Befellschaft ift es auch bei ihnen wie bei ben Solbaten, mas ihren Buftand erleichtert. Es ift ein großes Glud, nur mit feines Gleichen,

aber mit biefen viel und obne Unterlaß umzugeben, bamit eine genauere Bekanntichaft und eine wechfelseitige Bertraulichkeit, wenigftene bem außern Betragen nach, entftebe, obne welche ber Umgang nie angenehm ift. Der Abel genießt biefer Bortheile. meistentheils nur mit feinesgleichen um, weil er fich aus Stolg von ben Riedrigeren absondert: und er fommt mit feines Gleichen viel ausammen, weil Duge und Reichthum ihn bagu in ben Stant fegen. - Dem Bauer werden durch entgegengeschte Urfachen ahnliche Bor-Seine Riedrigkeit ift fo groß, daß fie ihn hindert, theile zu Theil. auch nur den Bunfch, noch mehr aber baran, Die Belegenheit ju haben, mit Sobern umzugeben; er fieht fast nie andere Denfchen als Bauern um fich. Und feine Dienstbarkeit, feine Arbeit bringt ibn mit diefen feines gleichen haufig gufammen.

Eben biefer Umftand macht aber auch, daß die Bauern wie ein Corpus agiren; baß bei ihnen gewissermaßen die Unbequemlichkeiten der bemokratischen Verfassung eintreten; daß ein einziger unruhiger Ropf aus ihrem Mittel so viel über sie vermag, und oft ganze Gemeinden auswiegeln kann. Er ift ferner Ursache, daß Versonen anderer Stände so wenigen moralischen Einstuß über die Bauern haben können, es sei denn durch Gerrschaft und Zwang. Die Urtheile, Vorstellungen, Beispiele der Höhern hören und sehen sie selten, immer nur auf kurze Zeit.

Ich habe lange ftubirt, was tas Wort tudifch, welches ich nie öfter gehört habe, als wenn von Bauern die Rete gewesen ift, eigentlich bedeute. Es soll ohne Zweifel ein Gemische von kindischem Wefen, von Einfalt, von Schwäche, — mit Bosheit, mit Lift anziegen.

Jeder erinnert fich ohne Zweifel solche Gesichter von Bauerknaben gesehen zu haben, wo das eine oder beide Augen unter den halbgeschlossenen Augenlidern wie verstohlen hervorschielen, deren Mund offen und zu einem spöttischen, etwas dummen Lachen verzogen, der Kopf gegen die Bruft angedrückt oder doch zur Erde gesenkt ift, als wenn er fich verbergen wollte; mit einem Borte, Gefichter, in welchen sich Furcht, Blödigkeit, Einfalt mit Spott und Abneigung vermischt abmalen. Solche Knaben stehen, wenn man etwas
von ihnen verlangt, oder zu ihnen redet, unbeweglich und stumm wie
ein Stock; sie antworten auf keine Frage, die der Borübergehende
thut. Ihre Muskeln sind wie steif und unbeweglich. Sobald aber
der Fremde sich ein wenig entfernt hat, laufen sie zu ihren Kameraten und brechen in ein lautes Gelächter aus.

Der niedrige Stand bee Bauern, feine Dienstbarteit, feine Armuth bringen ibm eine gewiffe Aurcht vor den Bobern bei ; feine Ergiehung und Lebensart macht ihn auf ber einen Seite unbiegfam und tropig, auf ber andern in vielen Studen einfaltig und unwiffenb; ber öftere Biberfpruch feines Billens und feiner Bortheile mit bem Billen und ben Befehlen feiner Borgefesten giebt feinem Gemuthe eine Anlage zum Saffe. Er wird alfo, wenn die Fehler feines Stanbes bei ihm nicht burch feine perfonlichen Gigenschaften aufgehoben werden, jenem Anaben befonders im Betragen gegen feine Obern abnlich fein. Und gerade die Obern und herren des Bauern find es auch, die ibm den tudischen Charafter juschreiben. Er wird Berftellung an die Stelle offenbaren Widerftandes fegen; er wird vor ben Augen derfelben demuthig, nachgebend, fogar ihnen ergeben fcheinen, und wo er glaubt verborgen zu bleiben, wird er Alles wider ibren Willen und ihr Intereffe thun. Er wird auf Ranke und Intriquen finnen, die demobnerachtet nicht fo fein ausgesponnen sein werden, daß fie fich nicht follten bald durchfeben laffen.

Man kann zwei hauptverschiedenheiten, wie in den Schicksalen, so in dem Charakter der Bauern annehmen. Der ganz unterdrückte, der unter dem Joche einer völligen Sclaverei seufzt, wird in seinem gewöhnlichen Zustande ganz fühllos sich Alles gefallen lassen, ohne den mindesten Widerstand zu thun, selbst ohne den Wunsch nach Ersleichterung in sich zu fühlen: er wird sich selbst zu den Füßen dese jenigen werfen, der auf ihn treten will. Dann aber, wenn er aus dieser Schlassungen, durch bieser Schlassungen, durch einen listigen und kühnen Anführer gebracht wird, dann wird er

wüthend wie ein Tiger und verliert auf einmal mit der Demuth des Sclaven auch alle Gefühle der Menschlichkeit.

Der halbleibeigene Bauer, ber Eigenthum hat und ben Schut ber Befete genießt, aber boch unter mehr oder weniger läftigen Bebingungen an die Erdicholle, und mit ihr an ben Dienft bes Gigenthumere berfelben gebunden, und feinem Richteramt unterworfen ift: Diefer Bauer ertragt gemeiniglich feine Beschwerden nicht ohne Em-Man darf nicht befürchten, daß er nich diefelben burch vfindlichkeit. offenbare Gewaltthatigkeit ale Rebelle vom Salfe zu ichaffen fuche; aber er führt bagegen einen immermabrenden gebeimen Rrieg mit fei-Deffen Bortheile ju fchmalern, feine ju vergrößern, nem Berrn. bas ift ein Bunich, ben er im Grunde feines Bergens immer mit fich berumtragt, und eine Abficht, die er insgeheim, fo oft es angeht, zu verfolgen fucht. Untreue und fleine Diebereien, verübt an ben Butern feines herrn, balt er für lange nicht fo icandlich, als wenn er fie fich gegen feines Gleichen erlaubte. Er ift nicht der gang bemuthige Sclave, er ift nicht ter fürchterliche Reind feines Berrn; er ift aber auch fein freiwilliger, aus gutem Bergen gehorfamer Unterthan; er ift bas, mas man mahrscheinlicher Beife burch bas Bort tüdifch hat ausbruden wollen.

Bu bem tückischen Wesen kann man als einen Bestandtheil, oder als eine Folge, einen gewissen Eigensinn setzen, der den Bauer, wenn er in Leidenschaft ist, oder wenn ein Borurtheil sich einmal bei ihm eingewurzelt hat, unterscheidet. So wie sein Körper und seine Glieber steif sind, so scheint es in diesem Falle auch seine Seele zu sein. Er ist alsdann taub gegen alle Borstellungen, die man ihm macht, so einseuchtend sie sind, und so fähig er mit unbefangenem Gemüthe sein wurde, ihre Richtigkeit einzusehn. Die richterlichen Personen, welche in Processen der Bauern arbeiten, werden zuweilen solche Individua gekannt haben, bei benen es zweiselhaft ist, ob die Hartsnäckigkeit, mit der sie auf einer augenscheinlich absurden Idee bestehn, von ihrer Blindheit, oder ob sie von einer entschlossenen Bosheit herskomme. Zuweilen kann ganze Gemeinden ein solcher Schwindelgeist

anfallen. Sie find alsdann gewissen Berruckten gleich, die, wie man es ausdrückt, eine ideam fixam haben, d. h. eine Borstellung, welche ihr Gemuth ohne Abwechselung einnimmt oder bei der kleinsten Beranlassung wiederkömmt; und die, so falsch sie ift, nicht durch den Augenschein der Sinne, nicht durch Borstellungen der Bernunft, weggeschafft werden kann, weil sie wirklich nicht in der Seele, sondern in der Beschaffenheit der Organe, ihren Grund hat. "

So fprach Chriftian Barve. Sein letter Rath war : beffere Dorficulen. In abnlichem menfchenfreundlichen Sinne handelten einzelne Guteberrn. Gern mochten wir verfunden, bag ihre Babl febr groß gemefen fei, aber die baufigen Rlagen über bas Begentheil, und der Gifer, mit welchem die bumanen Auftlarer einzelne Beifpiele, - wie einen Rochow auf Retahn, welcher auf eigene Roften Dorffoulen eingerichtet batte, - bervorheben, berechtigt zu dem Schluß, baß folche Sumanitat weniger aufgefallen mare, wenn man fie häufiger genbt batte. In der That geborte für den Ginzelnen auch Rlugbeit baju, gute Gefinnung für die Bauern in die That umzusegen, es wurde mehrfach beobachtet, daß fie ihre Dienfte weit williger ben ftrengen Ebelleuten thaten, ale burgerlichen Guteberren, und bag diefen, wenn fie mit warmer Empfindung ben Bauern freundlich fein wollten, ihr auter Bille zuweilen ichlecht befam. Go batte ein burgerlicher Gutebefiger bei Uebernahme bes Gutes jebem feiner Bauern ein Beldgeschenk gemacht und ihnen mehrfache Rachficht bewiesen; Die nicht unnaturliche Folge war, baß fie ihm alle Dienfte auffundigten und in offenen Widerstand ausbrachen.

Bahrend die deutschen Sumonisten für ben Landmann forgten und schrieben, bröhnten schon jenseits bes Rheins die Schläge eines Betters, welches in wenig Jahren auch in Deutschland die Unterthänigfeit des Bauern mit der gesammten alten Staatsordnung zerschlagen follte. Um 1790 fiel auf, daß die Bauern fich eifrig um Bolinit fümmerten. Der Schulmeister las ihnen die Zeitungen vor und erklärte, die Görer sagen unbeweglich, ganz Ohr unter dicken Tabaks-

In Rurfachfen benutten Gingelne icon bie neue Lefewolken. bibliothet in der Nachbarstadt \*). In der Bfalz, am Oberrhein wird bas Landvolf unrubig und verweigert bie Dienste. Und in bem reichsten Theile Rurfachfens, in ber Lommanicher Bflege und auf ben Gutern der Grafen von Schonburg brechen in demfelben Sahre noch einmal Bauernaufftande aus, noch einmal erbeben bie Emporten Die alte Baffe ber Unfreien, Die Bolgfeule mit Gifenringen beschlagen. Die Bauern fagen ihren Frohnberren burch eine Deputation alle Sofdienste auf, fie befenden bie Rachbargemeinden, von Dorf ju Dorf eilen Die heimlichen Boten, Die Gerichtshalter im Dienfte Des Ebelmanns werden verjagt oder mit Steden gefchlagen, den ruhigen Bemeinden wird mit Feuer und Schwert gebrobt, in jedem Dorfe fteben gesattelte Pferde, Die Nachbarn von dem Unmarich des Militars ju benadrichtigen. Daffelbe ftille Berfdwören, Die blitfchnelle Berbreitung bes Aufstandes, Diefelbe Berbindung von maglofem Sag und natürlichem Rechtsgefühl wie in ben Bauernkriegen bes fechszehnten Den Butsberren merden Reverfe vorgelegt, welche Die meiften in Gute unterschreiben, harten Grelleuten wird mit bem Meraften gedrobt. Schnell fteigern fie bie Forberungen, bald wirb nicht nur Befreiung von Frohnden und Binfen geheischt, auch die Ruderstattung bezahlter Strafgelber. Die Bauern fammeln fich in Saufen von mehr ale taufend Rann, fie broben Die Stadt Deigen zu überfallen, fie greifen fleine Commantos an. Aber fie widerfteben nirgent größeren Abtheilungen Militar. Die verwegenften Saufen werfen Mügen und Anittel weg, fobald die Reiter jum Ginhauen kommandirt werden. Giner ber Hauptanführer, ein gaber, tropiger Greis von fiebengig Jahren, beklagt fich noch in Retten über Die Muthlofiafeit seiner Saufen. Und die Bewegung wird ohne vieles Blutvergießen gedampft. Aber es war charafteristifch fur Die Beit, daß Die Guteberren felbit aus Kurcht Alles anwandten, um ein Bergeben und Bergeffen herbeiguführen, und bag bie Berurtheilten mahrend

<sup>\*)</sup> F. von Liebenroth a. a. D. S. 146.

der Strafarbeit von den übrigen Berbrechern getrennt und schonend behandelt wurden; auch die Aleidung der Züchtlinge ward ihnen erspart. Aus den gleichzeitigen Berichten ift deutlich zu sehen, wie allgemein bei den obern Behörden die Empfindung war, daß die Lage der Bauern den humanitätsforderungen der Zeit nicht entstreche.

3wei Jahre barauf tangten in ber Bfalg und im Rurfurftenthum Mainz auch die beutschen Landleute um die rothe Duge auf bem Freibeitebaum. Unaufhaltsam brang ber frangofische Ginfluß in Deutschland por. Der Staat Friedrich bes Großen wurde gerbrochen, Deutschland bis zur Elbe murbe frangonich, in ten neuen frangofischen Besitzungen wurden Unterthanigfeit und Dienste mit einer Saft und Rudfichtelofigkeit aufgehoben , welche barauf berechnet war, bas Bolf fur bie neue Berrichaft ju gewinnen. bundfürsten folgten mit größerer Ruckficht gegen ihre Brivilegirten, aber boch unter dem ftarfen Ginfluß frangofischer Idcen. In Preußen faben Regierung und Bolf mit Schreden, wie unficher ein Staatsbau gewesen war, welcher von ben Leibern und ber Arbeitefraft ber Bauern fo viel, von ihrer Seele fo wenig in Anspruch genommen batte. Dit tem Jahre 1807 begann in Breugen die große Ummandlung in ben Berbaltniffen ber Landleute; Die Auseinander= fegung zwifden Guteberren und Bauern bat bort mit manchen Schwankungen und Unterbrechungen ein halbes Jahrhundert gebauert, fie ift noch nicht ju völligem Abichluß gedieben.

In diefer Beriode hat fich durch ganz Deutschland die Lage des Landmanns so verbeffert, baß wol kein anderer Kulturfortschritt fich mit diesem vergleichen läßt. Der Unterthan eines Gutsberrn ift mit Ausnahme Mecklenburgs, wo noch mittelalterliche Zuftande dauern, zum freien Burger seines Staats geworden, ihn und den Gutsberrn schützt und straft gleiches Recht, er sendet die Bertreter, nicht seines Standes, sondern des Bolkes im Berein mit den übrigen Berufskreisen nach der Hauptstadt, er hat rechtlich überall aufgehört, ein bessonderer Stand im Staate zu sein, er hat in vielen Landschaften mit

ber Bauerntracht auch ben alten Trot abgelegt, er beginnt fich mobisch zu kleiden und - zuweilen noch unbehilflich und in unholben Kormen - an ben Erfindungen und Genuffen moberner Bil-Aber wie groß diefe Umwandlungen auch bung Theil zu nehmen. fein mogen, fie find fast überall in Deutschland doch noch nicht groß genug, um bem Landmann bie Stellung ju geben, welche er in ber Staategefellichaft, in bem burgerlichen Berfebr, in ber gandescultur baben muß, wenn bas Leben tes Bolfes nach allen Geiten ben Ginbrud von völliger Besundheit und Rraft machen foll. Roch ist fein Intereffe und Berftandniß fur die bochfte irdifche Angelegenheit bes Mannes, für ben Staat, viel zu wenig entwidelt, noch ift fein Bedurfniß nach Lehre und Bildung im Gangen betrachtet, viel zu gering, noch bangen an feiner Seele im größten Theile Des Baterlandes einige von den Gigenschaften, welche langer Unterdrudung zu folgen pflegen, barter Cavismus, Miktrauen gegen anders geformte Menfchen, Broceffucht, Unbebilflichfeit und mangelhaftes Berftanbnig feines Rechts und feiner burgerlichen Lage. Roch find es auch bei ben Seelen, welche ben alten Bann gebrochen baben, häufig bie lebergangeformen, welche ihnen ein besonders unfertiges und unbehagliches Unfeben geben.

Und noch steht die Landwirthschaft des beutschen Bauern, im Ganzen betrachtet, nicht auf dem Standpunkt, welcher für eine energische Entwicklung unserer nationalen Kraft nothwendig ift. Wohl haben wir Grund uns auch in dieser Richtung über große Fortschritte zu freuen. Fast überall ist die Intelligenz unablässig bemüht, auch dem einsachen Landmann das Reuerfundene: Maschinen, Sämereien, neue Culturen zugänglich zu machen. In einigen begünstigten Gegenden unterscheidet sich die Ackercultur der kleinen Wirthe kaum noch von dem rationellen Betriebe größerer Mustergüter. Auch hat der deutsche Bauer in den Zeiten der tiefften Erniedrigung nicht ebenso, wie der gedrückte Slave, den Trieb eingebüßt, für sich zu erwerben. Denn grade seine charakteristischen Eigenschaften sind dauerhafter regelsmäßiger Fleiß und strenge Sparsamkeit, die Grundlagen für alles

bochfte irbifche Gebeiben. Aber noch besteht in weiten Bebieten Die alte Bebundenbeit ber Dreifelderwirthichaft mit ihren Gemeindeweiden und allem 3wange, burch welchen fie ben Gingelnen gurudbålt. Roch ift felbit bas bemabrte Reue bem gandmann besbalb veinlich, weil ihm bei aller Ausbauer boch die unternehmende Thatfraft zu febr fehlt, und weil ibm die große Durftigfeit feines Jugendunterrichts und feiner technischen Bildung in ber That ichwer machen, Reues zu erfaffen. Go ift die Entwicklung des beutichen Bauers zu größerer innerer Freiheit und Tuditigfeit zwar ftatig aber langfam. Und ba aus gang andern Grunden auch ber ablige Gutebefiker nicht ielten verfaumt mit Energie, technischer Bilbung und farfer Univannung feiner Rraft Die Cultur Des Bobens zu fteigern, fo empfinden wir auch in andern Rreifen der Broduction, in Industrie, Sandel, in nationalem Boblftand und im politifden Leben eine entsprechende Langfamteit des Fortidritts. Sie fest une noch jest gegenüber beffer gestellten Rationen Europas in Rachtbeil. Denn Die Lage Deutschlands unter ben Staaten Europas ift fo, bak uns von ber Entwicklung ber eigenen Landwirthichaft, b. b. von dem Grade ber Intelligeng und productiven Rraft, welche bei biefer erften menichlichen Thatiafeit fichtbar merden, jeder andere Culturfortidritt ab-Bir haben feine Seeherrichaft, wir haben feine Colonien, hängt. wir haben feine unterworfenen gander, welche uns die Erzeugniffe unferes Fleißes abnehmen muffen. Wenn Diefer Umftand viclleicht eine Burgschaft unserer Dauer ift, fo erhoht er auf der andern Seite auch die verhängnigvolle Wichtigkeit, welche ber deutsche Landmann und ber Betrieb feiner Wirthschaft fur Die übrigen Rreife des deutfden Bolfes hat.

So, wenn es erlaubt ift, zwei fehr verschiedene Stufen menschlicher Entwicklung miteinander zu vergleichen, darf man wol sagen,
daß der Bauer des Jahres 1861 im Berhältniß zu den übrigen Kreifen des Boltes noch nicht wieder das Selbstgefühl und die bewußte
Kraft gewonnen hat, welche vor sechshundert Jahren in der Landschaft des Reithart von Reuenthal und des Reier Helmbrecht leben-

Und wer uns aus bem Leben ber Bergangenheit belehrt. wie bas fo gefommen ift, bag bie Rraft ber Ration vom flachen Lande in die Stadte jog und bag fich ber Abel fo boch über feinen Rachbar ben Bauer ftellte, ber moge fich boch febr buten zu behaupten, diefe Berabbruckung bes Landvolke fei bie naturliche Rolge bavon, daß neben ber einfachen Landwirthschaft bes fleinen Mannes bobere Rulturen und funftvollere Lebensformen aufgebaut murben. Ber hinter feinem Bfluge über bie Scholle ichreitet, ber wird felten Mitglied einer Compagnie fein, welche ihre Speculationen bis in ferne Belttheile ausdehnt, er wird nicht ben Somer in der Urfprache verstehen, er wird schwerlich bas Werf eines beutschen Bhilosophen über Logik lesen und die seichte Unterhaltung eines modernen Salons faum burch feinen Geift beleben. Aber die Resultate ber gesammten Bildung, beffen, mas der Gelehrte findet, ber Runftler bildet, ber Industrielle ichafft, bas muß in einer Reit, wo die Ration mit voller Gefundheit arbeitet, auch dem einfachen Landmann von gefundem Urtheil auganglich, verftandlich und werth fein.

Ift es nothwendig, bag unfer Rachbar, ber Landmann, fo felten ein autes Buch lieft und noch viel feltener ein Buch fauft? Sit es nothwendig, daß er in ber Regel feine andre Beitung gur Sand nimmt, als etwa bas fleine Blatt feines Rreifes? Ift es nothwendig, baß ihm und leider zuweilen auch feinem Schullehrer unbefannt ift, wie ein Bintel bestimmt, eine Parallelogramm gemeffen und eine Ellipse gezeichnet wird? Wer jest ein Gedicht von Goethe in Die Trube einer Bauerfrau legen wollte, ber wurde mahrscheinlich etwas Unnuges thun und einem "gebildeten " Buschauer vornehmes Lacheln Dug das Schönfte, mas wir befigen, der Balfte unfrer Ration unverständlich fein? Bor fechehundert Jahren murde boch bas Gedicht vom Meier Belmbrecht auch in ben Dorfftuben verftanben, ber Reiz feiner flangvollen Berfe, Die Poefie und Die marme Beredtfamfeit feiner Sprache. Und Die Rythmen und Beifen jener alten Tanglieder bes breigehnten Jahrhunderts, fie find grade fo zierlich und funftvoll, wie nur die feinsten Berfe in den Gedichten bes großten modernen Dichters. Es gab doch eine Zeit, wo das deutsche Landvolk dieselbe lebhaste Empfänglichkeit für eine edle Boesie hatte, welche wir jest als Borrecht der Gebildeten in Anspruch nehmen möchten. Ift es nothwendig, daß sie dem Bauer der Gegenwart sehlt? Roch spielt der böhmische Dorsmusikant mit herzlichem Behasgen die Tone auf, welche das Gente von Handn und Mozart harmonisch verbunden hat; ist es nothwendig, daß dem deutschen Bauer wenig andere musikalische Klänge vertraut sind, als die abgestandenen Beisen geistloser Tänze? Das Alles ist nicht nothwendig, noch starrt etwas von derselben Barbarei in unser Leben, welche wir aus der Zeit von Christian Garve mit Berwunderung erkennen.

Was wir aber zunächst als eine bis jest dauernde Schwäche des Bauern empfinden, das ift auch eine eigenthümliche Schwäche unserer gesammten Bildung, welche etwas Ueberkunfliches erhalten hat, weil sie in verhältnismäßig kleinen und isolirten Kreisen der menschlichen Gesellschaft aufblühte ohne die immerwährende Kräftigung und Regulirung, welche ihr die gesammte Bolksseele durch empfängliches Entgegenkommen und warme Theilnahme gewährt hätte. Daß der Landmann durch so viele Jahrhunderte der gesellschaftlichen Kultur so stemd stand, das hat zunächst ihn schwach gemacht, aber auch die Bildung der Anderen schwankend, raffinirt, zuweilen unmännlich und unpraktisch.

## Ans dem Leben des niedern Adels.

Eng verbunden laufen die Schickfale der deutschen Bauernschaft und des deutschen Abels; die Leiden des einen werden Krankheit des andern; dem einen verringerte die Knechtschaft, dem andern das Privilegium einer bevorzugten Stellung ihre Tüchtigkeit, ihre Bildung, ihren Werth für den Staat. Noch heute gleichen beide Genesenden.

Der niedere deutsche Abel hatte vor Beginn des dreißigjährigen Krieges grade in wichtigem Uebergange gelebt, er war auf dem Wege, einige Traditionen des Mittelasters zu vergessen und er war im Begriff, an den höfen eine neue Bedeutung zu erwerben. Aus den raublustigen Junkern vom Stegreif waren trunkliebende händelfuchtige Grundbesitzer geworden.

Immer noch wurde den Söhnen der alten Raubgefellen am Ende des sechszehnten Jahrhunderts schwer, den Landfrieden zu halten. Roch während sie mit Streitschriften und am Kammergericht intriguirten, kamen sie in Versuchung, mit Gewalt Rache zu nehmen; nicht nur die unruhigen Reichsritter in Franken, Schwaben und am Rhein, auch die Lehnsträger der mächtigen Reichsfürsten unter kräftigem Landesgesetz. Selbst wo sie ihr Recht übten, thaten sie das gern gewaltthätig, in dem Stolz eigner Machtherrlichkeit. So warb Georg Behr von Düvelsdorf in Pommern noch kurz bevor der Sturm des dreißigjährigen Krieges in seine Landschaft brach, einen bewassneten Haufen, um sich in einer Privatsehde Faustrecht zu suchen,

und derfelbe, der auf seinen Gutern die hohe Gerichtsbarkeit beanspruchte, ließ 1628 einen früheren Schreiber seiner Familie, der bas Siegel des Herrn nachgemacht und falsche Obligationen ausgestellt hatte, ohne Weiteres an einen Obergalgen henken und seinem Berzoge gelegentlich eine lakonische Mittheilung bavon zugeben \*).

Auch im Tagesverkehr blieb ben Landedelleuten viel von der alten Raufluft, noch immer waren fie eilig, wie einft im Mittelalter, unter ber Dorflinde und in ben Wirthebaufern Banbel zu erregen. Jungeren trugen ausgenähte Rleiber, barin verborgene Bruftwehren, in ben Buten eiferne Reifen und niedrige Bickelhauben, dazu überlange Rappiere und Stilette, in ben öftlichen Grenzlandern auch ungarifche So gogen fie in Saufen ben Bolfsfeften und Sochzeiten gu. zumal wenn biefe von den verhaften Burgern in Wirthschaften ge= halten wurden. Dort fingen fie mit bem Bolfe und ben gelabenen Baften Streit an, übten ichnoden Muthwillen, zuweilen arge Unthat, fie fprenaten bie Sausthuren, brachen den Frauen, die fich gur Rube gelegt, die Rammerthure auf, den Wirthen die Reller. Ge mar nicht immer leicht, gegen die Frevler Recht zu finden, aber in einzelnen Landschaften murde die Rlage so laut und häufig, daß 3. B. für die faiserlichen Erblande zahlreiche Berordnungen erschienen, welche die Unzeige folder Bubereien gur Bflicht machten. Um meiften wurte darin gegen die Unangeseffenen geklagt, welche fich "bin und wieder" auf bem ganbe aufhielten, fie follten im fchlimmften Falle gezwungen werben, auf eigene Roften gegen ben Erbfeind zu bienen \*\*). fower gingen bie alten Unarten aus tem Blut. Aber auch bie Ban= del, welche ber Landadel unter einander hatte, waren endlos. gebens flagten die Berordnungen der Landesberren barüber, vergebens erflarten fic, daß der Ausgeforderte nicht nothig habe, fich zu ftellen \*\*\*).

<sup>\*) 3.</sup> v. Bohlen: Georg von Behr, ein pommerfches Lebensbild. 1889. S. 24.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Kaif. Priv. und Sanct. zu 1877, 1602, 1617, I, 93, 100; III, 1108.

Schon im Jahre 1602 u. 1617, 3. B. Kaif. Priv. u. Sanct. III, 1107. Freytag, neue Bilber.

Die Sprache ber Junter mar reich an überfraftigen Ausbruden und Die Sitte batte einige bavon zu unverzeihlichen Beleidigungen geftem= Gerade jest feit dem Aufhören der Turniere hatten Bappen und Ahnen große Bedeutung erhalten, feltener wurden die Beiraten mit nichtablichen Frauen, eifrig malte man Schilde und Stammbaume und fuchte die reine Bertunft burch mehre Generationen ber Borfahren zu beweifen, mas häufig Schwierigkeiten hatte, die nicht nur in dem Mangel von Rirchenbuchern und Urfunden lagen. beshalb Bandel fuchte, tadelte bes Undern Abfunft, rittermäßigen Stand, Ramen und Wappen und bezweifelte feine vier Ahnen. Solche Rranfung mußte burch Blut gefühnt werden. Bur Berminberung Diefer Raufereien wurden furg vor bem breifigjahrigen Rriege bie und da die Chrengerichte eingeführt. Borfigender mar der gandes= fürft oder Lebneberr, die Beifiger, ansehnliche Edelleute, bildeten bie Chrentafel. Die Barteien mablten brei Benoffen, burch fie wurden Die Ausforderungs = und Entschuldigungsbriefe beforgt; um benen, welche im Schreiben wenig Uebung hatten, tiefe Reinbeiten ju er= leichtern, murbe auch wol die Form folder Borladungsbriefe genau vorgeschrieben.

Bahrend fo die Aermeren vom Lande in der Beimat gegen Die neue Beit fampften, murben die Strebfamen burch die alte beutiche Reifeluft in Die Fremde geführt. Roch zog bie adlige Jugend gern ber Rriegstrommel nach und fcon vor 1618 ift eine häufige Rlage, daß die Junker vom Abel bei ben Beeren überall bevorzugt werden und wie fdwer es fur einen tuchtigen Mann aus bem Bolfe fei, von ber Bife beraufzutommen. Schon por 1618 reiften Die Erben der reichen und anspruchevollen Saufer nach Frankreich binüber, dort Sprache, Bildung, bas Kriegshandwerf zu erlernen. Richt nur in Paris, auch in anderen großen Städten Franfreiche fagen fie · fo gablreich, wie etwa jest mußige Ruffen und Englander, nur gu oft fuchten fie es ben Frangofen in Lüderlichfeit und Duellen gleich gu thun und waren als ungeschickte Rachahmer bes fremben Brauches fcon damals berüchtigt. Lebten boch felbft mehre ber westlichen

beutschen Sofe ichon vor 1618 in so großer Abhängigkeit von franzöfischer Sitte, daß ihnen das Französische bereits die elegante Sprache für Rede und Schrift geworden war. So der Hofftaat des unglucklichen Friedrichs von der Pfalz, des Winterkönigs von Böhmen.

Die Bewandteften vom Abel aber fucten an ben gabfreichen beutschen Fürstenbofen feine Sitte, Bergnugen, ein Amt. Abbankung Rarl V. war ein luftiges Leben nicht nur beim faiferlichen Bofe, auch bei ben größeren Reichsfürften, vor andern in Rurfachfen, Baiern, Burtemberg und ber Pfalz. Außer ben großen Sagten und Erinkgelagen waren auch weitlaufige Soffefte, Maskeraden, Reiterübungen, Breisschießen modifch geworden, zumal bei Kronungen, Bermablungen, Rindtaufen, vornehmen Befuchen. Die alten Turniere waren Scheingefechte, icone Actionen, bei welchen bas Coftum und ber bramatische Unftrich mehr galt, ale die Baffenubung felbft. Sie wurden nach fpanischem Brauche eingerichtet, schon 1570 mit bem neumodifden Ringelrennen. Große Schaugerufte mit mythologifden und allegorischen Siguren murben baber gefahren, in munderlicher Tracht ericbienen die tampfenden Barteien , fie ftritten gegen einander als Berausforderer und Abenteurer, Manutenadoren und Avantureros, ober auch die Berheirateten gegen die Junggefellen, Mann gegen Mann und Saufen gegen Saufen, nicht nur zu Roß, auch zu Fuß, um Breife. Aber die Waffen waren flumpf, die Speere fo eingerichtet, daß fie icon bei ichwachem Unprall gerbrechen mußten, die Bahl ber Stofe und Siebe, welche Giner gegen ben Undern thun durfte, war genau vorgefchrieben. Das Bange mar durch ein Cartell - Ginladungs = oder Ausforderungsichreiben - welches wol gar gedruckt und angeschlagen wurde, bem ichauenden Bublifum erflart. find einige folde Stilubungen gebildeter Sofleute erhalten, g. B. ein Cartell von 1570, wo Raifer Dag II. in Brag einen großen Areis bes beutschen Abels um fich versammelt hatte, in welchem ein Schwarzfunftler Birfeo ankundigt, daß er brei theure Belben in einem Berge verzaubert miffe, den Ronig Artus und feine Benoffen, Sigefab ben farten und Amelot ben freudigen, die er entzaubern und zum Kampse gegen Aventuriers erweden wolle. Beim Feste selbst präsentirte sich ein großer Holzbau, ber einen Felsen mit einer höllischen Oeffnung darstellte, Raben flogen aus ihm, Teusel tanzten geschäftig um seinen Gipfel und warsen mit Feuer um sich, endlich erschien der Zauberer selbst, machte seine Beschwörung, der Berg öffnete sich, die Ritter sprengten in alterthümlicher Rüstung ins Sonnenlicht und erwarteten die fremden Kämpfer, die ebenfalls in seltsamem Costume — die beste Invention und Maske dabei erhielt einen Preis — gegen sie ritten. — In ähnlichen Cartells, zuweilen in Versen, wurden auch andere Hosseste angezeigt, von denen schon vor 1600 die Schäfereien, wie nach dem großen Kriege die derberen "Bauernshochzeiten" und "Jahrmärkte" reiche Ausbildung erhielten. Sie waren den Herrschaften und dem Abel besonders willsommen, weil bei ihnen die Etisette suspendirt und manche Gelegenheit zu freiem Scherz und vertraulicher Annäherung gegeben war.

Un einzelnen Bofen, bei den Unhaltinern, ben Landgrafen von Beffen, bem Bergog Philipp von Bommern batte ber Sofabel auch Beranlaffung, auf Renntniffe und Bilbung zu benfen, an Diefen Bofen begann icon bamale die Freude am Befit von Runftfachen, und wie Raifer Rudolf bie Bemalte Durer's, fo fammelten bie Fürsten und einzelne wohlhabende Edelleute ihrer Umgebung feltene Mungen, Baffen, Trinkbecher, Arbeiten der Goldschmiede von Rurnberg, der Runfttifchler von Augeburg. Die Batrigier ber großen Reichsftadte, bem Sofadel an Bilbung überlegen, vermittelten bann wohl ale politische Agenten und Geschäftsführer ber Reichsfürften folche Neuigkeiten der Runft an die deutschen Sofe und ihre Cava-Richt gang unerhört war ein hofmann, welcher die langen liere. Trinfgelage mied, eine Unterhaltung über ben Weltlauf zu ichagen wußte, ja, ein lateinisches Difticon verfertigte und feinen Erben eine Büchersammlung binterließ, und ichon galt es bei ben Befferen für ehrenwerth, fich um den Saushalt zu fummern und die Gutseinnahmen nach Rraften ju vermehren.

Im Ganzen hatte ichon vor bem Rriege die höfische Bedeutung

bes Abels zugenommen, und ebenso der Druck, welchen sie auf die abhängigen Landseute ausübten, aber neben, ja über ihnen war die freie Kraft der Ration in unaufhaltsamer Entwicklung. Die nene Bildung der Reformationszeit, durch die bürgerlichen Theologen und Schulmänner getragen, verachtete auch die Roheiten der Landjunker. Und die Geschäfte der Fürsten und ihrer Territorien, die Stellen am Kammergericht, die Spruchcollegien an den Universitäten, fast die gesammte Justiz und Administration war nicht in den Händen des Adels; der größte Wohlstand, das beste Behagen war durch Handel und Handewerf in die Städte geseitet. So war bis zum Jahre 1618 die Ration auf gutem Wege, das egoistische Junkerthum des Mittelalters zu überwinden und Ansprüche, welche mit dem neuen Leben unvereinbar geworden waren, zur Auhe zu bringen.

Es war eine verberbliche Folge bes großen Rrieges, daß auch bies anders murbe. Die Rraft bes Burgerthums mar durch ben Arieg vollständig gebrochen, die Schwächen bes Abels entwickelten fich unter ber Bunft, welche ibm in ben meiften gandichaften bas neue Soldatenregiment der Fürften, vor Allem der Raiferhof gewährte. jum Rachtheil bes Gangen. Wie fehr die Ginnahmen bes Grund= befigers verringert maren, er lernte boch querft aus ber Arbeit ber gefnechteten Bauern Bortheil zichen. Auch Die Familien Des Landabels waren becimirt, bafur mar man am Raiferhofe febr bereit, für Belb neuen Abel ju ichaffen. Schon im Rriege hatte fich ber Bauptmann ober Oberft von feiner Beute gern einen Abelebrief und vermuftete Buter gefauft. Rach bem Frieden wurde der Briefadel eine Eine findifche, widerwartige bakliche Erweiterung des Standes. Großmannesucht, Devotion, Rriecherei, Sucht nach Titeln und äußern Auszeichnungen wurden nun in den Städten allgemein. wenigsten litten barunter bie Sandeleftabte an ber Rordfee, am meiften bie Länder, welche unmittelbar von dem Raiferhofe abhingen. Damals murbe in Wien gebrauchlich, jeden, welcher gefellschaftliche Unfpruche zu machen berechtigt ichien, ale Ebelmann anzureben.

Unter der Maffe der Privilegirten, welche fich jest als befondrer

herrschender Stand im Gegensatz zum Bolfe empfanden, war allerdings die größte Berschiedenheit der Bildung und Tüchtigkeit, aber man thut dem Andenken an viele ehrenwerthe und einige bedeutende Manner nicht Unrecht, wenn die Thatsache hervorgehoben wird, daß die Zeit von 1650 bis 1750, in welcher der Adel am meisten galt und regierte, die allerschlechteste Beriode der ganzen langen Geschichte Deutschlands ift.

Ohne Zweifel führte in ber ichwachen Zeit feit 1648 bas behaglichfte Leben ber wohlhabende Sproß einer alten Familie, welcher größere Guter fein Gigenthum nannte und durch alte Berbindungen mit Ginflugreichen und Regierenden geschütt mar. Seine Sobne erwarben einträgliche Bofamter oder bobere Offizierstellen, auch bie Töchter, gut ausgestattet, vergrößerten ben Rreis feiner "Freunde". Der Gutsberr bat wol felbst im Beere gedient, eine Reife nach Frankreich oder Holland gemacht und von dort eine Anzahl Curiontaten mitgebracht, Baffen und gemaltes Gerath affatischer Bolfer, ein ausgeblafenes Straugenei, polirte Mufcheln, fünftlich gefcnittene Rirschkerne und gemalte Topfe, oder marmorne Gliedmaßen, die in Stalien aus ber Erbe gegraben waren. Er hat vielleicht irgendwo einem Gelehrten feine Befanntschaft gegonnt und erhalt von Beit ju Beit eine dickleibige juristische Abhandlung oder gar einen Band Gebichte mit respektvollem Schreiben zugefandt. Ja er bat auf feinen Reisen die Bofe von Anhalt oder Weimar besucht und ift von bort burch anadiges Batent jum Dichter und Schriftsteller ernannt morben, er ift Mitglied ber fruchtbringenden Gefellschaft, bewahrt an feidenem Bande ein schönes Medaillon, auf welchem fein Rraut: Salbei ober Rrausemunge, oder wenn er bei Bofe bosbaft mar , vielleicht gar ein Rettig abgebildet ift, er führt ben Beinamen "ber Auflodernde "und tröftet fich mit bem Spruch : "im Beißen nahrhaft "\*); in diefem Kall ichreibt er zuweilen auch wohl Briefe über Berbefferung

<sup>\*)</sup> Dietrich v. Rracht, der Brandenburgische Oberft, hieß im Orden "der Beißende", sein Kraut war Meerrettig.

ber deutschen Muttersprache, leider mit vielen frangofischen Redens-Bu feiner Belehrung halt er mit einigen andern Cavalieren von Coucation um autes Gelb eine gefdriebene Zeitung, welche ein wohlunterrichteter Mann in der Sauptstadt unter der Sand an jablungsfähige Abnehmer fendet; denn ce widerftebt ibm. nur bie " aewöhnliche, ungrundliche Schmiererei" ber gebruckten Beitungen ju lefen. Er fpricht etwas frangofifch, vielleicht auch italienisch, und wenn er auf Universitäten gewesen ift, was nicht zu baufig gefchab, vermag er auch ein lateinisches Glaborat bergufagen. In diesem Fall ift er wahrscheinlich Commiffarius bes Landesberrn, ein Burbentrager seiner Landichaft, bann fehlen ihm nicht Gefchäftereifen und gelegentliche Berhandlungen und er besorgt schlecht und recht das Anvertraute mit hilfe feiner, Schreiber. Er ift höflich, auch gegen folche, welche unter ibm fteben, und fommt mit bem Burgeremann vortrefflich gurecht. ficherem Selbstgefühl fieht er auf das Bolf, er ift in der That vornehm erzogen, und weiß recht gut, daß fein Abel nicht auf ben vielen Titeln und nicht auf den Ritterzeichen des Wappens beruht, und er lächelt über die Löwen, Baren, Turfenfopfe und wilden Manner, welche in die Bappen gemalt und von dem Beroldsamt zu Bien ausgetheilt worden. Mit Stolz blidt er auf den Abel ber Frangofen, ber burch parifer Raufleute und italienische Abenteurer zu viel fremdes Blut ein= genommen bat, auf die Ungarn, die ihren Abel gefällig-um eine Reverenz bei dem Balatin und eine Kangleitage ertheilen, auf Die Danen . beren Edelleute aus dem Biebbandel ein Monovol machen, und auf die Rtaliener, welche in unaufborlichen Desalliancen leben. Auch bei ber Debrzahl feiner Deutschen Standesaenoffen argert ibn Denn felbit bei ben Rufammenfunften feiner das Bornebmtbun. Landschaft wird baufig um ben Borrang gestritten, jumal gegen fandesberrliche Rathe, welche nicht von Atel find, aber bie Brivilegien ihres Ranges geltend machen wollen. Sind burgerliche und ablige Rathe in demfelben Collegium, fo gilt in den Sigungen felbft bie höhere Stellung und Anciennität, bei Mahlzeiten und allen Reprafen= tationen aber hat nach faiferlichen Entscheidungen, wie er wohl weiß,

ber Ebelmann ben Borrang. Es ift feine gewöhnliche Rlage, daß auch die Adligen fich felbft Titel, Bappen, Bradicate beilegen, ober in ber Frembe nachsuchen; wer von ber faiferlichen Reichstanglei bas Diplom eines Grafen ober Freiberen erhalten babe, wolle Reichsgrafliche ober Reichsfreiberrliche Gnaden genannt fein und fpreche von fich felbit in majeftatifcher Debrzahl\*). Roch ift bem wurdigen Berrn einiges von den Traditionen des Ritterthums geblieben : ein tapfrer Offizier wird von ihm mit Achtung bebandelt, er balt viel auf Baffen und Pferbe. In ben Bimmern feines festgemauerten Saufes find ber beste Schmud ber Bande neben den großen Kamilienbildern fcone Bewehre, Biftolen, Birfchfanger und jede Art von Jagdgerath. marte von den Garten fur Blumen, Gemufe und Obst liegt ein Reit= plat, dort find auch Borrichtungen, nach dem Ringe zu rennen und leichte Lanzen an dem Kaquin oder der Quintana, einer geschnitzten Bolgfigur, zu brechen. Seine Bferde haben noch italienische und frangöfische Ramen: Kuriosa, Bellarina, Stella, Lisette, Amormio; denn noch ift bas englische Blut nicht eingeführt, mit Reapolitanern und Ungarn wird gezüchtet, turfifche Rlepper werden, wie jest die Bony gefucht, edle Pferde aber verhältnigmäßig höher bezahlt als jest, benn der lange Rrieg bat die Pferdezucht in gang Europa fcmablich beruntergebracht. Sein Bundeftall ift moblverfeben, benn außer ben Bullenbeißern braucht er auch Beghunde, Borftebhunde und Dachshunde. Auch diefe einflugreichen Begleiter feines Lebens ichmudt er mit wohlflingenden Ramen : Favor, Rumor, Nero, Delpbin, Baffanda, Moferta, Brimerl. Bisverl. 3war die hohe Jagd ift bas Recht feines Landesberrn, aber aus Frankreich ift schon vor längerer Zeit der häßliche Gebrauch, das Wild zu begen, ins Land gefommen. So reitet er eifrig mit feinen Sunden nach Safen und Füchsen, oder er begleitet, eingeladen, einen großen Berrn auf die Birfchjagd und empfangt Befuche eines befreundeten Sofbeamten, der noch eine Falknerei unter fich hat, dann läßt man auf Rraben ftogen. Im October verschmaht

<sup>\*)</sup> So flagt eine faiserliche Sanction vom 9. Februar 1684.

er auch nicht, auf den Lerchenstrich zu gehen und die Garne zu beaufnichtigen \*). In der Regel beginnen feine Tage mit Burde und endigen mit Bebagen, regelmäßig wird purgirt, jur Aber gelaffen und aur Rirche gegangen, allwöchentlich balt der Gutsherr feinen Berhorund Gerichtstag ab; nach dem Gutenmorgenwunsch ber Familie lagt er an freien Tagen Die Roffe reiten, in ben Erntewochen reitet er auch wohl auf das Reld und fieht nach den Schnittern und dem Ber-Ein großer Theil feiner Reit vergebt mit Befuchen, Die er in der Nachbaricaft abstattet oder empfangt. Bei ber Mablzeit, Die noch furz nach 12 Uhr ftattfindet, frielt das Wild die Sauptrolle, hat er Bafte, fo werben 7 - 8 Gerichte aufgesett, immer mehre gu-Benn die Unterhaltung einen höhern Flug nimmt, fo berührt fie vorfichtig die Politit, febr ungern Glaubenefachen, noch gelten viel fcone Sentenzen und Maximen auch bei Leuten von Welt; eine Feinheit ift, Schriftsteller bes Alterthums ober elegante Frangofen ohne Bedanterie ju citiren, bas Eigenthumliche fremder Bolter, auch Curiositaten ber Naturgeschichte, wie fie Beobachtung und Lecture nabe legt, werden gern erörtert. Es ift dabei guter Ton, die Ginzelnen der Reihe nach um ihre Unficht zu fragen. Une wurde folche Unterhaltung, auch wenn die Cavaliere von den besten Qualitäten waren, zuweilen noch unbehilflicher und pedantischer erscheinen, als jest in einer Gefellschaft armer Schulmeister; aber auch aus Dieser Conversation, von der uns einige zuverläsfige Broben geblieben fint, ift trot dem engen Befichtefreis und gablreicher Borurtheile, bas Ringen ber Beit nach Aufflarung und Berftandniß der Belt zu entnehmen. In der Regel freilich läuft die Unterhaltung in Familiengeschichten, Complimenten, bedenflichen Anefdoten und Scherzen von derber Ratur. Es wird ftart getrunten und nur die Feinsten entziehen fich dem Gelage.

<sup>\*)</sup> Mehre Einzelheiten nach dem handschriftlichen Tagebuch eines ofterreichischen Freiberrn von Teuffel vom Jahre 1672 und folg., defien Mittheilung der herausgeber der Gute des Grafen Bolf Baudiffin verdankt.

Buweilen wird auch eine gesellige Zusammenkunft mit Damen an einem dritten Orte arrangirt, im Gasthof oder Bosthause, dann beforgt jede Dame einige Speisen, die Herren aber Wein und Musik: ift ein Bad in der Rähe, so wird die Badesahrt ungern versäumt; auch Schießseste werden eingerichtet mit ausgesetzten Breisen, das "Beste" ist dann wol ein Ochs oder Widder, die Herren schießen entweder mit dem Bolk oder untereinander. — Auch in der Tracht ist der Gutsherr stattlich, sein Stand schon von Weitem erkennbar. Denn noch bestehen die alten Kleiderordnungen, und auf die Garderobe wird von Männern und Frauen ein Werth gelegt, den wir jetzt kaum begreisen. Bor dem Kriege war ein nicht unbedeutender Theil des Vermögens in Sammt und Goldstickereien, in Ringen und Juwelen angelegt gewesen, das war größtentheils verloren, aber die Freude an solchem Besitzthum war geblieben, und der Schmuck der Töchter blieb noch lange ein wesentlicher Theil ihrer Ausstatung.

Bahlreich sind die Mitglieder des Haushaltes und die Dienerschaft, darunter originelle Gestalten. Außer dem Hauslehrer lebt im Hause vielleicht noch ein alter dem Trunk ergebener Soldner des großen Krieges, der viel von Torstenson oder Jean de Werth zu lügen weiß; er lehrt die Sohne des Edelmanns sechten, die Bike gebrauchen und mit der Fahne "spielen"\*). Selten sehlt ein heruntergekommner Seitenverwandter der Familie, Gebieter des Hundestalls, der den Titel: "Jagdmeister" erhalten hat, der Bewahrer sinsterer Waidmannsgebräuche; er weiß das Rohr zu versprechen, das Wild durch Charaktere zusammenzubringen und hat größere Bekanntschaft mit dem höllischen Rachtsäger, als dem Ortspfarrer nüglich erscheint. Er gilt als altes Hausmöbel für treu, und würde sich sicher bei rittermäßiger Beranlassung für seinen Herrn Better ohne Bedenken totschlagen lassen, aber er macht sich wol auch kein Gewissen daraus, den Bauern, mit welchen er in der Schenke

<sup>\*)</sup> Bu vergleichen Schlefischer Robinson. 1723. 8. I. S. 16. Der erste Theil dieser Robinsonade ift aus dem Tagebuche eines schlefischen Adligen, welches verloren scheint, recht anschaulich zusammengesetzt.

zecht, mehr Solz zuzuschanzen, als Recht ift und ber Gutsberr muß burch die Finger seben, wenn der alte Junker einmal feinen Sirsch-fanger mit Silber beschlägt, bessen Urfprung zweifelhaft ift \*).

So vergeht das Leben eines wohlhabenden Grundbefigers zwischen 1650 und 1700. Es ift vielleicht nicht ganz so tüchtig, als es sein sollte, aber es vermag wol Familienfinn und Gutherzigkeit der nachsten Generation zu überliefern. Doch wohlgemerkt, es war eine kleine Minderzahl des deutschen Adels, welche im fiebzehnten Jahrhundert in so bevorzugter Stellung sas.

Wer fern von feiner Familie in fremdem Land Fortune machen wollte, bem drobten andre Gefahren, denen fich nur die fraftigsten entzogen. Die Rriege in Ungarn und Bolen, Die fcmählichen Rampfe gegen Franfreich, vollends ein langerer Aufenthalt in Baris, maren nicht angethan, gute Sitte zu erhalten. Die Lafter bes Drients und des verdorbenen Sofes von Frankreich murden burch fie in Deutschland umbergetragen. Die alte Raufluft murbe nicht beffer durch bas neue Cavaliercartell, der liederliche Berfehr mit Bauerdirnen und leichtfertigen Edelfrauen murbe nur ichlimmer burch bie nächtlichen Orgien ber alamodischen Cavaliere, bei benen fie Die mythologischen Figuren festlicher Aufzuge barftellten und fich als Baldgotter, ibre Damen ale Benus und Nomoben bravirten \*\*). bas alte Landsknecht= und Burfelspiel war nur grade fo fchlimm gewefen, ale das neue Sagard, bas jest in den Badern und an ben Bofen überhand nahm und außer den einheimischen Abenteurern auch noch fremde im Lande umbertrieb.

Seltfamer aber und grotester erscheinen uns zwei Claffen von Abligen jener Zeit, beibe jahlreich, beibe in ftarfem Gegenfat ju

<sup>\*)</sup> B. Bindler, der Edelmann. S. 510.

<sup>\*\*)</sup> Es widersteht, die erotischen Bucher zu citiren, welche seit dieser Zeit auch deutsche Leser verderben; hier sei nur eine kleine seltene Novelle genannt, worin einige dergleichen Orgien — nach hollandischem Original — beschries ben werden: Der verkehrte, doch wieder bekehrte Soldat, Adrian Burmfeld von Orsop, durch Erispinns Bonisacius von Duffeldorp. 1675. 4. S. 4.

einander. Sie wurden damas furzweg als Stadtadel und Landadel bezeichnet und drudten ihre gegenseitige Antipathie in den sehr gebräuchlichen Schmähworten Pfeffersäde und Krippenreiter aus.

Ber in den Städten eitel mar und unruhig nach der Sobe rang, ber erwarb fich bes Raifers Brief. Diese Abelsbricfe maren feit alter Zeit eine beliebte Einnahmequelle für bedürftige deutsche Schon Bengel und Sigismund hatten ichonungelos geadelt, Rramer und zweideutige Leute, jeden, der bereit mar, einige Goldgulden ju gablen. Dagegen hatten ichon 1416 auf dem Concilium zu Kostnig Fürsten und Abel von Rhein, Sachsen, Schwaben und Baiern den Kamm gesträubt, eine Revision in ihrem Kreise vorgenommen und die Eindringlinge ausgemuftert. Aber Die Briefe der Raifer hörten deshalb nicht auf; felbit Rarl V., der auf die deutfchen Berren zuweilen mit unbehaglicher Fronie berabfah und feinem Rangler und ben Schreibern gern eine Ginnahme gonnte, ftand in bem traurigen Ruf, "jeden Salzsieder um wenige Ducaten tapfer in ben Abelftand zu erheben". Roch geschäftsmäßiger murbe bas Berfahren unter Ferdinand II. und seinem Rachfolger. Denn feit bem Beginne bes breißigjahrigen Rrieges wurden nicht nur die Lebenden, auch die Bebeine ihrer Borfahren in ber Gruft geadelt, ja die toten Borfahren für ftifte= und turnierfähig erflart. Rach 1648 endlich ward dies Geschäft vom Raiserhofe fo maffenhaft betrieben, daß bie Fürsten und Stände im Reichstagsabschied von 1654 und hundert Rabr frater bei ber Bablcavitulation Rarl VII. gegen Die Rachtheile protestirten, welche durch folche Brivilegien ihren eigenen Sobeiterechten und Ginnahmen zugefügt murden. Der Reuge= abelte in ben Stadten follte beshalb nicht von burgerlichen Laften geloft, der Befiger eines Dienstpflichtigen Gutes nicht mit den Brivilegien eines Rittergutes verfeben werden. Bergebens drohte ber faiferliche Bof benen mit Strafen, welche feinem Briefadel nicht die erkauften Brivilegien einraumen wollten. Auch wer fur ftiftes und turnierfähig erffart mar, murde beshalb in feinen Ritterorden, fein adliges Stift, nicht in alte ablige Landgenoffenschaften aufgenommen. Die Stifter nahmen überhaupt feine Abelsbriefe als Beweise adliger herkunft an, nur Mitglieder aus alten abligen Familien, welche gar keine Briefs besaßen, gatten für stiftsfähig. Rur
ausnahmsweise gaben diese Corporationen einer hohen Fürsprache
nach. Selbst die Hofamter, Kammerherrn, Kammerjunker, Hofund Jagdjunker, sogar Edelknaben waren Brivilegien des alten
Abels. Rie vergaßen die Abelsbriefe die Tugenden und Berdienste
des Neugeadelten und seiner Borfahren zu rühmen, welche dem
Fürsten und gemeinem Wesen geseistet worden wären, aber es
war, wie ein eifriger Bertheidiger des alten Abels klagt, gar zu
bekannt, daß man insgemein nur um "das Macherlohn" zu abeln
pflegte \*).

In den größeren Städten, welche nicht fürstliche Refidenzen waren, war die Stellung des Abels verfchieben. In Samburg, Lubed, Bremen hatte ber Abel feine politische Geltung mehr, bagegen lebten in Rurnberg, Frankfurt a/D., Augeburg und Ulm die alten adligen Gefchlechter in ftolgem Abschluß gegen die übrige Burger-Um ärgften waren Die ju Rurnberg, fie bielten es bereits für unebrenhaft, Sandel zu treiben. Bon ben beiben adligen Gefellichaften in Frankfurt a/M. verlangten die im Haus Alten-Limpurg bei jedem Mitalied, welches fich zur Aufnahme meltete, acht Ahnen, und daß es fic der Sandlung enthalte, Die zweite Gefellschaft auf dem Saufe Frauenftein bestand meift aus neugeadelten "vornehmen " Raufleuten. In Augsburg mar bas alte Batrigiat gegen ben Raufmannsftand ein wenig nachfichtiger, wer bort ein adliges Rind aus der Gefchlechterftube geheiratet hatte, konnte in den adligen Berein aufgenommen Bon ben übrigen namhaften Sanbelsftadten maren Brag merben. und Bredlau am reichsten mit neugeadelten Raufleuten verfeben. Bitterlich murbe geklagt, daß unter Raifer Leopold fogar einem Schornsteinfeger, beffen Sandwert tamals noch in befonders geringer Ehre ftand, für wenig Gelb der Abel verliehen sei und daß man fo

<sup>\*)</sup> v. Loen : ber Abel. 1752. S. 338.

häufig Krämer finde, welche mit einem faiferlichen Abelsbriefe in ber Safche ihren Runden die Haringe in altes Papier pacten.

Bu dem Briefabel brangten fich nach dem dreißigjahrigen Rriege außer ben Offizieren, benen er oft für ihre Dienste verliehen wurde, zunachst die höheren Beamten und die Mitglieder der städtischen Berwaltung in größeren Städten.

Durch solche Familien, welche an der gelehrten und poetischen Bildung der Zeit Theil hatten, kam in diesem und dem nächsten Jahrhundert der Briefadel auch in unsere Literatur. Mehre Dichter der schlesischen Dichterschulen, ja Leibnitz, Wolf, Galler wurden durch Abelsbriefe, die sie selbst oder ihre Bäter erworben hatten, unter die Brivilegirten ihrer Zeit gestellt. Außer ihnen vorzugsweise reiche Sandelsseute.

Roch immer war in Deutschland der Großhandler bei den Brivilegirten und beim Bolte nicht eben beliebt und burchaus nicht fo angefeben, wie die großen Intereffen verbienten, Die er nicht Diftrauen und Abneigung waren uralt, fie ftammen vielleicht noch aus ber Beit, wo fchlaue Romer unter den einfachen Rindern Tuisto's die fremden Silbermungen gegen die erften Brodufte bes Landes verhandelten. Das gange feudale Spftem bes Mittelaltere beförderte Diese Burudfetung, nicht weniger ber Glaube Des Gefreuzigten, welcher die Guter Diefer Belt zu verachten befahl und bem Reichen fo geringe Aussicht auf bas himmelreich gewährte. Seit ber Sobenstaufenzeit, feit ber Abel ale privilegirter Stand conftituirt mar, bildete fich ber Begenfat zwischen ben reichen Erwerbenden der Städte und den begehrenden Ariegern der Landschaft immer Freilich in den Sanfestädten des Rordens erzwang fich färker aus. der kriegerische Raufmann durch seine bewaffneten Schiffe Furcht und Berrichaft bis in entlegene Lander. Aber felbft die reichen und hochgebildeten herren zu Rurnberg und Augsburg waren dem Bolfe faum weniger unbehaglich, ale ben Fürften und Edlen, welche raubluftig an ben Grenzen ihres Gebictes fagen, es waren nicht die Fugger allein, denen von den Reformatoren Bucher und undeutsche Gefinnung Schuld

gegeben marb. Rach bem breifigiahrigen Rriege ichof biefe Reindichaft in neue Bluthe, und es ift leicht qu begreifen, bag ber große Raufmann nicht wenig Beranlaffung gab, folche Untipathieen rege ju erhalten. Reine menschliche Thatigfeit bedarf fo fehr eine freie Concurreng und ungehinderten Berfehr, als ber Sandel. Die gange Richtung ber alten Zeit aber mar, nach außen abzuschließen und den Einzelnen burd Brivilegien ju fcugen. Solche Richtung ber Beit mußte ben Egoismus des Raufmanns vorzugeweise hart und rudfichtelos machen, fein Bestreben, Monopole zu erwerben, unfinnige Gefete gegen Geldzins zu umgeben, gaben dem Bolfe haufig mit Recht bie Empfindung, daß ber Gewinn bes Raufmanns burch ben Drud bervorgebracht fei, ben er auf die Bergehrenden ausübte. Diefe Empfindung wurde nach bem dreißigjahrigen Rriege befonders lebendig. Bahrend in Solland und England bas moberne Burgerthum porzugemeife durch großgrtigen Sandelsverkehr erstartte, war in bem beutichen Binnenhandel — die größern Seestadte immer ausgenommen durch die gabliosen Territorien, die Willfur der Bolle, die Unficherheit der Baluten und nicht zulett durch die Armseligfeit des Bolfes eine gefunde Entwicklung verhindert, bagegen Berfuchung zu jeder Art von Buchergeschäften nabe gelegt. Die Berschiedenheit der deut= iden Mungen und bie Bewiffenloffafeit ber pragenben Landesberrn begunstigten eine endlose Ripperei: aute Munzen mit Bortheil auf= faufen, vollwichtiges Gold beichneiden, leichtes Geld in Umfat gu bringen, wurde bie gewinnbringenbfte Thatigfeit. Wie jest die Beit= faufe und der Aftienschacher, fo war damals ein großentheils ungefetlicher Sandel mit gemungtem Metall bas Leiden ber Sandelsplate. Es war nicht auszurotten. Burbe einmal ber Standal ju groß, bann traten wol die Landesregierungen unbehilflich bazwifchen, aber So war in Frankfurt a/M. ihre Gerichte wurden blind gemacht. bas Beschneiden ber Ducaten fo maffenhaft betrieben worden, daß von Wien eine Specialcommission in die freie Reichsstadt gefandt wurde; Juden waren die Colporteure gewefen, driftliche Sandels= häuser, darunter mehre große Firmen, deren Ramen noch jest be=

stehen, die Hauptschuldigen. Es kam weiter nichts dabei heraus, als daß die kaiferlichen Commissare den größten Theil des unsaubern Gewinnes in ihre Tasche bargen.

Solcher Reichthum, schnell und gegen das Geset erworben, hatte, wie noch jett, alle Eigenschaften eines unsoliden Erwerbes; er dauerte selten bis auf die britte Generation. Er machte die Schulzdigen seicht zu Verschwendern und Genußsüchtigen, ihr Hochmuth, ihr Mangel an Bildung, ihre Prunksucht wurde den eignen Mitbürgern besonders auffällig. Solche Individuen waren es vorzugsweise, welche sich Abelsbriefe kauften; und es ist wol kein Zusal, daß von den zahlreichen Abelssamilien dieser Art verhältnismäßig viele wieder untergegangen sind.

Ein Reugeadelter aus folchem Rreife behielt in ber Firma feinen wirklichen Ramen, aber unter feinen Mitburgern hielt er eiferfüchtig auf die Privilegien bes neuen Standes. Gern ließ er fein Bappen in Stein auf die Außenseite bes großen Saufes meißeln und reichlich vergolden, aber ber Stein verburgte nicht die lange Dauer bes Sausbefiges. Es erichien g. B. in Breslau auffallend, wie fchnell die Baufer auf bem großen Ringe, Die damale fast fammtlich bem neuen Briefabel gehörten, ihre Befiger wechfelten. Innern bes Saufes murbe ein auffallender Lugus jur Schau gestellt, in biefer armfeligen Beit bem Bolte boppelt unbeimlich. Die Bimmer waren mit toftbaren Tapeten gefchmudt, mit fenftergroßen venetianischen Spiegeln, mit seidenen Spaglieren und Wandteppichen, welche man bei festlicher Gelegenheit an der Band ober auf befonberem Gestell aufbing, bann wol wieder abnahm. Die Frauen nahten diamantene Schlöffer auf die Schube, es wird geflagt, baf fie feine Spigen tragen wollten, wenn fie nicht von Benedig ober Baris waren und die Elle nicht wenigstens zwanzig Thaler koftete, ja es murde ihnen nachgefagt, baß ihre Rachtgefchirre von Gilber maren. Groß war die Babl ihrer Lakaien, die Caroffen murden reich vergolbet, ber Ruticher lenfte vom boben Bod zuweilen vier Pferbe, Die bann nebeneinander gespannt maren, aber wenn bie glanzende Cauipage burch bie Stragen raffelte, riefen bie Leute doch höhnenb, bag "ber Topf immer noch nach ber ersten Suppe schmecke. " nen Pferde fonnte der reiche Mann wol halten, weil er nebenbei einen Bferdehandel trieb, und ju Lafaien murben bie Arbeiter aus bem Befcaft coftumirt : Sausfnecht, Solgraspler, Sandelslehrling, ber Bage aber, welcher hinter ber Dame berging, mar wol gar ein Rind aus ber Armenschule. In folden Saufern war auch ber größte Tafellugus jener Beit. Der geladene Gaft wurde mit einer Formlichkeit empfangen, welche damale Rennzeichen bes Gebildeten mar, ber Wirth ging ihm bis an die Treppe, dem vornehmften bis an die Hausthur ent= gegen, weitschweifig waren bie Complimente über ben Bortritt ober über den höhern Blat bei Tifche, und doch murde ber größte Berth barauf gelegt, babei nicht zu niedrig geschätt zu werben. man fich zur Tafel fette, wurde ber Schenktisch geöffnet, auf bem eine Maffe bes toftbarften Silberwerts glanzte. Die Schuffeln mußten groß fein , ebenso umfangreich bie Berichte , außer Berbaltniß zu ber Bahl ber Beladenen, bas Theuerste murbe mit einem Raffinement berbeigesucht, bas uns noch jest befrembet: mächtige Bafteten, mit verschiedenem Beflügel gefüllt, Safelbubner, Bechtleber, welfcher Sa-Die Fafanen und Rebbubner wurden favonirt und gemäftet, bas Baar davon bis zu einem Ducaten bezahlt. Man fand greu= lich, daß diefe Berichwender neue Beringe mit einem Gulben erkauften, bas hundert Auftern mit acht bis gehn Thalern. Dazu famen die fostbarften Beine des fiebenzehnten Sahrhunderts : Tokaper, Canarienfect, Margenin, Frontiguac, Muscat, zulest gar Bein vom Libanon; jum Deffert war nicht mehr Marcipan, fonbern Citronat Die modifche Ergöplichkeit. Die Frauen fagen ftumm und geziert. Ihre hauptforge war, fo flagte man, icon bei ber Bahl bes Gatten, ob ibr fünftiger Cheliebster vornehm fei, damit fie bei Begrabniffen befto naber hinter der Leiche hertreten und bei Sochzeiten obenan figen könn= Bei folden Gelegenheiten fehlte wenig, daß fie nicht mit Dhrfeigen um ben Bortritt fochten. So weit ging die Abelsucht dieser Areise, daß sich der für bedeutend besser hielt, dessen neuer Adelsbrief nur zehn Jahre früher ausgestellt war, als ber eines andern; auch biese Stadtedelleute schätzten ben ganz neu geadelten keineswegs für ihresgleichen. Wer frisch geadelt war, wurde nur "wohledel" genannt; wer einige Zeit in Besitz seines Briefes war, ließ sich "hoche und ebelgeborne Gestrengigkeit" nennen. Alles wurde angewendet, um noch außerdem eine Stadtwürde oder irgend einen Titel zu erlangen.

Mit den unreifen Söhnen folder Familien wurden häufig auch die militärischen Burden der Städte besetzt, dann lief ein Bicht, der niemals ein Schlachtselb gesehn hatte, mit einem Stabe, der dick mit Silber beschlagen war, bewassnete Leibschützen hinter sich, bei Tage von Thor zu Thor, um sich den Leuten zu zeigen und den Salut der Bache in Empfang zu nehmen.

Rur eins wurde von ihm verlangt, er mußte mit dem Degen umgehen können; benn Duelle gehörten zum Wefen des Ebelmanns. Und es war gut für ihn, wenn er wenigstens einmal durch ein "Cartell" in Anspruch genommen war. Dann ritt er mit seinem Secunbanten auf das nächste Dorf, zog hinter einem Zaun die Reitstiefeln aus, leichte Fechtschuhe an, steckte die langen gefräuselten Haare unter die Rachthaube, entblößte den Oberleib bis auf das hemde und mußte eine von den Schlagklingen wählen, welche ihm präsentirt wurden. Man focht in Gängen auf hieb und Stoß, auf das glüdlich abgemachte Duell folgte unfehlbar ein Versöhnungsgelage. Mit vollsbrachten Helbenthaten wurde gern renommirt.

So etwa sahen die Pfeffersade aus, welche vom groben Landabel auch heringsnasen genannt wurden. Ein ganz andrer Schlag Leute war die Maffe des Landadels.

Diese Familien fagen vor zweihundert Jahren noch zahlreicher als jest in den Dörfern. Außer den Rittersigen waren auch Säuser des Dorfes und kleine Ackerwirthschaften in ihren Sänden; zuweilen hatte ein Geschlecht so ftark gewuchert, daß in der Rähe eines alten Stammsiges viele Dörfer mit Geschlechtsgenossen besetzt waren, noch häusiger saßen in einem Dorfe Familien aus verschiedenen Geschlechtern durcheinander, in jedem Grade von Autorität. Noch in unserm

Jahrhundert hat es mäßige Dorfer gegeben, welche gehn, gwolf und mehr Ritterfige umichloffen, an folden Ortschaften batte jeder ber fleinen Despoten die Herrschaft über wenige elende Dorfleute und ritterliche Berrenrechte an einem Theil ber Flur, Die armften aber wohnten ohne Grundrecht, zuweilen nur zur Dicthe. So mar es fast in allen Landschaften Deutschlands, am meiften öftlich der Elbe auf bem colonifirten Slavengrunde, aber auch in Franken, Schwaben und Thuringen. Biele Junker unterschieden fich von den andern Landleuten nur durch ihre Ansprüche und durch ihre Berachtung ber Sie waren ichon vor bem Rriege in der Debrzahl verarmt gewesen, ber fpate Frieden fand fie in noch ichlechterem Glud. Das Eisen und die Seuchen hatten auch unter ihnen aufgeräumt, die überlebenden maren nicht beffer geworden. Die Startern hatten fich als Soldaten und Barteiganger im Rriege verfucht, zuweilen wenig verschieden von Stragenraubern. Die Eworbene Beute hatten fie noch im Rriege wieder in einem fleinen Gute angelegt, auf bem fie friedlos und lauernd faken. Solde Bludliche erhielten baufigen Aufpruch von alten Spiefaefellen und magten bann wol vom Gute aus einen Ritt auf eigne Sand, bei bem es obne Blut nicht abgina\*). Rach dem Rriege hörten fie zwar auf Raub zu wagen und zu bulben, aber auch den nachsten Generationen blieb bie Bermilberung, bas Bedürfniß nach Aufregung , das unruhige Umberreiten , die Reigung ju muftem Trunt und Bandeln. Gie bilbeten gufammen eine große Benoffenschaft, die trop endlofer Raufereien boch fest zusammenhielt, wie eine verfilzte Pflanzendede auf Sumpfgrund, und diefer Familienzusammenhang wurde für die Befferen unter ihnen eine unendliche Blage, ein Unglud bes gangen Stanbes, ber mehr als ein andrer Nebelftand die Bildung und den Wohlstand der ritterlichen Grundbefiger in dem nachsten Jahrhundert gurudhielt. Denn auch folden, welche nicht gang ohne Mittel waren, verging bas Leben wie in einem Bann, von bem fie fich fchwer lofen konnten.

<sup>\*)</sup> Schlefischer Robinson, I. Cap. 1.

Reiten, Tangen und Rechten lernten Die Gobne eines folchen Landbefigers von mäßigem Wohlstand in ber Bermandtichaft, vielleicht die erften Unfange bes Latein bei einem armen Candidaten, bann bienten fie wol, wenn ber Bater Berbindungen hatte, bei einem fleinen Sofe oder vornehmen Edelmann als Bagen, dort fernten fie etwas von den guten Manieren, fichrer die Schwächen und Lafter ber Bornehmen fennen. Satten fie einige Jahre in adligem Dienft ausgehalten, fo wurden fie wol nach altem Berkommen von ihrem Berm wehrhaft gemacht und mit einem gnabigen Badenftreich als Junker Dann fehrten fie auf bas vaterliche Gut gurud, ober die Eltern verkauften, mas fie entbehren konnten, um ihnen eine rittermäßige Ausruftung zu verschaffen und fie als Afpiranten für eine Subalternstelle jum faiferlichen Beer ju fenden. Rur wenigen gludte es in den ruhmlofen Rriegen jener Beit; die meiften fehrten nach einigen Feldzügen verdorben, arm an Ehren und Beute in Die Beimat gurud. mit ben Geschwiftern bas Batererbe gu theilen. unterschieden fie fich wenig von ben Bettern, die in ber Seimat gurudgeblieben maren.

Der Gutsherr hauste in einem Gebäude von Fachwerk mit Stroh oder Schindeln gedeckt, — es sind uns gelegentliche Beschreibungen und Abbildungen in genügender Zahl erhalten — über das Dach lehnte die große Feuerleiter, die Border= und hinterthür des Flurs war mit hölzernen Sperrbalken zum nächtlichen Verschluß versehn, im Unterstock lag die große Stube, in der Nähe die weite Küche, zugleich ein warmer Aufenthalt für die Dienenden, neben der Stube ein gemauertes Gewölbe, mit Eisengittern am Fenster und womöglich mit eisernen Thüren gegen Diebe und Feuersgefahr, dort wurde aufbewahrt, was der Gutsherr von werthvoller habe besaß, war einmal eine Summe Geld darin verschlossen, so wurde gern ein besonderer Bächter vor das Haus gesetzt. Ueber diesem Gewölbe lag im Oberstock bie Schlasstube des Hausherrn, dort ftand das Ehebett, auch dort war in der Band oder in den Dielen ein verborgenes Behältniß, worin einiges Silbergeräth und der Schmuck der Frauen aufbewahrt

Die Rinber, ber Sauslehrer und bie Ausgeberin ichliefen murbe. wol noch in Gitterverschlägen, welche nicht beigbar waren. len war an ben Oberftod eine bolgerne Gallerie angebaut, "Luftganglein", bort wurde Bafche getrodnet, ber hof beobachtet, Frauenarbeit gethan. Das Saus ftand unter befonderer Aufficht eines alten Reifigen, ober eines armen Bettere, ber ale Bachter innerbalb fcblief; im Sofe und um bas Saus liefen zur nachtzeit wilde Sunde, welche auf Bettler und frembe Fuglaufer befondere abgerich-Alle diefe Borfichtsmaßregeln vermochten aber die Ginbruche bewaffneter Banten nicht gang ju verbinbern. - Gelbft ein makiges Rittergut war ein freudearmer Befit. Die Debraabl ber Guteberren war tief verschuldet, unformliche Broceffe, oft noch von bem Rriege ber, fcwebten um Schornstein und Grenzbugel. Birthichaft bewegte fich fummerlich unter ber Aufficht eines armen Bettere oder eines unfichern Bermaltere, Die Sofgebaude maren fchlecht und zerfallen, es fehlte an Geld, fie neu zu bauen, oft auch an gutem Denn bie Balter hatten fehr burch ben Rrieg gelitten; mo Holz. Belegenheit zum Berfauf mar, hatten die fremden Befehlshaber große Forften niedergeschlagen und verhandelt, in der Rabe befestigter Orte waren bie Stamme ju Festungearbeiten verwandt, welche bamals ungeheure Holzmaffen erforderten, nach dem Frieden mar wieder Bieles zum nothdürftigen Aufbau ber Dorfer und Borftadte gefällt mor-Auch die Ackerwirthichaft bot geringen Ertrag. ben. Rur völligen Bestellung fehlten nicht nur Gefpanne, weit langer die Menfchenhande ber frohnenden Dorfleute, auch waren die Getreidepreise nach bem Rriege im Durchschnitt fo niedrig, daß faum das Berfahren ber Frucht lohnte, fo blieb ber Biebstand unvollständig; neue Rapitalien waren noch schwer zu erhalten. Denn bas Gelb mar theuer und die Sppotheten auf adligen Gutern galten fur feine vortheilhafte Unlage. 3mar gaben fie einige Realficherheit, aber ichon die Binfen murden gu oft unregelmäßig berichtigt und vollends bas gefündigte Rapital fonnte nicht leicht zurudgezahlt werden, Die Erwerbung des verpfan= beten Gutes burch ben Glaubiger aber mar - bei febr verschiedener

Befetgebung - nur in einzelnen Sallen nach umftandlichem Berfahren moglich, fie murbe zuweilen gefährlich, benn ben neuen Erwerber bedrobten die Freunde und Nachbarn des Schuldners mit ihrem haß. In ben öftlichen Grenglandern fuchten fich julept migvergnügte Glaubiger baburch zu helfen, daß fie ihre Schulbicheine an polnifche Ablige Diese verschafften fich bas Gelb, indem fie Represfalien gegen Reifende aus ber Landichaft bes Schuldners gebrauchten und bem erften Besten die Summe abnahmen. Das war ichon vor bem großen Kriege gefchehen, und wiederholte Berbote beweisen, wie fehr ber Berkehr unter folchen Gemaltthaten litt\*). Durch folche Leiden kam auch ein verständiger Grundbefiter leicht in verzweifelte Lage. Eine Digernte, ein Biebsterben, mochten ibn mabricheinlich ruiniren. Aber was bas Sauptleiden war, eine große Menge hatte nicht den mäßigen Sinn, fich dauernd um die Wirthschaft zu fummern und die Ausgabe nach ben ficheren Ginnahmen des Guts zu befchranken. Go Die Mebrzahl erhielt fich unter gedieb den Benigsten ibr Leben. bäufigen Berlegenheiten . Broceffen und ewigen Schulden , auch von denen, welche mit befferer Soffnung ihre Buter übernommen hatten, wurden manche gulett, mas eine große Rabl ihrer Standesgenoffen war, Mitglieder der großen Innung, welche das Bolf Rrippenreiter, Matraufer, Schladenläufer, Mifthammel ichalt.

Solche Berarmte ritten in "Koppeln" von Hof zu Hof, als lästige Schmaroger sielen sie in der Rachbarschaft ein, wo auf einem Gut ein Fest geseiert wurde, wo sie Borrathe in Kuche und Keller witterten. Wehe dem neuen Bekannten, den sie am dritten Ort kennen gelernt hatten; sie waren sogleich bei der Hand, ihn auf einen oder acht Tage zu begleiten. Wo sie eingefallen waren, kostete es die größte Mühe, sie fortzubringen. In ihrem Umgange nicht wählerisch, tranken und rauften sie sich wol mit den Bauern in der Schenke, sie erwiesen in der Trunkenheit auch einem Bürger mit gefülltem

<sup>\*)</sup> Schon 1603 wird von Wien aus dagegen geeifert, fehr arg war der Migbrauch im Kriege geworden. Kaif. Privil. und Sanct. I. S. 117.

Beutel die Ebre, ibn in ihre Bruderichaft aufzunehmen, bann murbe unter zerschlagenen Glafern und Klaschen auf Anicen die Bruderschaft geschloffen, Leib und Seele zu ewiger Treue verschworen, und gemeinschaftlich ber für ben ärgsten Cujon erklart, ber nicht unverbrüchliche Freundschaft halten murbe. Solde Bruberfchaft fdutte allerbings nicht vor einer großen Schlägerei in ber nächsten Stunde. Aber wie gemein fie fich bei folder Gelegenheit machten, nie vergaßen fie; baß fie "uralte, wilde Coclleute" waren. Der Burger ober mer vom Raifer einen Abelsbrief hatte, konnte zwar ihr Bruder werden, Diefe Bertraulichkeit brachte ber Lauf ber Belt mit fich, aber Die Brabicate der Kamiliengenoffenschaft, " Dheim" und " Better", erhielt er nicht. auch wenn er burch Beirath mit ihnen verschwägert mar, in ihre "Freundschaft" wurde nur aufgenommen, wer von altem Gefchlechte Ihre Rinder gingen in Lumpen, ihre Frauen fammelten qu= weilen Lebensmittel bei ben Bermandten ein, fie felbft trabten auf jottigen Pferben in alten Regenroden über Die Stoppel, wol gar fatt ber zweiten Biftole ein gefchniteltes Golg in ben alten Solftern. Ihre Niederlage hatten fie in Dorfichenken, wenn fie einmal nach der Stadt kamen, lagen fie in den schlechtesten Berbergen, ihre Sprache war rob, voll Stallausdrücke und Klüche, von den Gebräuchen der Sauner war ihnen Bedenfliches in Rede und Gewohnheiten übergegangen, fie rochen mehr nach ihrem "Findeljochem", als fur andere angenehm war, fie felbit maren Lumpen, bei aller Rauffucht obne festen Muth, fie wurden allgemein für eine Landplage gehalten, und von folden, welche etwas zu verlieren hatten, mit Schmeißfliegen verglichen, mehr ale einmal murben fie von den Landesberren, fogar vom Raiferhofe durch scharfe Decrete verfolgt \*), aber fie waren bei allebem bodmuthige, burchaus griftofratisch gefinnte Befellen. Ihr Stammbaum, ihr Bappen, ihr Familienzusammenhang war ihnen das Sochste auf Erden. Unendlich war haß und Berachtung, womit fie auf den reichen Städter faben, fie maren immer bereit, mit einem

<sup>\*) 3.</sup> B. Kaiferl. Privilegien und Sanctiones IV, 1125.

Reugeadelten Sandel anzufangen, wenn er ihnen nicht vollen Titel gab, ober fich gar anmaßte, ein Wappen zu führen, welches dem ihrigen ähnlich war.

Mit diesen Gesellen und ihrem Berkehr soll die folgende Mittheilung naher bekannt machen. Sie führt in eine Ede des deutschen Landes, wo die Krippenreiterei besonders arg war, an das rechte Oderufer Schlefiens. Dort riß nach einem alten Bolksscherz dem Teufel der Sack, als er in der Luft eine Anzahl Krippenreiter fortschaffen wollte, und er hat den ganzen Plunder auf diese Landece ausgeschüttet.

Die folgende Schilderung ift aus der Erzählung: Der Ebelmann genommen, welche ber Schleffer Baul Bindler, politischer Mgent und Rath bes großen Rurfürsten zu Breslau, wenige Sabre por feinem Tode (er farb 1686) verfaßte. Die Erzählung murbe erft nach feinem Tode in zwei Auflagen (zulett Rurnberg, 1697, 8.) Runft und Erfindung darin find nicht bedeutend, aber grade deshalb wird fie bier brauchbar. Windler war ein gebilbeter, welterfahrener Mann, ein angesehener Jurift, burch feine gablreichen Reisen und Berbindungen und durch genque Bekanntichaft mit ben Berhältnissen des deutschen Landbefiges vorzugsweise befähigt ein ficheres Urtheil abzugeben. Dazu befaß er Eigenschaften, welche dem Schlefier nicht felten find, er wußte fich leicht in die Belt zu ichiden, war ein luftiger Gefellschafter, beobachtete unbefangen, und verftand lebendia zu erzählen. Daß er Mitglied ber fruchtbringenden Gefellschaft war, hat mabricheinlich bagu beigetragen, fein Intereffe an ber beutschen Literatur rege zu erhalten und ihn felbft zu ansprucheloser Schriftstellerei zu ermuthigen, aber ber fluge Mann fah boch mit einiger Berachtung auf Die puriftifche Bedanterei, womit Benoffen feines Ordens ber beutschen Boefie aufzuhelfen versuchten. figen hinter der Ruche des Parnaß und fättigen fich am Geruch des Bratens." Als er feine Erzählung fchrieb, etwa fünfzig Jahre alt, durch die Bicht an fein Bimmer gefesselt, war feine Absicht, in einem Bilde zu zeigen, wie ein rechter Ebelmann fein folle. Denn es war

fein Schickfal gewefen, bas gange Leben hindurch in geschäftlicher Berbindung und perfonlichem Berfehr mit bem Abel verfchiedener Landschaften zu fteben, seine eigne Frau mar aus dem Geschlecht bes Dichters von Logau, wie er felbit ein Schwesterfobn Des Andreas Gruphius. Buverläffig war durch manche eigne Erfahrung fein Blick für die Lächerlichkeiten ber Privilegirten befonders geschärft, aber er mar boch ein Sohn feiner Beit und bemahrte im Bergen einen tiefen Refpect por acht abligem Befen. Seine Ergablung ift deshalb durchaus feine Satire, wie fie wol genannt worden ift, und bie Schilberungen, welche hier mitgetheilt werden, machen ben Ginbrud besonders genauer Bortrats. Freilich ift ihm begegnet, mas auch neue Erzähler mit moralischer Tendenz bindert, er bat recht anichaulich geschildert, wie die Chelleute nicht fein follen, für feine auten Bestalten feblten ibm icharfe Umriffe und Karben, ja fie werden langweilig, weil er Diefelben Bildung und Grundfake in langen Unterredungen an ben Tag bringen laft. Seine Ergablung ift mit ben Romanen des Simpliciffimus verglichen worden. Broductive Rraft, Phantafie, Reichthum an Detail find bei bem Schlefier unvergleichlich Aber mit dem größeren Dichtertalent ift bei Grimmelebaufen zuweilen eine Reigung zum Seltsamen und Bhantaftischen verbunden, welche an die Methode ber Romantifer erinnert und bas Dargestellte nicht burchweg ale ein treues Bild ber Beit erfcheinen Davon hat der Schleffer allerdings nichts, er ergablt lebendig und mit innerer Freiheit, was er etwa felbst geschaut hat, nicht Bieles, nichts Befonderes, glatt und grabezu.

Der Berlauf der Erzählung ift fehr einfach. Ein reicher junger Sollander — Die Sollander nahmen bamals in deutscher Gesellschaft ungefähr dieselbe Stellung ein, welche noch vor furzem auch an deutschen Sofen den Englandern gegönnt wurde, die Bedeutung ihrer Ration galt fast soviel als ein Abelsbrief — kommt nach Breslau (Beliffa), wird Zeuge eines Duells zwischen einem Reugeadelten und einem Landjunker, läßt sich von seinem Gastwirth das Landleben schildern, besucht das Saus eines verschwenderischen Pfesserfaces,

wird von einem jungen herrn v. R., einem Befannten aus fruberer Reit, auf ein gandgut gelaben, lernt nabe babei bie Rrippenreiter aus eigener Anschauung tennen, bort einen Bericht der Abenteuer, welche ein Schlefier ale englischer Officier burchgemacht, und verbringt bie übrige Beit feines Landbefuches mit würdigen aber fehr breiten Befprachen, in welche ber Berfaffer viel von feinen Unfichten und feiner Belehrsamfeit eingepact bat : über bie Bildung bes Soldaten , über Berufs= und Geburtsadel, über die politische Situation, über die Cultur ber Alten im Bergleich gur Gegenwart u. f. w. Bei ber Ruckfehr nach Breslau erfährt ber Hollander, daß jener reiche Raufmann, der ihn im Unfange gur Tafel geladen, Bankerott gemacht und fich heimlich entfernt habe, bas Leben beffelben wird ergablt, ber Beld verläßt Breslau. — So enthält die ganze lange Erzählung nur etwa funf Schilderungen, welche bier intereffiren, zwei berfelben werben Einzelne robe Ausdrude find gemildert, Beniges gemitaetheilt. kürzt, die Sprache nur foviel als unumgänglich nöthig schien, unserm Deutich genäbert. Buerft ergablt ber Gastwirth, wie er ale Sohn eines Schneiders fludirt, bann eine wohlbabende Rretfcmerin -Schenkwirthin - geheirathet, und nach ihrem Tobe in dem ungludlichen Bestreben, groß zu thun, einen Abelsbrief gekauft babe, um fich auf bein Lande niederzulaffen. Dann fahrt er alfo fort :

"Ein nicht gar zu getreuer Freund gab mir einen Anschlag auf die Landecke, wo zwar die adeligen Rittersitze in niedrigem Preise, dabei aber auch von geringem Einkommen sind; zwar widerrieth mir dies ein andrer guter Freund und wies mir nach, was ich für Neberslast und Widerwärtigkeit von den benachbarten Krippenreitern haben wurde, ich ließ mich das aber nicht ansechten, weil ich mich ihnen mit dem Degen genugsam gewachsen wußte, und schlug die gute Warnung leicht aus dem Sinne. Kurz, ich kaufte ein Gut für 6000 Thaler, ward aber bald gewahr, daß ich unter den Blitz gerathen, als ich dem Donner entwichen, und daß mein guter Freund mit seiner Brophezzeiung sehr nahe ans Ziel geschoffen hatte. Denn als ich mich kaum

halb und halb eingerichtet, war ein Junter Bogelbach ber erfte, ber mich nebft ein paar Seinesgleichen "umftieß", wie fie es nannten. Er mar auf eine balbe Deile mein Rachbar, nicht, bag er bamale oder jest ein eigenes Gut gehabt batte, fondern er faß nur auf einer Bauermirthichaft gur Diethe, Die etwa einige Sundert Reichethaler werth war, und brachte, wie andere Seinesgleichen, bas Leben mit Rrippenreiterei gu. Wie er fein Beib und Rind aushalt, weiß ich nicht, nur daß ich die Frau öfter mit einem Rarren und ein vaar abgeriffenen Rindern bei den vermögenden Edelleuten auf der Barte gefeben babe, wie fie Getreibe, Brod, Rafe, Butter und bergleichen einfammelte. Solche Bettelichatungen forderten fie benn auch insgemein monatlich einmal bei mir ein. Diefer Bogelbach nun war, wie gedacht, ber erfte, ber mir nebft ein paar Seinesgleichen "ben Tifch zu ruden" einsprach. Sie verhielten fich bas erfte und zweite Mal noch ziemlich bescheiden, wohingegen auch ich ihnen vorsette, was bas Saus vermochte. Dies aber murbe ihrer Reinung nach burch Die Ebre ber abligen Bruberschaft, welche fie mit mir foloffen, überfluffig ausgeglichen, bis endlich die Stanferei in ihrem groben Gebirne unmöglich langer eingefverrt bleiben fonnte. "Es gilt bir, Bruber Rretschmer:" fing er einmal an, ale er fich ben gangen Tag über die Nase mit Bier und Branntwein beaoffen batte. Doch aber gesegnete ich ihm Diese Borte mit einer unversebenen Ohrfeige bergestalt, daß ber gute Rerl mit bem Seffel bis mitten in Die Stube über den Saufen flog. Dein Reitknecht, ein baumstarker Denfch, ber vormals Solbat gewesen, und ben ich zumeift als Schutgeift in bergleichen Rothen aufgenommen hatte, friegte, ale er bies fabe, ben andern Junfer B. bei dem Rragen, daß er fich nicht ruhren fonnte. "Bas, " fagte er, "ihr Sallunten, ift es nicht genug, daß man euch, fo oft ibr fommt, ben bungrigen Leib füllt, und eure magern Dab= ren ausfüttert? wollt ihr meinem Berrn Diefes Deo gratias geben? diefer und jener hole mid, wo fich einer regt, fo will ich ihm ben Junterrock fo verbramen, bag man die blauen Bofamenten feche Bochen auf dem blogen Rucken feben foll." "Wir haben nichts mit

biefen Bandeln zu thun," antworteten Die zwei , "bat Bruder Bogclbach etwas angefangen, so wird er folches als ein rechtschaffener Cavalier auch auszuführen miffen." Diefer hatte fich unterdeß wieder aufgerafft und wollte jum Degen greifen. "Lag beine elende Blutpeitsche steden, " fagte ich, "ober ich will bir, fofern bu noch nicht volliges Dag haft, mit bem abgebrochenen Schemelbein bies gewiß bagu Damit bielt er ben Mund und ging mit blaugefarbten Augen nebst feinen ritterlichen Rumpanen auf und bavon. ten fich ju Pferde und ritten jum Thore hinaus. Sobald fich aber Diefe brei fur ficher hielten, ging erft recht bas Schmaben an; bunbertmal ichalten fie mich einen Rretschmerknecht, ber eine bemuhte fich die Bistolen loszubrennen, konnte es aber nicht bagu bringen, ohne Zweifel, weil weder Sahn noch Rad am Schloffe war. Endlich mertten fie, daß ich ihnen mit einem halben Dugend Bauern auf den Sals fommen wollte. Deshalb machten fie fich eilends auf und bavon und schickten mir etwa vierzehn Tage barnach alle brei zugleich ein Schlagcartell zu, in ber Meinung, ich murbe nimmermehr bas Berg haben mich mit ihnen im freien Felbe berumzuhauen, worin fie fich aber fehr betrogen fanden.

Da ich jedoch mich beforgte, es möchte mir der ganze Schwarm der herumwohnenden Krippenreiter über den Halbes Dugend von den meinfam Kopfnüsse geben, so nahm ich ein halbes Dugend von den Reitern, die damals im Lande lagen, zu mir, und gab dem Bogelsbach im ersten Gange eine so tüchtige Schmarre über die Achsel, daß er den Degen fallen ließ und die Faust nicht mehr gebrauchen konnte. Darüber versor B. alsbald den Muth soweit, daß er im zweiten Gange Frieden machte. Keiner hielt sich besser, als Junker Michael v. S., den ich vorher für den verzagtesten angesehen hatte. Er hieb gut genug um sich, die endlich dieser dreifache Zweikamps so endete, daß sich die beiden andern mit uns verglichen, Bogelbach sich aber noch ein paar Gänge zu Pferde vorbehielt, sobald ihm der Arm gesheilt sein würde, was er jedoch bis zum heutigen Tage unausgeführt gelassen hat.

So bekam ich Rube zwar nicht vor bem Aulauf ber Krivvenreiter , an benen es niemals mangelte , wol aber vor ihren Banbeln; doch bald wurde mir eine viel größere und fostbarere Ungelegenheit. Rein Berfaufer batte mich nicht nur beim Berfauf felbst ziemlich gefonellt, fondern mir auch einen bedeutenden wiederfauflichen Bins verschwiegen, außerdem bei weitem nicht Alles gewährt, was in bem Inventarienzettel aufgesett mar. So mußte ich ibn nothwendig vor der Landesregierung verklagen und mich dazu eines Advocaten bedie-Bier dauerte es nun febr lange, bevor ich meinen Begner, ber nen. eine Ausflucht nach ber andern erfann, festhalten fonnte, und mir ichien auch, als wenn man bei ber Regierung wenig Luft batte, mir Mein Advocat, ber am besten mußte, wo es fehlte, gab mir ben Rath, ben herrn Kangler zu gewinnen. 3d merfte leicht. wohin er zielte und ichicte diefem anfange ein in Polen erkauftes Bildschwein nebst ein vaar Tonnen Butter in die Rüche, welche auch Das Rad ber Gerechtigfeit someit aus bem Sumpf hoben, daß ein Befehl an meinen Gegner abging, seine Ginwendungen in einer festgefetten Frift beigubringen. Damit mußte ich vorerft zufrieden fein, ich ward aber bald inne, daß noch vor Ablauf der Frist das Wildpret mit der Butter verzehrt war, ich hörte von keiner Borladung und von Teinem Begenbericht. Daber verdoppelte ich meinen Ginfat, und weil die Frau Kanglerin erinnerte, Die Butter habe ihrem Berrn fo wohl geschmedt, bag er feit der Zeit feine andere geniegen wolle, mußte ich wieder ein paar Tonnen nebst einem Ralter Safer und einem fconen Rebbod benfelben Weg geben laffen. Darauf kam zwar bald ein neuer Befehl, mein Gegenvart war aber fo lange nicht zu feben, bis endlich noch ein Malter Korn nachflog. Diefer brachte es amar gum Termin, forderte Die Sache aber nur fo weit, bag bem Begner bas Rlagelibell vorgetragen und anbefohlen murbe, innerhalb einer doppelten fachfischen Frift zu excivitiren. Diese Frift zog fich mit ber Replif und Duplif, und bevor man in der Sache gum Schluß tam, bie über zwei Jahre binaus. Beil aber unterdeß dem Berrn Rangler alles Gefchenfte beffer fcmedte, als was er taufte, mußte

ibm bald bies, bald jenes jugeschickt werden. Go wußte er ein Baar schone gezogene Stuten bei mir, die er fich auf folgende Art beraus-Er fam unvermuthet felbft ju mir und that, als ob er gebrachte. nothigt mare, um ein freundliches Rachtlager anzusprechen. ЗÓ mußte mir dies für eine besondre Ehre ichagen und bemirthete ibn, fo aut ich fonnte. Unterden befah er meine Bewehre, lobte bie Stuten und gab vor, daß er ein befonders großer Freund von dergleichen Sachen mare; ich mochte fie ihm entweder gegen baare Bablung überlaffen, wenn fie mir feil maren, oder ibm ein Baar von berfelben Urt bestellen. Daraus fonnte ich balb merten, wohin er zielte, und mußte in den fauren Apfel beißen, und nicht nur dieses Baar Stuken, fondern etliche Monate barauf noch ein icones filbernes Uhrlein, das er zufällig an der Band gefehn hatte, in Soffnung eines guten Bescheides hingeben. "Das ift ein schöner Grofchen, womit man einen Thaler gewinnen fann, " fagte mein Abvokat;" " felten fallt in einen offenen Beutel ein fclimmes Urtheil; ber Beutel eines Broceffirenden muß mit Spinnweben zugeschnurt fein, grade wie bei ben Berliebten. Und ba man mit einer goldnen gange auch ben Stärksten aus bem Sattel beben kann, wird wol Alles aut werden, wenn fich der herr noch zulekt einmal überwinden kann, zu geben." Rurg, auch eine vier Mark schwere vergoldete filberne Flafche ging bem Andern nach. Und boch fand ich gulett bort einen Efel, wo ich eine Rrone gefucht batte. Das Ende war bie Senteng, nachstens folle eine Commission niedergesett werden, um zu versuchen, ob wir in Gute mit einander verglichen und die hochlobliche Regierung fortan biefes langen, verdrießlichen Proceffes überhoben werden fonne. Bie fehr mir bies zu Bergen ging, ift leicht zu erachten; ich verfluchte bie Stunde, in der ich an bas Landleben gedacht hatte, und verglich mich mit meinem Begner, ebe noch die Commission angeset war. 1600 Thaler, die ich mit allem Recht von ihm zu fordern hatte, nahm ich 500, und befam bamit faum die aufgewandten Untoften zurück. Dabei bekannte er mir benn aufrichtig, bag ibm an bergleichen Bestechung auch nicht weniger als 300 Thaler darauf gegangen waren. Go mare ber befte Beg gewefen, wenn man fich gleich anfange vertragen hatte.

. Unterdeß hatte ich mich mit einem Sausfreuz beläftigt, das mir viel mehr in die Seele fchnitt, als biefer Proces. Bald nach bem Rauf des Gutes hatte ich mich in ein altabliges Gefchlecht der Nach= barichaft verheirathet und das befam mir fo wohl, wie dem Efel ber Im Unfang zwar hatte ich geringe Reigung bazu, ich war gewillt, guter Leute Rind aus ber Stadt mit etlichen taufend Thalern ju nehmen, und badurch meine Birthschaft um ein bedeutendes zu berbeffern. Aber ber falfche Freund, ber mich ju bem Rauf überredet, rieth mir feine andere, ale von gutem alten Abel, und zwar aus der Rachbarfchaft ju nehmen. "Bunachft, " fprach er, "ift febr ungewiß, ob der Berr in Breslau eine reiche Bartie antrifft, obgleich er fich darauf hat abeln laffen. Ferner haben bergleichen Stadt= Damen foviel Renntnik von ber Landwirthschaft, daß fie nicht einmal wiffen, mas Ruh oder Ochfe, mas Rafe oder Quart fei. Die Birth= Thaft des herrn aber erfordert eine Birthin, die von Jugend auf Dabei erzogen ift; auch ift solche Beirath bas einzige Mittel, feine Rinder mit ber Beit zu rechtschaffenen gandebelleuten zu machen." Bu diesem Ende fchlug er mir eine Dame der Rachbarschaft vor, und erbot fich, felbft den Freiwerber abzugeben. "Sie ift schon, eine gute Birthin, von guten Ditteln und altem Saufe, bas Alles wird ber Berr unmöglich in ber Stadt beisammen finden. " Als ich ibn bierauf fragte, wie boch fich ihre Mittel beliefen, schnitt er von 2000 Thalern auf. 3mar zweifelte ich ichon bamale baran, weil bies auf bem Lande ein fo großes Beiratsgut ift, daß auch wohl Freiherrn banach fcnappen, boch ließ ich mich endlich bereben, weil bie Dame nicht übel gebildet war und der neue Abel mir alle gefunde Bernunft aus dem Birn geschafft batte. Bald fand ich, daß die vorgegebenen 2000 Thaler bis auf 400 schwanden, die noch bazu in einem zweifelhaften Broces ichwebten, ber taum fo viel austragen fonnte, ale die barauf zu wendenden Unkoften betrugen, oder ale mich ein fandesgemäßes Beilager toften wurde. Dem ungeachtet

batte ich im Unfang Liebe zu ihrer auten Gestalt und folug mir Alles aus bem Sinn. Da fie mir aber fo gar nichts an Schmud, Rleibern und anderem Frauengeschmeibe zugebracht, fragte ich einft meine Frau Schwiegermutter, wo benn bie Rettchen, Ringe und bie · vaar taffetnen Rodlein maren, mit benen ich boch meine Liebste befleidet gefunden batte, als ich um fie warb. Sie aber gab mir mit bobnischem Gelächter zur Antwort, wenn ich fie auch nur im bloken Semde bekommen batte, follte ich bennoch bamit aufrieden fein und mid begnugen, daß fie foweit von ihrem abligen Gefchlecht berabgestiegen fei und mir ihr Rind gegeben batte, fie werbe noch Ungelegenheit genug haben, Diefen Schimpf bei ihrer Freundschaft abzuwischen, welche die Beirat burchaus nicht batte zugeben wollen. Bas aber Rleider und Schmuck anbelange, fo mußte ich wissen, daß fie noch mehr mit Töchtern verfeben fei, und auch diefe zu bedenfen Auch fei es in der Gegend Gebrauch, mit einem Rleide und bätte. Aufput zwei bis drei Töchter zugleich zu verforgen; wenn eine von ihnen geputt mare, mußte die andere unterdeg der Birthichaft obliegen, oder wenn Gafte famen, fich frank ftellen und im Bette gebulben, bis die Woche ober Reibe auch an fie fame. Damit mußte ich zufrieden fein, und meine Liebste, wollte ich fie nicht mir zum Schimpf geben laffen, mit vollständiger adliger Rleidung und Schmud von Ropf zu Auß aus eigenen Mitteln versehen. Darüber ging benn mein baares Geld vollends barauf; zumal mich die Sochzeit febr viel gekoftet batte, benn faft die gange Landschaft lag mir mit Weibern, Kindern, Gefinde und Pferden länger als vierzehn Tage auf dem Halfe und war nicht wegzubringen, fo lange fie in Ruche und Reller noch etwas für fich fand. Aber auch mas ich für meine Gemablin machen ließ, war ihr und ihrer Mutter niemals reichlich und foftbar genug, immer wußten fie daran Mängel zu finden, und wollten Alles vollständiger haben.

Gleichwol überwand ich mich und wurde feine Unfosten angefeben haben, wenn ich damit nur den geringften Dant verdient hatte, aber ich mußte, was mich am allermeiften fcmerzte, empfinden, daß

mich weder mein Beib noch ihre gange Freundschaft im geringften Besonders meine liebe Schwiegermutter mar ein grunt= bofes, hoffartiges, falfches Weib, und weil insgemein die Blatter wie die Burgel bes Baumes find, fo nahm auch ihre Tochter bald ihr Und weil ich ihr deswegen nicht mehr hold fein konnte, bekam öfters mein Reitknecht freundlichere Blicke als ich. - Uebrigens durfte ich gar nicht flagen, daß ihre Freundschaft nicht mehr mein Saus befucht batte, als mir lieb mar, fie balf redlich aufzehren, mas fie nur fand. Gie hatten aber geglaubt, ter Bofe murbe fie fofort bolen, wenn fie mich Schwager ober Obeim genannt batten, Die Bru-Derfchaft mußte Alles verblumen und meine eigene Schwiegermutter gab wol Achtung, daß ihr nicht das Bort " Gohn" entfuhr, befon-Ders, wenn etwa ein Fremder dabei mar. Riemals aber maren fie Treber beifammen, ale wenn ich in Breslau ober fonftwo abwefend war, bann hatte bie Schwägerschaft bie beste Belegenheit, fich Echt auf meine Unkoften luftig ju machen, wozu ihnen ein guter Trunk Bein, ben ich in meinem Flaschenfutter von drei bis vier Söpfen für mich und meine Frau Gemablin hielt, so wohl anstand, Dag ich es ganglich geleert fant, wenn ich nach Saufe fam. Dare auch bas noch hingegangen, wenn man mir nur nicht auch bas Setreide vom Boden, ja felbst Rube und Ralber ohne mein Borwiffen genommen und der adligen Freundschaft zugesteckt hatte. Ber Der vier Thaler einnimmt und feche wieder ausgeben muß, hat nicht Ursache für einen Beutel zu sorgen. So konnte ich mir leicht die Rechnung machen, daß ich in Kurzem ein so guter Krippenreiter, wie meine Nachbarn, werden wurde.

Da gefiel es Gott, mich durch den Tod meiner Liebsten, welche im Kindbett starb, von dieser Gefahr zu erlösen. Auch bei diesem Eteigniß hatte ich einen harten Sturm mit meiner verdrießlichen Frau Schwiegermutter auszustehen. Diese erfüllte mit ihrem Geschrei über der Tochter Ableben himmel und Erde und wallte alle Welt überreden, die gute Frau hatte sich zu Tode gegrämt, weil sie nicht ihrem Stande gemäß verheiratet war, und sie, die Schwiegermutter, ware

Brettag, neue Bilber.

U

[cŝ

ae-

tte,

αś

Schuld an alle dem gewesen. Ich hörte eine Weile ihre Rimit an und ertrug fie in der Hoffnung, daß das Spiel einn Ende haben würde, dis fie endlich noch weiter herausbrach unt Schmuck, den ich gekauft, nebst der Kleidung und was die I sonst unter ihrem Berschluß gehabt, für ihre andern Töchter wollte unter dem Borwand der Riftelgerade. Ich warf ihr ein mitgebrachte Lappen vor die Füße und ließ die Leiche in einer lichen Sarge in die Geschlechtsgruft segen, ohne die Schwiegeri oder einen andern Berwandten dazu zu bitten. Und ich setzt vor, das Gut an den Ersten besten zu verkaufen und mich wiede der Stadt zu begeben.

So fag ich einft eines Abends voller Gedanten am Tenfte fah, wie bas Gefinde feine Arbeit that, als ich von ungefähr a wurde, daß fich jemand mit blogem Degen am Thor gegen die fenden Sunte vertbeibigte. 3ch fdrie bem Gefinde zu, Die . abzuhalten, worauf ein wohlgefleideter Dann mit großen & menten auf mich zutrat. "Mein Berr Dheim, " fprach er nicht ungeneigt aufnehmen, daß ich mir nach Ritterart die Ehre auf ein Rachtlager einzusprechen, um dabei die Ehre feiner Bel fchaft zu genießen." "Richt im geringften, " verfette ich b "wenn nur mein herr beliebt vorlieb zu nehmen." ihn deshalb herein, und ba ber Cavalier fo freigebig mit ber 2 schaft war, konnte ich leicht erkennen, bag er nicht aus ber Ra schaft sei. Er kam auch bald damit beraus, daß er ein freier I ritter, aus bem Elfag und durch bie Frangofen fo verborben u fei, daß er lieber feine abgebrannten Buter mit dem Ruden ana ale fich ihrer Botmäßigfeit unterwerfen wolle; jest begabe er fid bem Raiferhofe, dort Kriegebienfte ju fuchen. Die Richtigkeit Aufschneiderei konnte ich schon daran erkennen, weil er keine vo adligen Familien fannte, mit benen ich bei früherer Unwefenh Elfaß bekannt worden war. Deshalb ging ich auch behutfar dem Rerl um, und ber gute reichsadlige Berr und Bruter muß einer Streu und Matrage nebft einem Ropfpolfter vorlieb ne

Als ich am andern Morgen aufstand, fand ich weber Junker noch Bettgewand vor und vermißte dazu meinen Degen und Biftolen, Die ich in der Stube gelaffen batte. Gefdwind befahl ich meinen Anechten, fich mit Brugeln auf die Pferbe ju werfen, und wenn fie ben Salunten antrafen, ibn fraftig burchzubauen und barnach laufen gu laffen, meine Sachen aber wieder abzunehmen. Denn ich fonnte mir leicht einbilden, daß der Menich ein Beutelschneider mare, bag er mehr auf tem Rerbholt baben murbe, und bag ich burch feine Berhaftung ben Bortbeil erlangen fonnte, noch einen fofffpieligen veinlichen Brocef, gulett fein Sangen gu bezahlen. Die Rnechte trafen ihn mit feiner Beute im nachften Solz und tamen bem Befehle redlich Sie brachten mir zwar meine Sachen wieder zurud, Diefe famen mich aber fehr theuer ju fteben. Denn faum vier Tage barauf wurde mir ohne Zweifel von Diefem Schelme bes Rachts mein But über dem Ropf angegundet, fo daß ich taum das Wohngebaude retten konnte, im Uebrigen aber gufeben mußte, daß Scheuern und Ställe mit Betreide und Bieb bis auf ben Grund abbrannten.

Dies Unglud nun verleidete mir das Landleben fo fehr, daß ich nur ein paar Ställe für das noch übrige Bich aufbaute und kurze Beit darauf das Gut, welches ich für 6000 Thaler erkauft hatte, um 4000 wieder weggab. Darauf begab ich mich nach der Stadt zurudt."

So erzählte der bekehrte Landwirth dem jungen Sollander. Benige Tage darauf hatte der Fremde Gelegenheit, aus eigner Anschauung das schlesische Leben des verarmten Landadels in derselben Gegend selbst zu beobachten. Gin junger Herr v. R., ein gebildeter und gereister Cavalier, lud ihn auf das Gut seiner honetten Aeltern ein und forderte ihn auf, von dort einen Spazierritt auf ein Nachbars gut zu machen, wo eine Taufe gefeiert wurde. Der v. R. bat unsern helben, er möchte sich's gefallen lassen für einen Oberstwachtmeister in hollandischen Diensten ausgegeben zu werden, " benn ich weiß, " sagte er, "daß sonft diese adligen Bauern kein Bedenken haben werden, dem herrn die letzte Stelle zu geben und ihn nicht im geringsten zu

beachten, trop seiner Bildung, und obgleich er, ohne arm zu werden, leicht ihre sammtlichen Guter bezahlen könnte. " Was der Hollander dort beobachtete, erzählte er folgendermaßen:

"Das Tractament war fo beschaffen, daß die Tafel nicht in Gefahr mar, unter den ichweren Schuffeln zu brechen, ein gutes Gericht Speifefische in einer gelben Zwiebelfauce, alle Regalien eines Ralbes, ber gange Inhalt eines Schweines, foviel Glieder, foviel Speifen, ein paar Banfe und ein paar Safen, bazu ein robes mafferiges Bier, fo bag man bei Beiten ben nicht viel beffern Branntwein Dabei aber mar tiefe Gefellichaft, Die aus au Bilfe rufen mußte. etlichen zwanzig Berfonen bestand, rechtschaffen luftig und bas Frauensimmer viel aufgeweckter, ale bie gezierten Raufmannefrauen bes Stadtabels. Als die Tafel aufgehoben mar und ein Theil ber Cavaliere nach ein paar Fideln luftig umber fprang, ein Theil das Zimmer mit Tabak voll rauchte, fing die Frau v. R. an : "Ich febe meine Luft an diesem ausländischen Cavalier und bin ber Soffnung, daß mein Sobn, der auch Officier ift, an andern Orten ebenfo lieb und werth gehalten wird." - "Ich, liebste Frau Schwester," verfette Die Frau Ilfe von ber B., "bin gang anderer Meinung. nimmermehr fo tyrannisch gegen die Meinigen fein, fie unter Diefe Rriegsgurgeln zu verftogen, denn ich hore, daß fie bisweilen fchlecht genug zu effen haben, viele Nachte in fein warmes Bett fommen, und noch dazu niemand haben, der ihnen ein Warmbier machte ober ein Glas Branntwein brachte. Sollte ich boren, bag meinen Sobn ein langhalfiger Tartar, wie ich ihn neulich im Rretfchem abgemalt gefebn, gar gefreffen batte, fo murbe mich ber Rummer auf ber Stelle Deswegen erachte ich beffer, meinen Junker Sans Chriftoph dabeim auf bem Gutlein zu erhalten, fo gut ich fann. muß ich bekennen, daß er mich schon genug gekostet bat, als ich ibn rittermäßig ausstaffirte, meine zwei besten Rube gingen damale drauf, und ich konnte den Abgang noch nicht erfeten. Run was hilft's, fche ich doch auch meine Luft, wie er fich in Allem fo rittermannisch anzu-Sehe fie nur, liebe Frau Schwester, fann er nicht fo ftellen weiß.

burtig tangen, wie ein anderer, und die Dame herum dreben, daß es eine Urt bat; er wird Reinem ein Glas Bier ober Branntwein abfolagen, ber Tabat ift fein einziges Leben, bei allen Gefellichaften ift er fo angenehm. daß er bieweilen faum in trei Bochen nach Saufe fommt, womöglich mit einem blauen Auge. Daraus fann ich mir Teicht die Rechnung machen, daß er fich nach Reiterart herumschlagen und wacker wehren muß. So wird auch hier mein Junker Martin Andres werben. " - Der Junker ftand ba und legte ben Ropf in Den Schoof ber lieben Mutter. - "Der lofe Rerl weiß auch fcon, daß er ein Junker ift, darum begehrt er nichts zu lernen, sondern er reitet lieber mit den Roßjungen im Felde berum; er darf wol schon auf den Gedanken kommen, einen Degen zu baben. Das macht mir neuen Rummer, benn ich kann mir leicht benken, daß es zulett auch noch ein Pferd toften wirt, und wenn Gott nicht funderlich bilft, werden mir ein paar Ruhe barauf geben. Doch ich werbe ihm auch wol endlich ein Abc taufen muffen, benn fein Berr Bater bat immer gewollt, daß er ein recht scharfer Gelehrter werden follte, wie er felber Ja, wenn es nichts fostete und die gelehrten Rerle nicht soviel theure Bucher haben mußten! Sonst fieht man wol seine Lust an ihnen, und mir gehen die Augen noch immer über, wenn ich daran denke, wie sein Berr Bater fo fcon die Dankreden nach der Bewirthung hielt und es wol fo gut als der Pfarrer machen konnte; wie er auch einmal eine ganze halbe Stunde lauter Latein, ich weiß nicht was, vor dem Fürsten hersagen mußte. — Eins gefällt mir sehr wohl an meinem Martin Andres, daß er so einen verschlagenen nachdent= liden Ropf bat. Er hat mir felber an bie Sand gegeben, ihm gu= beilen zu etwas Gelte zu verhelfen, indem ich ihm nämlich vergönne, das Lofegeld für bas fremde Bieb zu behalten, bas auf meinem Uder gepfändet wird. Darauf ift er nun fo ervicht, bag er ben gangen Tag im Getreide auflauert, ein paar Schweine oder dergleichen zu er= hafchen, womit er fich auch schon bis zu einem halben Thaler erworben. - Deffen ungeachtet aber, und wenn ich nur gewiß mußte, daß meinem Junter Sans Chriftoph ber Sandel im Rriege auch fo gluden

murbe, wie ihrem herrn Sohne, liebe Frau Schwester, ich wollte ja ein Sahr nicht ansehn, und wollte verfuchen, wie ich ihn bazu berebete; wenn er nur auch gewiß Oberfter und ein Freiherr murbe, und auch eine reiche Dame friegte. Die aber mußte mir bei meiner Seele von rechtem Abel fein ; benn fonft fcwore ich, bag fie mir nicht unter Die Augen fommen durfte, wenn fie gleich in Golde ftedte bis über Und wer weiß es, liebe Frau Schwester, ich habe mein Lebtag gebort, daß es in andern Landern nicht fo gute Edelleute giebt, als bei une, und bag man in Solland, wo Diefer Officier ber ift, die Beiber nacht und bloß, wie fie der liebe Gott gefchaffen, nicht anders als Rube zu Martte treibt. Denn meiner feligen Frau Mutter Schwester, Die liebe Frau Grete v. T., mußte Damale auch erleben, daß ihren Gohn ber Teufel ritt, und daß er ein folches wildes Beib mit nach Saufe führte. Da bat fie fich fo febr gegrämt, daß fie es nicht lange mehr gemacht bat, und fie ift burchaus nicht zu bereden gewesen, daß fie Diefes wilde Beib nur einmal angefeben hatte. -Aber um wieder auf meinen Gobn Junter Sans Christoph zu fommen, wenn es fich fo mit ibm machte, bag er nicht babin fame, wo Die Tartaren find, auch nicht Schildmacht fteben durfte, fo wollte ich wol meine alte Magt, die ihn gang aufgezogen und beflobet bat, fcon überreden, daß fie auf ein Sahr mitzoge und Achtung auf ibn batte, bisweilen ben Ropf mufche und bie Semben bereinigte, ich wollte ibr auch noch eine balbe Dete Lein ausfaen."

Die Frau v. R. wurde wahrscheinlich dieser Einfalt genugsam geantwortet haben, ware sie nicht durch den herrn v. R. zum Tanz aufgeführt worden. So ließ sie die Alte allein, zu welcher sich der anwesende Junker Bogelbach mit einer singerlangen Tabakspfeise im Munde verfügte und so Unterhaltung machte: "Wie geht's? wie steht's noch um ein gut Leben, meine liebe Frau Muhme? Ich merke, sie sieht ihre Freude an ihrem Junker hans Christoph, daß er es so lustig mitmachen kann. Hol mich dieser und jener, er ist auch ein rechtschaffner Kerl, ich wollte wünschen, daß er vor etlichen Tagen dabei gewesen wäre, als ich mich mit einem Pfesserad von Breslau

berum folug; er follte fein Bunder gefebn baben, wie ich ben Rerl brillte; er mußte bas Leben von mir erbitten und nachber mir und meinen Secundanten einen ftattlichen Schmaus jum Beften geben, wobei wir une fo luftig machten, daß ber befte Bein in ber Stube berumidwamm." Aber die alte Frau von der B. antwortete barauf : " Es ift euch eine ichone Chre, daß ihr euch wegen eines Trunfes Bein mit ben Burgern fo gemein macht. Und vor Allem ibr, Jun= Ber Martin Beinrich, bem ber Mund nur immer nach Bein bangt : wenn ibr nur ein vaar Glafer bavon erschnappen fonnt, trinft ibr mit allen Leuten Bruderichaft, fie mogen Burger ober Edelleute fein. Na ibr nennt wol gar, wie ich mir habe fagen laffen, die Bfefferface Dbeim und Better. Sollte ich das wiffen, fo fchwore ich, daß ich auch mein Lebtag nicht Better nenne. Sagt mir, was habt ihr wieber für eine Schmarre auf ber Stirn? Done 3meifel habt ihr euch wieder gefatbalgt und eins befommen, das ginge noch wol bin, wenn's euch nur nicht die Burger verfest hatten. "

"Seht ihr mich fur einen Narren an, " fagte Junker Bogelbach, daß ich diese Kerle Oheim oder Better nennen sollte, hatte ihnen der Kaifer auch noch einen so großen Brief gegeben? Bruder geht noch an, so lange fie luftig Bein hergeben, hernach aber heißt es: laßt den Barenhauter geben."

Unterdeß machten sich die Gaste mit Tabat, Trinken und allerhand Gesprächen ziemlich lustig, wobei der Hollander bemerkte, daß
von den beiden nicht übel gebildeten Töchtern des Wirthes allemal
nur eine im Reigen zu schen war, und jede vom Saupt bis zu den
küßen wie die andere gekleidet, daraus konnte er leicht schließen, daß
sich auch diese guten Mädchen mit ein und derselben Kleidung behelsen mußten, und daß, während die eine im Zimmer tanzte, die andere,
welche abgelegt hatte, unterdeß draußen so lange in Geduld warten
mußte, bis die Reihe wieder an sie kam. "Sind das nicht liebe Kinber, "sagte ihre Mutter, die sich mit andern Frauen zu der Frau von
der B. gesett hatte, "sie wissen sich in Alles so ablig zu schicken, ich
sehe meines Herzens Lust, wie ihnen Alles so wohl ansteht. Und

hatten die Pfeffersade in den Stadten noch soviel Schmuck um fich hangen, der Burger bleket doch allemal heraus. " "Es ist nicht ohne, " sagte die andere, "das Herz möchte mir im Leibe zerspringen, wenn ich diese Leute in der Stadt in so prächtigem Kleide und Schmuck auf goldenen Karreten herprahlen sehe. Prahlet, denke ich dann, wie ihr wollt, und wenn ihr gleich alle Tage statt eures besten Weines gar Perlen söffet, so seid ihr doch Burger, bleibet Burger und werdet es nimmermehr dahin bringen, uns gleich zu sein. "

Unter solchem Weibergeschmät, Lachen, Jauchzen, Tanzen und Springen war die Racht hereingebrochen, und weil der v. R. leicht erachten konnte, daß auch dieses Gelage mit den gewöhnlichen Stanfereien und händeln wurde beschlossen werden, so gab er unserm Hollander einen Wink und machte sich mit ihm auf die Seite zu einem bekannten Bauern, wo sie die Nacht auf einer Streu zubrachten. Um nächsten Morgen weckte sie der Reitknecht des herrn v. R., wenn sie eine dreisache Schlägerei anzusehn verlangten, wobei der Bogelbach der vornehmste sein wurde, so möchten sie bald aufstehn und sich auf die polnische Grenze nahe am Dorfe begeben. Dazu hatte aber keiner von ihnen Luft, der v. R., welcher sich solcher Lumperei seiner Landsleute schämte, gab seinem Reitknecht einen Wink zu schweigen, sie saßen auf und ritten unter anmuthigen Gesprächen ihres Weges."

Soweit die Erzählung Baul Bindler's. Um das Jahr 1700 waren die Sitten des Landadels bereits milder, das Leben ein wenig reichlicher, die Koppeln der Krippenreiter seltner geworden. Immer noch kamen Einzelne in Bersuchung, dem schwachen Landesgesetz zu trozen, wiederholt eisern die Regierungen gegen List und Gewaltthat, womit Unberechtigte die Landgüter Berstorbener in Besitz nehmen. Immer noch leidet die Mehrzahl des Landadels an einer Ueberburdung durch aufgenommene Capitalien, häusig ist die Klage, wie leichtssinnig Sypothesen ausgestellt und wieder verkauft werden, und wie gewöhnlich es sei, durch Pfandinstrumente zu betrügen, welche weit

über ben Kaufwerth des Gutes hinausgehen. Bei solchen Berhältnissen war auch gerichtliche Bersteigerung überall, wo sie nicht durch
Lehnsverhältnisse oder Familienstatut verhindert wurde, nur zu
häufig, immer wieder brannten die Bachslichter, welche nach altem
Brauch am Morgen des Bersteigerungstages angezündet wurden, und
durch die Dauer ihrer Flamme die Zeit anzeigten, binnen welcher die
Gebote der Kauflustigen auf das Gut anzunehmen waren\*).

In den meiften gandichaften Deutschlands war der Erwerb eines adligen gandautes abbangig von dem Ritterrecht in berfelben Sandichaft; allerdings mar biefe Bestimmung nicht gemeinem Rechte Remaß Befet, aber fast überall bildeten die adligen Butsbefiger ber Sandschaft eine mächtige Corporation, welche den Richtadligen wenigftens von dem Bollgenuß ber Dominialrechte, ber Standschaft und Ehren Berfammlungen ausschloß. Much mo Richtgolige lehnsfähig Daren, wie in Thuringen und Deißen, maren fie es nur unter Be-Sonft hatten nur die Burger einzelner privilegirter Toranfungen. Statte bas Recht, ablige Guter ju erwerben, es erlosch auch fur biefe Bevorzugten, sobald fie aus dem Berbande der begunftigten Stadt traten. Auch bei burgerlichen Rathen ber Landesregierung und Ditgliedern der Univerfitaten wurden juweilen Musnahmen gemacht. In ber Regel aber durfte ber Richtadlige bas Gut nur pfandweife, aber nicht mit Berrenrecht ale Gigenthum befigen. Selbit bem Geabelten ftand noch nicht frei, ein Ritteraut als Gigenthum gu erwerben, er bedurfte bagu ber befondern Ginwilligung bes Landesheren oder der adligen Landschaft, in den kaiferlichen Erbländern erhielten dies Recht nur folche Ebelleute, welche in ben Berren= und Mitterstand erhoben waren, und auch bann follte in jedem einzelnen Fall dies Recht vom obersten Landesherrn erkauft und durch ein Diplom gesichert werden. Selbst von den alten Kamilien suchte der Raifer badurch Geld zu erhalten, bag er ihnen auflegte, durch ein Genetalbiplom für alle Mitalieber bies Recht von Reuem zu erkaufen.

<sup>\*)</sup> Raif. Privil. und Canct. I, S. 377, jum Jahre 1742.

Aber auch andere Beschränkungen legte der kaiferliche Hof auf, der bis in die neueste Zeit den letten Schild seines Adels noch in Edle, Herren und Ritter getheilt hat. Wer aus dem Bürgerthum in den Adels oder Ritterstand versetzt wurde, durfte nicht turniermäßig mit Trauerpferden und Schilden begraben werden, wenn et noch nebenbei eine bürgerliche Nahrung trieb. Und soweit die kaiserliche Berwaltung reichte, wurde sogar der adligen Frau noch 1716 verboten, einen lutherischen Geistlichen zu heiraten, weil das dem Abel unanständig sei\*).

Aber wie bei bem Bauer, ift auch in tem Leben bes beutschen Abels etwa feit 1700 beutlich bas Einbrechen einer neuen Beit ju Es wird bei ben Befferen guter Ton , fich als hausvater und Guteberr zu fuhlen. Faft ploglich beginnt eine neue Literatur, große Sammelmerte, in welchen Pflichten und Beheimniffe bes Aderbaues, der Birthichaft, des Saushalts, der Rinderzucht, einer bauslichen rittermäßigen Erziehung fpstematifch und wortreich bargeftellt wurden, es find ehrwurdige Folianten in ichoner Ausstattung mit Rupferftichen verziert, aus benen fich ju bilden bald fur verdienftlich Schon 1682 widmete v. Hochberg fein Abliges Landleben ben Butsbesitern Oberöfterreichs. Bald darauf ichrieb Bfalgaraf Frang Philipp unter dem Namen Morinus ein abuliches Berf, Den "flugen und rechteverständigen Sausvater". Schon murbe in Solftein, bald darauf in Decklenburg auf den abligen Gutern Die Ropvelwirthschaft eingeführt. Bugleich fteigerte fich in mehren wohlhabenden alten Kamilien bas Intereffe an etwas Runft und Biffenschaft, es wurde anftandig, einige bistorifde und juriftifde Renntniffe gu haben, die Bergangenheit ber eigenen Familie ju fennen, in ben Bulfewiffenschaften ber Geschichte, ber Mung- und Bappenkunde bewandert zu fein. Auch den Frauen bes Landadels fam die innigere Frommiafeit bes neuen Bietismus, und feit 1700 bas verftandige, nuchterne Wefen ber neuen Bilbung zu Gute. Es wurde ihnen so

<sup>\*)</sup> Raif. Brivil. und Sanct. III, S. 989 und 1021.

oft gefagt, wie rubmlich es fur eine Cbelfrau fei, fich um die Birtbichaft au bekummern und ihre Rinder gottesfürchtig ju driftlichen Junkern au erziehen, daß man wol annehmen barf, es fei Giniges von biefen Unfichten in ihr Leben übergegangen. Und um 1750 fcbilbert ichon ein vielgereifter Edelmann mit Bebagen Die Tagesarbeit ber Gutsfrauen, wie fie fein follen. In der That batte ein Edelmann, welcher friedlich auf feinen Gutern in erträglichem Boblftande faß, in ber Mitte Des vorigen Sabrhunderts ein Recht, fich zu ben gludlichften Repräsentanten seiner Beit zu gablen. Er lebte schlecht und recht, fummerte fich nur fo weit um die große Belt, ale er mußte, verfehrte in großer Kamiliengeselligfeit zwanglos mit ber ganzen abligen Rachbarschaft, trank fich nur noch zuweilen seinen Rausch, zog seine Fullen, verkaufte feine Bolle, bisputirte mit feinem Pfarrer, er tam bei mäßiger Strenge erträglich mit feinen Unterthanen gurecht und hatte nur felten eine Ahnung bavon, wie fchablich auch fur ihn bie Unfreiheit feiner Arbeiter mar. Ram eine alte Familie in Gefahr gu verarmen, fo empfahl ibr ber ermähnte eifrige Bertreter bes Abels wohlmeinend die Beirat mit einer reichen Erbin aus bem angesehe= nen Burgerstande, im Rothfall fonne bas Geschlecht der Frau geadelt und von Bater= und Mutterseite mit Ahnen versehen werden \*), das Beschäft gebe zwar einen kleinen Dakel, aber es sei thöricht, darauf viel zu achten.

Gegen das Zuruckfinken in das Bolk waren die alten Familien aber auch durch zahlreiche einträgliche Borrechte geschützt. Sehr groß war die Anzahl der Beneficien und Präbenden, der arbeitlofen Stellen, der Sinecuren in den Domcapiteln, bei dem Maltefer= und Johan-niterorden, an den adligen Klöftern und andern geistlichen Stiften, es gab kaum eine alte Familie, welche nicht nach einer dieser Richtungen Berbindungen hatte. Allgemein war im Adel die Empfindung, daß der katholische Adel viel besser daran sei, weil er seine Sohne und Töchter leichter versorgen könne, während die protestantischen Fürsten

<sup>\*) 3.</sup> M. v. Loen, ber Abel. 1752. S. 135 und 226.

die meisten Stifter eingezogen hatten. Mit Stolz fah auch beshalb bie Reichsritterschaft in Franken, Schwaben, am Rhein, auf den landfässigen Abel herab, ihr bewahrte die kaiferliche Capitulation nicht nur Gerechtigkeit, Burde und Hoheit, sie war auch mit den geistlichen Fürsten und den Stiften ihrer Territorien eng verbunden und ihre Familien lebten in fast erblichem Anrecht auf zahlreiche geistliche Pfründen. Leiber vermochte aber dieser Schutz nicht ihre Familien in dauerndem Gedeihen zu erhalten, ja er wurde ein Hauptzgrund, daß Biese derselben in Abgeschlossenheit verarmten und innerlich verdarben.

Berhangnifroller aber wurde bem niedern Abel ein anderes Recht, bas er noch beute als werthen Borgug festhält, und bas noch jest nicht ihm allein die Tuchtigkeit verringert, feine Soffahigkeit. Der Grundfat, daß jeder alte Edelmann bei Bofe freien Butritt habe, und daß es dem Fürsten nicht zieme, feinen Umgang und gefelligen Bertehr in andern Rreifen zu finden, als innerhalb alten Adelsschilde, gewann feit dem Jahre 1700 immer größere Bebeutung. In Diefer Beit erhielten Die beutichen Bofe allmälig die Einrichtung, welche fie bis heut bewahrt haben, der Raiferhof, der Staat Ludwig XIV. wurden in Vielem Mufter, daneben blieben an ben einzelnen Gofen alte beimifche Brauche. Immer größer wurde die Babl ber abligen Sofchargen; bedrangte Fürften verfauften fie wol gar um gutes Beld\*). Schon ftand bem gefammten Bofe ber Oberhofmeister vor. Den fürstlichen Saushalt besorgte ber Bofmarfchall, noch fdritt er bei feierlichen Belegenheiten mit feinem vergoldeten Stabe felbft ben Schuffeln vor, fcon trat er bei Fefttafeln, fobald bas Confect aufgegeben murde, hinter den Stuhl feines Der Oberkammerherr übermachte noch wirklich bie gnädigen herrn. Garberobe feines burchlauchtigen Gebieters, zuweilen unter Beirath der fürstlichen Gemablin und vertheilte die abgelegten Rleider nicht nur an die Rammerbiener, auch an armere Cavaliere \*\*). Auch fein

<sup>\*) 3.</sup> B. v. Rohr, Ceremoniel-Biffenschaft. S. 229.

<sup>\*\*)</sup> Cbendaf. S. 33.

Amt mar wichtig, benn bie Coftume waren an ben meiften Sofen sablreich und fehr verschieden, nur bei den Preußen und bei den vermandten Sofen, welche Die preußische Bucht nachabmten, murbe ber einfache Soldatenrock von inlandischem Tuch die ftebende Rleidung. Sonft waren nicht nur die Gallafleider, auch die befonderen Coffume und Berkleidungen fur Die Soffeste eine fehr bedenkliche Angelegenbeit, und es war für den Kammerberrn keine Rleinigkeit, genau zu miffen, wie die Garderobe bei den Divertiffemente gebührend cingurichten fei, wenn g. B. im turfifchen Garten bei Dresten ber gange Sof mufelmannifch erschien, ober wenn gar ein außerordent= liches Rronungecoftum erfunden werden mußte, wie fur Rurfurft Friedrich August von Sachsen bei der Kronung zu Krakau\*). Auch ber Stall war ablig geworden, er ftand unter dem Dberftall= meifter, wie die Jagd unter bem Oberjagermeifter, erft fpat murbe Die gefammte maidmannifche Umgebung bes Souverans ablig. Ceremoniell eine eigene Biffenschaft bes Sofes geworten mar, murbe fie an mehren ber großen Bofe burch ben Oberceremonienmeifter Riemand machte eiferfüchtiger als die Fürften felbft über vertreten.

<sup>\*)</sup> Denn als ter prachtige Berr am Biel feiner Bunfche ftand nach gabllofen Bestechungen an die polnischen Großen, und nachdem er seinen neuen Ratholicismus weniger durch das gedrudte Beugniß Des Pabftes, ale durch die Spende von einem Thaler und einem halben Maas Branntwein an jeden adligen Babler feiner Bartei bewährt batte, da mußte zu der verhangnifvollen Aronung am 5. September 1697 die Erfindungefraft der Sofchargen höchlich angestrengt werden, denn bas Coftum mußte antif fein und zugleich volnisch und auch wieder modisch und cavaliermäßig. Deshalb trug ber Ronig auf dem wohlgepuderten Saupte eine polnische Mute mit der Reiherfeder, auf der Bruft einen ftart vergoldeten Barnifch, über den furgen frangofischen Beinfleidern ein turges romisches Unterfleid, an den Rugen Sandalen, über Allem einen blauen hermelinmantel, die gange Aleidung mit prachtvollen Ebelfteinen Er wurde bei ber Aronung ohnmachtig, es ift zweifelhaft, ob bas unbequeme Roftum, oder Die Scham über etwas Anderes Die Schuld trug. Die Polen aber afen an diefem Tage brei gebratene Ochfen, weil bei ber Raisertronung in Frankfurt einer gebrauchlich war. Bergl. Forfter, Sofe u. Cabinette Europa's. III. S. 51.

tie Chrenbezeugungen, welche fie ju geben und bei Befuchen ju etbalten batten: murbe ibnen bei einem Befuche nicht genug gethan, fo reiften fie wol gar im Borne ab und drohten mit Revanche, unendlich waren beshalb ibre Rlagen und Beschwerden beim Raifer und Und boch mar folch eiferfüchtiges Wachen auf Reichsbofrath. Meuferlichkeiten nicht Die Folge eines ficheren Stolzes. Denn gegen Dadtiae waren fie nur zu arm an Selbstaefübl. Immer wieder murben Rangordnungen gegeben, fast jeder neue Regent fand ein Bergnugen darin, fein oberherrliches Recht auch darin zu erweisen, und trop aller Ordnungen waren die Streitigkeiten um Rang, Charge, Titel Merger noch als bie Manner waren bie Frauen. um 1750 vor, daß an einem Fürstenhofe alle adlige Damen ihre Plage in der Kirche verließen, weil die Tochter eines neugeabelten Beamten, eines "wirklichen Geheimeraths" auf ihrem Chor einen Plat fuchte.

Diefer weite Rreis von nichtigen Intereffen gewann fur ben Adel die bochste Wichtiakeit. Dom Raiferhofe in Wien bis zu dem Baushalt der Reichsfreiherrn berab, welcher immer noch einen oder mehre arme Junfer in feiner Umgebung bielt, maren mit ben Seitenlinien und Rebengweigen ber größeren Baufer in ungefahrer Schätzung etwa 5-600 Sofhaltungen in Deutschland, außerdem 1500 reicheritterschaftliche Baufer, also ficher weit mehr ale 5000 Sofamter und Chargen. Daß der Adel diefe ungeheure Anzahl von Bedientenstellen einnahm, war feinen mannlichen Eigenschaften nicht Daß er bie Launen und Robeiten eines gugellofen vortheilbaft. Souverans mit Ladeln ertragen, als gefchmeidiger Diener dem tespotischen Gelüft und ber Matreffenwirthichaft gefällig fein mußte, war noch nicht bas Mergste. Er fam in bringende Gefahr, fo niederträchtig zu werden, daß die Gemeinheiten ber armen Rrippenreiter bagegen als Tugenden ericbienen. Es war die Beit, wo die adlige Mutter ihre Tochter mit Freude felbft in Die Urme eines luderlichen Fürsten führte, und wo der Sofmann feine Gattin dem Fürsten gegen Bezahlung überließ. Freilich thaten bas nicht nur arme Cbelleute, auch folche, die selbst Sprossen fürstlicher Säuser waren. Der Abel einzelner deutscher Landschaften hat Gelegenheit gehabt, seine Uebung in solchen Gefälligkeiten auch noch in unserem Jahrhundert gegen die Prinzen und Marschälle Rapoleon's zu beweisen. — Und was am schlimmsten war, die große Masse des Hosaels zog auch die verwandten Familien der Gutsbesitzer in die Residenzen. Berständige Ränner wurden nicht mude darüber zu klagen, daß auch der Landadel zum größten Schaden für seine Kasse und Morasität nicht auf seinen Gütern wohne, sondern sich in die Nähe der Fürsten dränge und an den verpesteten Hösen sich selbst, seine Frauen und Töchter ruinire. — Das waren aber im größten Theile von Deutschland bis in die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts vergebliche Mahnungen.

Ber freilich mannlicheren Chraeis batte, ber wurde Beamter ober Much ber Beamtenadel zeigt feit 1700 eine eigenthumliche Physiognomie. Satte ber Sohn einer alten Familie Die Rechte ftubirt, fo gewann er durch feine Familienverbindungen leicht eine Ratheftelle und flieg von ba, wenn er gewandt, und zuweilen, wenn er unterrichtet mar, ju ben wichtigsten Memtern, bis jum thatfachlichen Regenten bes Staates oder jum politischen Agenten und Gefandten an fremden Bofen empor. Es gehören neben ben mannigfaltigen Schurten, welche Die arge Beit herangog, auch gebildete und tuchtige Manner des deut= fchen Abels zu diefem Rreife, welcher fcon in ber Beit von Leibnig bie eigentliche Ariftofratie des Standes bilbete. Es wurde allmälig Brauch, auch bie bochften Beamtenftellen, und feit die Gefandtichaften ftandige, bonifche Institute geworden maren, auch diefe nur durch Adlige gu befeten. Chenfo die Officierstellen der Becre. Bahrend die faiferlichen Armeen auch nach ben Reformen bes Bringen Gugen immer etwas von ber Bhyfiognomie ber alten gandefnechtheere behielten, benen ber junge Abel aus bem größten Theile Deutschlands jugog, murde bei ben Sobenzollern die neue Organisation der Armee Grundlage für Die Bilbung eines eigenthumlichen Officieradels. Schon Rurfurft Friedrich Bilbelm erkannte, bag ber verwilderte Landadel feines vermufteten Bebietes am beften in dem Beere ju verwerthen fei, welches er noch

unter dem Geschützdonner des dreißigjährigen Arieges schuf. Er bandigte die Rauflustigen durch die militärische Bucht, regelte ihr robes Ehrgefühl durch den Corpsgeist und die militärischen Ehrengesetz, und gab ihnen auch im Heere das Gefühl einer privilegirten Stellung dadurch, daß er die Officiersstellen fast ausschließlich mit ihnen besetze. In den letzen Jahren seiner Regierung ist das preußische Officierscorps bereits mit wenigen Ausnahmen ablig. Eine der merkwürdigsten Culturveränderungen des achtzehnten Jahrhunderts wurde dadurch bewirkt, zumal seit König Friedrich Wilhelm der Erste und Friedrich der Zweite so start betont hatten, daß jeder Fürst des Hauses Hohenzollern Soldat und Officier sein müsse, und daß derselbe Rock, gleiche Subordination und dieselben Gesetze der Ehre für ihn gelten sollten, wie für den kleinen Junker vom Lande.

Dadurch geschah es, daß die Nachkommen vieler Familien, welche durch Jahrhunderte als Drohnen der bürgerlichen Gesellschaft gelebt hatten, enge mit den theuersten Erinnerungen der Nation verbunden wurden. Durch diese politische Bevorzugung des Adels wurden aber freilich auch im Staate der Hohenzollern neue Gesahren für die Familien des Adels, und was noch bedenklicher war, für den Staat selbst großgezogen. Es wird später davon die Rede sein.

So war ber Abel um das Jahr 1750 noch auf dem Söhenpunkte seiner Geltung, er war überall ber herrschende Stand. Tausende seiner Söhne verneigten sich an den großen und kleinen Sösen,
kaum geringere Bahl behnte sich in den Chorstühlen geistlicher Stifter,
saß auf Präbenden und trug kaiserliche Banisbriese in der Tasche.
Die weichsten Lehnstühle der Rathscollegien, die Bordersige in den
Staatscarossen der Diplomaten wurden von ihnen eingenommen,
sast der gesammte Domanialbesig war in ihren Händen. Grade
da aber begann eine Umwandlung in den Seelen der deutschen Nation, es erwuchs eine neue Bildung, und neue Ansüchten über irdischen
Werth und Unwerth verbreiteten sich, leise, allmälig, unangreisbar,
man wußte nicht wie und woher. Die deutschen Redesäge erhielten
einen andern Fall, die deutschen Verse klangen weniger majestätisch,

bald sogar simpel. Diese neue Sucht nach Simplicität verbreitete sich weiter. Einzelne dreifte Phantasten wagten Buder und Berrücken zu verachten, es wurde auffallend gegen die Etikette, ja von sehr Bornehmen gegen das Ceremoniell gesündigt, neue Ideen kamen in Umlauf und neue Gefühle. Man hörte von Schönheit, von zärtlichen herzen und Menschenwürde sprechen. Schnell wurden auch Diftinguirte vom Abel angestedt, sogar Souveräne, die herzogin von Weimar suhr mit einem, der Wieland hieß, auf einem Leiterwagen, zwei Reichsgrafen von Stolberg waren nicht abgeneigt, vor einem, der gar Klopstock hieß, niederzuknien, und küßten sich beim Mondsschein mit bürgerlichen Studiosen.

Unter ben burgerlichen Schongeistern, welche jest auf einmal Einfluß gewannen, war feiner mehr geeignet, ben Abel mit ber neuen Beit zu befreumden, als Gellert. Er war nicht genialisch, er wußte febr gut, mas Jedermann gebührte, und er gab boch Jedermann fein Theil, er hatte eine feine befcheibene, ein wenig peffimistische Laune, er mar febr refpectabel, er hatte ein mildes wohlthuendes Befen für Manner und Frauen. Sehr groß war die Einwirtung, bie er auf ben oberfachfichen, thuringifden und niederdeutschen Land-Bald begann auch in diefen Familien ein Cultus ber adel ausübte. neuen Reit. Rumal Die Frauen öffneten ibr Berg ben neuen literarifden Gefühlen und viele von ihnen wurden ftolg, Gonnerinnen ber ichonen Dichtfunft ju fein, mabrend die Manner noch mißtrauisch auf bas neue Befen blidten. - Und wie in Deutschland bie Poefie bie wunderliche Wirfung hatte, den Adel in eine unerhörte Berbinbung mit bem Burgerthum ju bringen, außerte ju berfelben Beit in Defterreich die Mufit durch einige Jahrzehnte abnliche Wirkung.

Es blieb aber nicht bei den poetischen Stimmungen, und bei den zarten Beziehungen, in welche die Kalb, die Stein und die liebenswertheren Lengefelds zu deutschen Dichtern traten. Ernster, gewaltiger sprach die neue Wissenschaft, was sie befahl und was sie verurtheilte, das wurde wie durch einen Zauber in hunderttausenden Geset des Lebens oder Gegenstand des Abschus. Benige Jahr-

zehnte nach 1750 galten in einem weiten Rreise ber Gebildeten, welcher die ftarffte Kraft des Burgerthums, wie die edelsten Seelen des Abels umschloß, die Privilegien des Abels, welche ihm eine Sonderstellung im Bolke gaben, für veraltet. Und die Staatsordnungen, welche sie conservirten, wurden mit Kalte und mit Achselzucken betrachtet.

Und eine andere ernste Zeit fam; die abligen Generale des preußischen Heeres vermochten den Staatsbau der alten Hohenzollern nicht zu halten, sie zuerst gaben den Staat Friedrich des Großen auf und überlieferten die preußischen Festungen kleinmuthig einem fremden Feinde. Und eine von den Bedingungen der Acttung und Wiedererhebung Preußens und Deutschlands war, daß der Adel auf theure Borrechte im Beamtenthum, auf das Privisegium der Officierstellen, das Privisegium des ritterlichen Grundbesiges verzichten mußte.

Seit ber Erhebung bes Bolfes im Jahre 1813 ruht Leben und Bebeihen bes Staates, Rraft und Fortidritt ber menschlichen Bilbung in bem beutschen Burger. Das Burgerthum ift nicht mehr wie im Mittelalter ein Stand, ber andern Standen gegenüberfteht, es ift bie Nation felbit geworten. Wer fich ihm gegenüberftellt, mit egoiftiichen Anspruchen, ber beginnt einen hoffnungelofen Rampf. Brivilegien, durch welche ber Arel fich bis zur Gegenwart eine Sonberftellung in dem Bolfe zu bewahren fucht, find ein Ungluck und Berhangniß für ihn felbft geworden. Biele ter Beften vom Abel haben bas langft begriffen, fie find auf jedem Bebiete ber geiftigen und materiellen Intereffen, in Runft, Biffenschaft und im Staat Bertreter bes neuen Lebens ter Ration. Much der gandatel, ber in ben Grenzen feiner Dorfflur am treuesten und liebevollsten bie Erin= nerungen aus alter Beit bewahrt, bat fich jum Theil mit ber neuen Beit befreundet, jum Theil ihren Forterungen widerwillig gefügt. Aber in ten Schmacheren von ihnen ift noch heut etwas von ben gemuthlichen Stimmungen der alten Feldreiter gurudgeblieben. neue Junkerthum, eine unholde Carricatur bes abligen Befens, ift, wenn man genau zufieht, nichts weiter, als anspruchevolle Fortseigung ber alten Arippenreiterei. hinter Uniform und Ordensfreug birgt fich nicht selten derselbe haß gegen die Bildung der Zeit, dieselben Borurtheile, der gleiche Hodmuth, eine ähnliche groteste Berehrung absterbender Borrechte und derselbe robe Egoismus gegenüber dem Gemeinwesen. Denn nicht Wenige unter jenem Hofadel und Landadel betrachten noch immer den Staat ähnlich, wie ihre Ahnen vor zweihundert Jahren die gefüllte Borrathskammer eines Rachbars. Aber stärfer als vor zweihundert Jahren erhebt sich grade jest gegen Solche der haß und die Berachtung des Bolkes.

## Der dentsche Burger und seine Waffenfefte.

Es ist eine einfache Wahrheit, auf welcher Kraft und Stolz bes ganzen Bürgerthums beruht, die Wahrheit, daß jeder Mann seisnem Bolk und seinem Staat nur so viel werth ist, als seine Arbeit. Das heißt, so viel, als er selbst zum Wohl der Andern beiträgt. Aber auch bei diesem Grundsat waren achtzehnhundert Jahre nöthig, ihn in der Erkenntniß der Deutschen herauszubilden, und noch heute dauert der Kampf, ihn in die Wirklichkeit umzusehen, in den Städten eine freie Concurrenz gegen die Privilegien der Zunft zu stellen, im Staat das Recht der persönlichen Kraft gegen Vorrechte der Geburt. Und doch ist erst, seitdem diese Wahrheit in die Gesellschaft, Sitte, Gesetzgebung einzudringen beginnt, auch dem Leben der Völker eine sichere — nach Renschenurtheil — unzerstörbare Grundlage geschaffen. So langsfam auch hier der Gang moderner Entwicklung.

Durch die Tüchtigkeit und ben Stolz der arbeitenden Burger kam die Ueberzeugung von dem Werth der Arbeit in die Seelen der Deutschen. Sie machte zuerst den Unfreien zum freien Arbeiter einer Stadtgemeinde, dann schuf sie einen wohlhäbigen Burgerstand, der sich breit und sicher zwischen die anderen Stande stellte, dann half sie dem Burger zu Handwerk und Runst noch die Wissenschaft erwerben, und machte ihn dadurch zum Bertreter der Intelligenz, zum Güter der Bildung, zum Mittelpunkt der nationalen Kraft. Mit dem hört er auf ein Stand zu sein, er wird das Bolk selbst.

Richts ift lehrreicher, als ben Weg zu betrachten, auf welchem

Die Rraft bes beutichen Burgers allmälig lebendig murbe. Bie groß bie Industrie und wie ausgebildet bie Technif bes Sandwerfs unter ber romifden Berrichaft war, Die gefammte industrielle Thatigfeit lag unter bem Banne ber Richtachtung. In ben Stabten fagen gwar beim Beginn der Bolferwanderung Die Refte reichen Lebens zwischen Marmorfaulen um die Gewölbe toftbarer Baber, und die gunftigen Genoffenschaften ber alten Sandwerfer mit ihrer Rapelle und ihrer Geldlade waren nicht nur die jufälligen Borlaufer ber fpatern Bunfte bes Mittelalters, fondern vielleicht ibre mirflichen Abnberren, von benen Die Deutschen gabllofes Sandwerksgerath, tednische Fertigkeiten, ja wol auch manden iconen Brauch erhielten. Aber auch ein großer Theil ber handwerksarbeit bes Alterthums mar unfrei; wenigstens wo fabrifabnliche Thatigfeit lobnte, wucherte bie Sclavenarbeit. Sonft traten in die alten Bunfte viele Freigelaffene, Die von ihren Berren mit fleinem Capital ausgestattet fich in eine romifche Innung ein= tauften : und mas die Sauptsache mar, es bing nicht nur bis in Die fpatefte Beit fur die Bollburger eine gewiffe Berachtung an folder Sandarbeit, die Sandwerker hatten auch nach alten romischen Traditionen nur geringen Antheil an ber Bermaltung ber Stadt, ihnen fehlte bei nicht zu verkennenbem Localvatriotismus boch die volitische Bildung, bas Selbstgefühl und bie Wehrfraft freier Burger.

Auch ben Germanen, die aus der Bolferwanderung herauffamen, galt die Handarbeit nicht für die ehrenvollste Thätigkeit des
Kriegers, nur der Arme baute den Acer felbst, oder schmiedete die
Baffen bei Kohle und Blasebalg. Lange erhielt sich die Empfindung, daß es geringerer Ruhm sei, zu verdienen, als von Andern Geld und
Gut zu nehmen, als Abgabe, als Beute. Aus der Unsicherheit und
Gewaltthat solcher Justände erwuchsen die Städte. Auch sie seinst die
Städte des alten Latiums, auch sie die Zuslucht des bedrängten Landmanns, aber nicht nur gegen einbrechende Feinde, auch gegen die zahlreichen kleinen Tyrannen des offenen Landes. Auch in ihnen regierten durch Jahrhunderte privilegirte Bollbürger, Kausseute und Spe-

culanten, ahnlich wie einst im Romerreich, aber unter ben Patriciern erstarkten die Zunfte in langen, oft blutigen Kampfen innerhalb der Mauer, sie errangen sich Untheil an der Regierung, im Wesentlichen gleiche Rechte und gleiche Pflichten. Als freier bewaffneter Mann empfand sich der deutsche Bürger, sein Sandwerk und seine Kunste wermochten ihn reich, angesehen, einflußreich zu machen. Um Ende des Mittelalters war entschieden, daß die Intelligenz des deutschen Lebens in den Städten wurzle.

Allerdings war das Sandwerk bamale andere beschaffen, als Babrend bie gewöhnlichen Erzeugniffe jeder einzelnen Sandwerkerindustrie nach Stoff, Form und Preis aufs genaueste bestimmt und die schöpferische Rraft bes Einzelnen völlig in die Ueberlieferun= gen feiner Stadt und Bunft gebannt mar, fam ein eigenthumlicher fcopferischer Erieb bei Allem gur Erscheinung, mas einer forgfaltigern Behandlung werth fchien. Noch rieb der Maler feine Farben felbft, tochte ben Firnig, aber er fcnitt auch in Holz und gravirte Rupferplatten : noch Albrecht Durer verfaufte in der Marktbude Bilderhogen mit holgschnitten, ju denen er vielleicht felbst den Text ge-Wenn die Ginrichtung ber Baufer, ber Rirchen oft bis macht hatte. auf das Berhaltnig der Dage in allen Grundformen feststand, zeigt fich um die Arabesten der Steinarbeit in gabllofem, oft überreichem Detail bas innige Behagen, mit welchem Die Seele bes Erbauers, wo ihr freies Schaffen erlaubt war, bem Drang folgte, eigenthumliches Befen auszudrücken. Der Goldschmied war auch Zeichner und Modelleur, es war feine Freude, aus jedem werthvollern Stud ein kleines Runstwerk zu machen, in welches er einen Theil feiner Seele hineinlegte. Aber grade in diefer Berbindung von beengender Tradition und von freier Erfindung wurde die Sandarbeit den Städten zum Segen, überall höheren Bobiftand, Gefittung, Bilbung ent-Und die Städte ftanden durch bas gange Land wie gablwickelnd. lofe Anotenpunfte eines Repes freier Benoffenschaften, benen bas flache Land, in feiner Entwidelung gurudgeblieben, fast feindlich gegenüberstand. Lange Beit war der Sag zwischen dem erwerbenden

Burger und dem rauberischen Gutsherrn thatig, und auf beiden Seiten war der bittre Born. Zwar galt der Stand der adligen Landbesiger durchaus als der höhere, der Stolz auf adliges Blut, auf das ruhelose Wassenhandwert, eine Menge von Borrechten und Privilegien erhielten ihn; aber thatsächlich war der erwerbende Burger bereits der besser Berechtigte geworden, denn so sehr umfaßte er Bildung und Wohlstand seiner Zeit, daß ohne ihn die Landschaften in Barbarei untergegangen wären.

So wurde er Belfer ber Reformation, fo murbe er Opfer bes dreißigjährigen Arieges. Aber auch nach ben Berftorungen bes Rrieges fühlte fich ter verarmte, fdmache Arbeiter ber Stadt immer noch ale Privilegirter, beffen Gedeihen auf ben Borrechten beruhte, welche er vor andern batte. Die Privilegien feiner Bunft, feiner Befchlechterstube, feiner Gemeinde fuchte er forgfältig gegen Fremde zu bewahren, nur dem Landesberrn gegenüber war er hülflos gewor= Roch war er ein Stand im neuen Staate, abgefchloffen gegen Und die Tuditiafeit seiner Arbeit mar febr verrinandere Stände. gert, bis in die neueste Beit dauerte Diese Schwache. Richt nur ber Sandel und Großverkehr waren verfummert, auch die Technif der meiften Sandwerfer war ichlechter geworden. Schon war der Bolgfonitt beinahe untergegangen, ber Glasmalerei ging es ebenfo, bie Solufdnigerei, Die Runft des Steinmegen tam flaglich berab, Die Baufer baute man gering, fdmudlos, fabl; Buderbrud und Papier, welche icon vor dem Rriege burch die fleinen Drudereien verschlechtert worden waren, blieben durftig bis in unfer Jahrhundert. Ebenfo wurde die Runft ber Beutler, Goldarbeiter, Baffenschmiede viel ac-Rur die Arbeiten der Tischler bewahrten ihre Tuchtigkeit burch die Rococcozeit, - obgleich felbit die Brachtftude des berühm= ten Meiftere von Reuwied\*) nicht den Augeburger Runftschränken

<sup>\*)</sup> Er betam den Titel eines preußischen Geheimeraths und lieferte Friedrich Wilhelm II. für 12,000 Thaler jenen Schrant, der fpater einen argerlichen Broceg veranlaßte.

um 1600 gleichkommen —; auch die Beberei, zumal in Damaft, tam bald nach 1650 in Aufnahme, aber nicht vorzugsweise in den Städten. Und die neuen Gewerke, welche große Bedeutung erhielten, wie die Perudenmacher, waren für die nationale Industrie von zweifelhaftem Werth.

Chenfo groß war die Beranderung, welche nach bem großen Ariege in dem Busammenleben der Burger, in ihrer Gefelligfeit und bem Berkehr mit Fremben ftattfand. Schon früher ift ausge= führt worden, wie febr ber Einzelne fich in feine Ramilie, auf fich felbit gurudzog. Es ift ber Rube werth, naber gu betrachten, mas ibm dadurch verloren ging. Bunadift bas fichere Gelbftgefühl, welches fich burch baufigen Bertehr mit Fremden auch ber bescheibene Mann erwirbt, die Sabigfeit, fich in größerem Rreise mitwirfend ju erweisen, eine Ueberzeugung ju vertreten, feinen "Mann ju fteben", fich feine Rrantung, teine ungerechte Behandlung gefallen ju laffen, aber auch Erot und Anspruche bem allgemeinen Intereffe unterzuordnen; ferner aber die Gewandtheit in neuen Lagen, in größerer Gefellichaft zu organifiren, ichnell, furz, praftifc Statut und Ordnung zu finden, endlich die gute Haltung, folde Ordnung au gebrauchen und fich ihr ju fugen. Solder Sinn, die Grundlage aller politischen Tuchtigkeit eines Mannes, war in früherer Beit reich= Denn die Gewalt des Reiches und der Landeslich vorhanden. herren war fehr schwach gewesen, aber in den Einzelnen mar ebendeshalb bas Talent, fich in Maffe zu rühren, fraftig entwickelt, jest nad bem Rriege brudten Die Gefete bes neuen Staates eifen= schwer und alle Uebung und Technif bes Selbstregiments schwanden dabin.

Diefe Umwandlung foll hier an einem einzelnen Kreife burgerlicher Interessen gezeigt werben, an ben mannhaften Waffenfesten bes beutschen Bürgerthums, ben großen Freischießen. Sie find vorzugsweise geeignet, in ausgeführtem Bilde zu zeigen, wie stattlich und glanzend das öffentliche Leben des deutschen Bürgers in früherer Beit war, und daß erst wir grade jest im Begriff sind — allerdings mit höheren Bielpunkten — wieder zu erwerben, mas unfre Borfahren bereits für fich gefunden hatten.

Es war eine beutsche Sitte, alter ale bas Chriftenthum, im Rai bas ermachenbe Leben ber Ratur zu feiern. Das Weft mar von je ein Rampffest gewesen, in welchem eine Grundidee bes alten Botterglaubens, Sieg ber wiedererwachenden Renfchengötter über Die Damonen des Bintere bramatifc bargestellt murbe. In den aufblübenden Statten mar es die friegerifche Jugend ber Bollburger, welche bie Raispiele leitete, jur Bobenftaufenzeit batten auch biese Spiele bie Kormen der modischen Ritterfeste angenommen. So wurde im Jahr 1279 ju Magdeburg an ber Elbgrenze, ba mo fachfifches Blut eine ber ftartften Burgen beutfchen Lebens gegen bie Slaven errichtet hatte, bas Pfingstfeft gang rittermäßig gefeiert. Die junge reifige Mann= schaft der Conftabler hatte als Ordner unter ihrem Maigrafen Bruno von Stövenbecke ein großes Turnier auf ihrer Elbinfel, der Marfch, ausgefdrieben, und die Raufleute von Goslar, Bilbesheim, Braunfcweig, halberstadt, Quedlinburg geladen. Sie kamen in stattlicher Ruftung, bor ber Stadt brachen fie hoflich eine Lange mit zwei jungen Gefellen von Magdeburg und ritten bann festlich durch die Thore ber Infel zu, auf welcher viele Belte aufgeschlagen maren. Der Preis aber, ben die Magdeburger bei diefem Mairitt gefett hatten, mar, wie bas Wappenbild ihrer Stadt, eine Jungfrau\*). Ein alter Rauf= mann aus Boslar gewann die fcone Sophie als Eigenthum, er nahm fie mit fich und verheiratete fie mit fo guter Ausstattung, daß fie fpater in Bucht und Ehren leben fonnte.

Sundert Jahr fpater, im Mai 1387, feierten die von Magde= burg wieder ein großes Fest auf der Marfch, und wieder kampften fie

<sup>\*)</sup> Es war zuverlässig keine offentliche Dirne, wie Sulmann: Städtewesen II, annimmt, im Gegentheil, sie galt in dem Spiel als Symbol einer Stadt, welche sich von der heiligen Jungfrau bebütet glaubte und bis auf Tilly gern der Jungfräulichkeit rühmte, nie erobert zu sein. Daß das Madchen eine Unfreie war, ist möglich, aber nicht sicher.

um eine Jungfrau; aber nicht mehr in den Formen des ritterlichen Turnieres, welches ihr Bischof grade zu berselben Zeit auf einer andern Seite der Stadt abhielt, sondern bereits in einem großen "Schützenhofe". Bu diesem Bogenschießen luden fie wieder die befreundeten Städte Braunschweig, Halberstadt, Quedlinburg, Aschersleben, Blankenburg, Kalbe, Salza und Halle. Ein Bürger von Aschersleben gewann das Mädchen.

Durch diefe hundert Sabre ift eine große Wandlung in Leben und Berfaffung ber deutschen Städte vorgegangen, nicht mehr reprafentirt die Patrizierjugend mit ihrem Reiterbrauch die Araft des Burgerthums, icon fühlt die Gemeinde ber Stadt fich als Berrin und ihre Baffe, ber Stahlbogen, erringt die Preife. Etwa feit 1300 entstehen in den deutschen Städten die Genoffenschaften der Schützen mit einer Ordnung, einem Schießhaus, jahrlichen Schießfeften; fie stiften als Bruderschaft wol auch einen Altar, oder bauen gar eine Rapelle, und erwerben von den Legaten des Pabstes fraftigen Ablaß für Alle, welche die Messe boren, die sie zum Tage ihres Schukpatrons, des heiligen Sebastian, stiften. Diese Gilden waffenfreudiger Bürger werden von der Stadtbehorde eifrig gefordert, fie helfen auch die großen Freischießen ihrer Stadt vorbereiten. Wie fehr aber bei den Baffenfesten der Städter der burgerliche Bogen die ritterliche Lanze verdrängt, lange dauern einzelne Ausbrucke ber Reitersprache. ausgesetten Breife werden noch im fechezehnten Sahrhundert Abenteuer genannt, noch langer bedeutet " Stechen" ben Bettfampf einzelner Schüten, welche die gleiche Bahl Birkel geschoffen haben, und "Rennen" eine bestimmte Ungabl von Schuffen.

Seit jenem Schützenhof ber Magbeburger werden die gemeinsamen Schießfeste auch von den Chronisten anderer Städte erwähnt. Um 1400 find sie wenigstens in Suddeutschland ganz gewöhnlich, schon sendet z. B. München seine Schützen fast jedes zweite Jahr zum Wettkampf in die Nachbarstädte\*), schon in dieser Zeit stehen dort die "Gewohn-

<sup>\*)</sup> Bon 1404 - 1437 dreizehn Mal. Bergleiche: Bairifche Unnalen für Baterlandefunde. 1833. I, S. 415.

heiten" ber Freischießen fest. Bon da ab breiten sie sich immer größer und glanzender über ganz Deutschland. Um 1500 stehen sie, wie das deutsche Burgerthum, auf ihrem Sohenpunkt; sie werden im Jahrhundert der Reformation noch umfangreicher, kostbarer, bunter an Brauchen und Farben, aber sie zeigen kurz vor dem dreißigiahrigen Kriege schon manche Spuren des beginnenden Berfalls. Die wachsende Fürstenmacht und die Anfange eines modernen hösischen Glanzes vermischen sich mit dem alten Brauch, die Feste sind sehr kostspielig geworden und eine raffinirte Bergnügungssucht kommt auch ihnen zu Tage.

Die Freischießen ober Gefellenschießen werden nicht nur von ben Städten veranstaltet, ichon im funfzehnten Jahrhundert find guweilen Fürften, ja auch vermogende Edle bie Gaftgeber; und noch baufiger feit im Sahrhundert der Reformation Barnifch und Lanze an Bedeutung verloren haben. Ebenso reiten die großen benachbarten Grundherren oder die Fürften des Landes als gechrte Gafte ju ben Areischießen der Städte. Immer aber find es die Bürger, welche die große Debraght ber Schuten bilben, unter ihre Rahnen werden bie einzelnen Surften und Edeln geftellt. In frühlter Beit fampfen auch baufiger freie Bauern mit, feit dem Bauernkriege in Deutschland nur felten, wol aber in der Schweig, wo die Bauernfraft zu feiner Beit fo febr geschwunden ift. Auch bas ift burgerlich, daß beim Schießen gleiches Recht fur Alle gilt, ohne jebe Rudficht bes Standes, im Breis, wie in ber Strafe. Und bei weitem die meiften Freischießen, ja alle größten, geben von den Städten aus.

Bieles in ihren Brauchen hat sich mahrend der langen Zeit geandert, in den verschiedenen Landschaften anders entwickelt, und doch ift die Gemeinsamkeit des Berlaufes von Oder bis Rhein, von den Alpen bis zur Weichsel sehr auffallend. Sie stellen in dieser ganzen Zeit eine glanzende Seite des deutschen Lebens dar: die groß-artige Gastfreundschaft, welche eine bewaffnete Stadtgemeinde gegen befreundete Städte ausübt. In ihnen sindet das Selbstgefühl des Bürgers den fraftigsten Ausbruck. Biele charakteristische Cigenschaf-

ten unserer Borfahren find vorzugsweise aus ihnen erkennbar: Stolz auf die eigene Stadt, lebhaftes und leicht verletztes Ehrgefühl auch den Befreundeten gegenüber, Behagen, fich bei Aufzügen in Ernst und Scherz sehen zu lassen und würdig zu repräsentiren, vor allem die Freude, in öffentlichen Angelegenheiten unter vielen Tausenden fich selbst als mannhaft, tüchtig, gewandt in der That und im Worte zu erweisen.

War in einer Stadt bas Preisschießen beschloffen, fo trugen bie Boten die Ausschreiben des Rathe, manchmal auch der Schutengefellschaft, weit in bas Land zu ben auten Rachbarn. Die Rahl ber gelabenen Stäbte mar zuweilen febr groß. Die von Salle luben 1601 jum Bogelichießen 156 Orte, es famen Schuten aus 50 Städten, boch mar bas Wetter fchlecht, die Preife nicht boch. Strafburg maren 1576 an 70 Orte vertreten, 1573 in 3wictau batten 39 Orte 187 Armbruftichugen gefandt, barunter waren brei schwäbische Bauern aus Göppingen, welche jum Merger ber folgen Bürger fammtlich Preise gewannen; fo waren auf dem Armbruftfciegen zu Regensburg 1586 durch 216 Schugen 35 frembe Stabte vertreten, ju bem theuren Schießen 1614 in Dresben maren 21 ber geladenen Städte erschienen, 11 aber nicht. Aber die Gaftfreundfchaft blieb nicht auf bie gelabenen Berren und Städte befchrantt, in ältester Beit wurde burch befonderen Breis ausgezeichnet, wer aus recht weiter Entfernung herangog, fo freute die Augsburger 1508, daß ein deutscher Schut bis von Paris fam, ein andermal erhielt ebendort ein Schut aus Striegau in Schlefien ben "weiten Preis," einen goldnen Ring. Buweilen wurde in ben Ginladungefchreiben ausdrucklich bestimmt, bag jeder geeignete Mann willtommen fet, oder bie geladenen Orte wurden ersucht, die Runde bei Abel und Schuten ihrer Nachbarfchaft zu verbreiten. Erft ale bie Fefte foftbar geworden waren, wird ben nicht geladenen Schuten zuweilen wol bas Schießen gestattet, aber nicht ber Antheil an ben hauptpreifen, welche ber Festgeber felbft ausgesett hatte. Dag aber folche Befchrantung nicht gewöhnlich mar, verrath g. B. die Betrübnig ber beiden Urnstädter, welche Herzog Johann Casimir auf dem Stahlschießen zu Coburg 1614\*) von seinen Hauptgewinnen ausschloß, sie wollten wieder heim und wurden mit Mühe vermocht, zu bleiben.

In dem Ausschreiben wurden die Bedingungen des Freischießens genau aufgezählt, bei dem Rohr die Schwere der Augel, bei der Armbruft der Umfang des Bolzens genau bestimmt, für letteren das Maß in der Regel durch einen aufgeklebten Bergamentring festgesetz, auch die Entfernung des Schützenstandes von der Scheibe wird in Fuß angegeben und die Länge des üblichen Fußmaßes in schwarzer Linie dem Briefe aufgedruckt. Buweilen wird nach Schritten gemeffen, dann haben zwei der fremden Schützen, ein Nachbar aus der nächsten Stadt und der am weitesten herkam, die Entfernung auszuschreiten und unter einander zu vergleichen.

Auch die Anzahl der Schuffe, welche Jeder zu thun hat, wird bei jedem Freischießen an Wand und Scheibe bestimmt. Bei kleineren Schießen in alterer Zeit find es etwa 12, 15, 16, spater steigen sie die auf 30, ja 40 und mehr Schuffe im Hauptschießen. Beim Rohr thut der Schuß zuweisen drei Schuffe hinter einander aus seinem Stande, bei der Armbrust nur je einen, denn die Schügen werden in Abtheilungen, Biertel oder Fahnen, gelost, zuweisen nach Städten unter die Fahnen geordnet. So waren auf dem hubschen Stadlschießen zu Regensburg 1586, einem Mustersest von mäßiger Größe, die protestantischen und katholischen Orte forglich getrennt. Dann hat jede der drei, vier, fünf Fahnen in einer bestimmten Frist zu schuß, oder ein Rennen; der beste Schuß, welchen jede Fahne oder jedes Rennen thut, heißt der Zweckschuß.

Die alteste Waffe ber Freischießen ift die große Armbruft mit Stahlbogen und Bolzen, welche durch eine Winde gespannt wird, fie begann furz vor 1400 ben Sandbogen und Pfeil zu verdrangen,

<sup>\*)</sup> Bolff[gang] Ferber, Briegichenmeister, Grundliche Beichreibung eine furnehmen furftlichen Armbruftichieffens zu Coburgt. 1614. Bl. 3.

boch bauert er in ben Beeren noch lange, a. B. in ben Burgunderfriegen, ja er muß auch im fechezehnten Sabrhundert noch zuweilen auf dem Schiefplat gebraucht worden fein \*). Auch die Armbruft wurde nach 1400 furger und handlicher, erft am Ende ber Freifcbiegen brangt fich eine fleinere mit Schnepper ale Spielwert ein. Der Stahlbogen mußte in Salftern gespannt oder durch geflochtene Bopfe fo verwahrt fein, daß kein Unglud entstand, wenn er einmal fprang; ber Bolgen, Gifenfpite mit gefiedertem Schafte, mar beim Bogelichießen mit eingefeilten eifernen Bacen verfeben, welche im Unprall das Befüge des Bolges fprengten; fur die Scheibe bienten Stich= und frater Brallbolgen, ber Schut ichof immer mit freien, fcmebenden Urmen. Die Armbruft gilt bis jum breifigjahrigen Rrieg bei den Freischießen für die vornehmere Waffe, noch lange, nachdem fie im Rrieg, fogar auf der Jagd durch bas Feuerrohr verdrängt ift; fie wird vorzugsweise von der aristofratischen Bartei unter ben Schuten, von Fürsten und Patriciern bewahrt, ift ein Freischießen für Armbruft und Feuerrohr ausgeschrieben, fo macht der Bettfampf mit bem "Stahl" ober ber "Ruftung" immer ben Anfang, Budfenschießen ben Befchluß, häufig mit geringeren Breifen. Allerbings auch beshalb, weil viel lustiger Brauch bes Festes an bem Bolgenschuß bing. Aber ichon im Anfange bes fechszehnten Sahr= bunderte ift bei allen Freischießen fur Stahl und Buchfe die Bahl ber Budfenschüten fast noch einmal fo groß.

Rurz nach 1400 knallt bas Feuerrohr auf ben Schützenfesten. Bu Augsburg schoß man schon 1429 aus "Burschrohren" und "Faustbuchsen" mit kleinen Bleikugeln zur Uebung, 1446 wird bort bas erste kurzweilige Freischießen mit Doppelhaken und Burschsehuchsen abgehalten, seitdem wird bas handrohr in seinen verschiedenen Formen immer einflußreicher. Die praktischen Schweizer sind unter ben ersten, welche die Buchse bevorzugen. Schon 1472 wird

<sup>\*)</sup> Auf einem frantischen Kleinod aus dem sechszehnten Jahrhundert find ein Armbruft- und ein Bogenschut abgebildet. Bechftein, Museum, II. Bild 4.

bas große Freischießen ju Burich nur fur Buchsen ausgeschrieben. Bon da find die bedeutenden Seste fast immer für beide Baffen ein= gerichtet, befcheibene Freischießen haufig nur fur bas Rohr. "Buchfe" der Freischießen war aber um 1600 bas glatte Sandrohr für zweilothige Rugeln, mit gerabem ober frummem Schaft, alle Buge waren verboten\*). Der Schute ichof frei mit ichwebenden Urmen, Die Buchfe durfte beim Unfchlag nicht auf ber Uchfel ruben, burch feine Riemen in ben Mermeln ober am Balfe geftugt, nur mit einer Rugel geladen fein, das Rohr durfte an feinem Ende nur ein fleines rundliches "Abfeben" \*\*) haben. Erft um 1600 werten auch ge= zogene Bewehre in befonderem Schiegen belohnt. So fdrieb Bafel 1605 ein Freischießen fur Baten aus, Diftang 570 Schub, Scheibe 21/2 Schuh um ben Ragel, und fur Dusfeten mit frummen ober graden Bugen und Rugeln von zwei Loth : Diftang 805 Schub, Scheibe 31/2 Ruf. Rur nebenbei fei erwähnt, bag auch mit fcweren Schußmaffen zuweilen größere Schießfeste angestellt murben, mit Doppelhaken, Kalfonet, Schlangen, fo in Strafburg 1590, in Breslau 1609, und oft in Leipzig, welches folche lebungen bevorzugte; wie glangend Diefe Refte nach bem Rufter ber Freischießen ausgestattet maren, fie hatten vorzugsweise praktischen Zwed und wurden von fremben Souben in ber Regel nicht besucht.

Berschieden wie die Waffe war bas Biel. Uralt ift ber Bogel

<sup>\*) 3.</sup> B. im Ausschreiben ber Meininger 1879: Krumme ober grate gereifte, gewundene, hohlnathige Röhre sind verboten. — Es muß darüber bet den öffentlichen Schießen zuweilen Streit entstanden sein, denn 1863 wurde vom Kurfürst August von Sachsen entschieden, die gezogenen Röhre seien nur dann zulässig, wenn alle Schügen einwilligten.

Dieses alte Wort für "Korn" ist verloren, es dauert nur noch in der bildlichen Bedeutung "sein Absehen auf etwas richten". Die Schügensfeste haben eine Fülle von bildlichen Ausdrücken in unserer Rede zurückzelassen, von dem klugen Wort "I wed", das um 1500 noch den Nagel im Mittels punkt der Scheibe bedeutete, und damals durchaus nicht "im Stande" war, die Mittel zu heiligen, bis herab zu dem derben Scherzwort für unverdientes Gewinnen "Sau".

auf der Stange. Aber wo die Gafte in großer Bahl jufammenftromten, erwies fich ber Bogel als unbequem. Die Dauer bes Schießens war nicht zu berechnen, leicht irrte ein beftiger Bind bie Bolgen, gulett fiel gar die Stange um ober ber Bogel brach ab, bevor er in Spane zerschoffen war, auch gaben die fallenden Spane viele Beranlaffung zu Sader und Migvergnügen. Go fam es, bag im größten Theil Deutschlands die bequemere Schiegmand fehr bald bei großen Armbruftschießen den Bogel verdrangte. Buerft bei ben Schweizern und Schwaben. Dagegen hielten die Thuringer, Meigner und Schlefier lange an den Bogeln. Bumal in Breslau batte bas "Stangenfchießen" reiche Ausbildung, bort wurde auch bem Schugenfonig feit 1491 ein ichwerer Bogel von Gilber, reich vergoldet, mit bem Stadtmappen auf ber Bruft mit golbenen Retten und golbenen Schildlein vorgetragen. Bei ben Freischießen ber Schlefier aber wurden mehre Bogel aufgerichtet von verschiedener Farbe und mit Breifen von ungleichem Berth. Go erhoben fich in Breslau 1518 brei Bogel - roth, grun, fdwarz - jeder ber vierzig Spane brachte einen filbernen Löffel, boch wurde baneben auch mit der Armbruft nach ber Tartiche, einer fleinen vieredigen Scheibe, gefchoffen. Jahre 1560 zeigten fich zu Broslau wieder brei, auf dem ftattlichen Landichießen ju Lowenberg 1615 gar funf Bogel. - Die gefallenen Spane, welche nicht besondere Preise brachten, wurden gewogen, nur lothschwere galten.

Aber auch die Bandziele für Armbrust und Buchse waren verschieden; für die Armbrust ein kleines zirkelrundes Blatt, zuweilen versilbert und der äußerste Zirkel mit einem Kranz bemalt, es wurde an die dunkle Schießwand befestigt, nach jedem Rennen der Gesellsschaft mit einem neuen vertauscht. Für die Buchse galt fast immer die "schwebende" Scheibe, doch schon 1518 zu Breslau ein Schiem, d. h. eine gemalte Holztafel. Die Entsernung von den Schießstanden bis zum Ziele betrug für die Armbrust 340, später 300 Fuß, für die Büchse 650 bis 750 Fuß, mehr als das Doppelte. Es sind weite Entsernungen für die im Berhältniß zu unsere Zeit so

unvollkommenen Baffen. Bei befonderer Beranlaffung, wenn etwa junge fürstliche herren dem Feste zureiten, werden ihnen auch nähere Ziele "zu halbem Stande" auf befonderem Plat und mit anderen Preisen eingerichtet. Un solchem Schießen betheiligt sich dann nebensbei der ganze hof.

Einige Monate bor bem Weft beginnen die Borbereitungen in Die Berbergen fur die Bafte merben ausgemittelt, Die Sicherheit der Stadt vorgesehen. Die Golbichmiebe hammern an dem Silber fur Preisbecher und Schalen, und fchlagen auch wol besondere Medaillen und Schaustude. Die Schneider nähen unendlich an neuen Sestleidern fur Trabanten, Chrenknaben und luftige Berfonen, die Schildmaler zeichnen Wappen, Kranze, Rummern auf mehr als bundert Kabnen. Auf dem Schiefplan aber werden die Schranfen abgesteckt, die Holzplanken bunt gefärbt und mit Tannenbaumen, Bewinden, Saulenreiben verziert, Die Raume bes Schießhaufes neu gemalt, fpater auch tapezirt, Schiefftande und Pavillone fur Die Schüten und Schreiberbuden errichtet, außerhalb der Schranken aber Rüchen, Regelbahnen, Buden zusammengeschlagen, auch ein Brunnen für die Waffertrinker darf nicht fehlen, im Rothfall wird er neu ge-Besondere Sorgfalt erforderte bei den Armbruftschießen araben. nach ber kleinen Blattscheibe die Zielstätte felbft. Und ba diefe Armbruftschießen auch sonft am funftlichsten eingerichtet waren, und ihre Einrichtung Borbild für andere Arten des Schießens geworden ift, fo wird hier und im Folgenden zumeist ihr Brauch gefchilbert. Die Zielstatt mar ein großer bolgerner Bau, der eine Sausfront mit Thuren und mehren Stockwerken vorstellte, einen Triumphbogen, einen Tempel mit Ruppelthurmchen, zuweilen auch den hohen Golgaltaren bes fechezehnten Jahrhunderte abulich fab, Alles icon gemalt mit ben Stadt= und Landesfarben, mit Wappen und Figuren vergiert, in Strafburg ftanden 1576 große Sculpturen, ein Greif und ein Lowe, Bache haltenb, an ben Seiten. Unten in ber Mitte bes Baues war die Zielwand, mit dunfler Farbe oder Leinwand über= Sie konnte burch einen Mechanismus umgedreht werden,

bamit nach jedem Rennen die Bolgen ohne Gefahr berausgezogen und bie Wand fur ben nachsten Schuß ber Besclichaft mit einem neuen Birfelblatt verschen murbe. Ruweilen mar ber gange fchmere Bau, welcher fich über ihr erhob, beweglich, und wurde ben Sigreiben ber verschiedenen Schütenabtheilungen zugedrebt. Reben ber Schiefmand felbit waren in dem Baue zuweilen vorfpringende Schuthausden ober Thurmden fur tie Bieler, von benen aus fie noch die Band Gang oben auf tem beobachten konnten, ohne getroffen zu werden. Bau\*) war ein funftliches Uhrwert, ein Bifferblatt mit ben Biffern 1 bis 4, barüber ein Glodichen, auf ber bochften Spipe ftant in ber Regel eine bewegliche geschnitte Figur, oft Fortuna auf einer Rugel (3. B. 1576 ju Strafburg, 1586 ju Regensburg, 1614 ju Dresben), welche nach einem ichlechten Schuß bem Schugen ben Ruden zukehrte; oder wie 1614 zu Coburg ein Mannlein auf einem Thurme, welches nach einem auten Schuß eine Kahne schwenkte, dem schlechten Schuten bohnend einen Efel bohrte.

Nabten biefe Borarbeiten ehrbarer Burger ber Bollendung, fo hatte ber Rath große Beranlaffung, nach einigen Unterbeamten bes Reftes auszufpaben, beren Thatigkeit nicht grade reich an Chren, aber burchaus unentbehrlich mar, nach ben Pritschmeistern. Gin großes Beft machte vier, funf und mehr folder Gefellen munichenswerth, aber fie fagen nicht in jeder Stadtmauer. Waren fie nicht zur Stelle, fo mußten fie von Rurnberg und Augeburg verfchrieben werden, oder wo fie fonft gerade im Lande umbertrieben, zuweilen von weit ber. Es war ein alter Beruf, bem fie nachzogen. Bu derfelben Beit, in welcher die phantastischen Stadtturniere ber jungen Batrigier in Die nüglichen Schiefübungen ber wehrhaften Burger umgewantelt murben, hatte fich Die Pritschmeisterei zu einer friedlichen burgerlichen Arbeit geformt, Die einiges von ben Pflichten ber alten Berolde und nicht wenig von den alten Festschwänken der fahrenden Rarren bewahrte. Die Britfdmeifter waren Ausrufer, Stegreifrichter, Boligei-

<sup>\*)</sup> Er heißt bei dem Augeburger Cafpar Lerff 1586 der Pach en.

beamte und Poffenreifer ber Freischießen, fie fannten Anftand, Sitte. iebes Ceremoniell bes Schiefplages auf's genauefte, gaben unfichern Festordnern guten Rath, hielten die gereimten Festreden, ftraften mit ber Rarrenpritiche fur leichte Bergeben gegen Die Ordnung bes Schiegplages, und halfen fogar bei ben Festschmäusen nach, mo es fehlte, durch einen kräftigen Spaß, auch wol durch Bedienung. waren weit herumgekommen und wußten fehr gut, wie mit vornehmen Kürsten und strengen Herren vom Rath umzugeben war. grade Reftzeit, fo trieben fie wol ein bescheidenes Sandwert, bas nicht au viel Ausdauer forderte. Aber Siebmachen ober ein fleiner Bollbandel behagte ihnen ichwerlich auf die Lange, menigstene ichildern fie fich felbst in ben umfangreichen Boefieen, welche fie uns binterlaffen haben, ale arme Teufel \*), welche begierig bem Gerücht von einem großen Reft bei Bofe' ober in ben Städten laufchen und fpeculirend viele Tagereifen laufen, um vielleicht ihr Umt bei einem Freischießen ausüben zu fonnen. Belingt ihnen bas nicht, fo bleibt ihnen boch Die Freude, mabrent ber Foftzeit alten Bonnern unter ben Schuten aufzuwarten und fich burch treuberziges Schmarogen ben hungrigen Ragen zu fullen, und zulest bleibt ihnen der alte Troft der Dichter, wenigstens in Berfen ju fchildern, mas felbstibatig ju genießen verfagt mar, und für diefe Berfe Belohnungen einzusammeln. mabr, ibre - gedruckten ober gefchriebenen - Befchreibungen ber freundlichen und ansehnlichen Freischießen find fast immer fehr ichlechte Reimereien, aber fur une haben fie doch hoben Werth, weil fie mitten in bas fleine Treiben ber Wefte einführen. Und auch in bem Umt ber Britichmeifter ift einiges Beachtungswerthe.

Es ift wol nur ber beutschen Ratur gemäß, ben Rarren zur Bolizeibehorbe eines Festes zu machen. Der Schlag seiner Britiche trifft ben herrn wie ben Bauerbuben, feine Spottrebe ftraft auch ben

<sup>\*)</sup> Der beliebte Eingang ihrer Gedichte: fie mandeln arm und forgenvoll in der freien Natur, da kommt ihnen die frohe Kunde eines Schießens, — ift allerdings traditionell; es war ein schiedlicher und feiner Anfang, den Einer dem Andern absah.

übermuthigen Fürftenfohn und treibt bem Unverschämteften bas Blut in die Wangen; ber empfindliche Stoly bes Junfers, ber jede Berührung durch einen Trabanten ale totlichen Schimpf geahndet batte, erträgt beschämt, daß bie Rarren im Umte ihn ergreifen und au ihrem Rabenstein fchleppen. Auch wer bas "Schiegrecht" wenig achten wurde, der furchtet nach Schiegrecht bem öffentlichen Belachter preisgegeben zu merben. Aber felbft bie Spage bes Britichmeifters verdienen eine Beachtung, es find ftebende, endlos variirte Schergreben \_ und Boffen, eine bestimmte berkommliche Urt luftig zu fein, tovifche Kormen der Narrheit von mehrhundertjährigem Alter, und fie werden mit einem gewiffen Ernft, ja mit Bedanterie vorgetragen, benn fi geboren nicht mehr bem Gingelnen an. Sicher wirkten biefe of= schalen Spaße erst bann unwiderstehlich, wenn eine drollige Laune de Menschen dabei durchbrach, aber fie find gerade in ihrer alterthumlichen Beständigkeit fur une Solgschnitten gleich, in deren eckiger Linien boch ein gewiffer Reig liegt. Wenn g. B. am Ende des Schießens der Pritschmeister dem ungludlichen Schuten, der ben let= ten Bewinn davongetragen, Diefen Bewinn, Die Sau mit 6 Ferfeln gludwunschend übergiebt, und ihm dabei der Lange nach berechnet, wie Die borftige Familie fich in feinem Saufe Jahr fur Jahr vermehren und ihn nach drei Jahren als Berrn von 2401 Stud umfreisen werde, fo murbe fur die Buborer ber Spaß baburch gar nicht geringer, daß fie diefelbe Berechnung ichon feit ihren Rinderjahren bei äbnlicher Gelegenheit gebort hatten, denn er wirfte abnlich wie eine Melodie, welche ihren besten Bauber erft ausübt, wenn fie im Dhr des Borers beimifch geworden ift.

Der Pritschmeister wußte wol, daß er ein Rarr sein sollte. Bwar gab es auch unter ihnen stolze Gesellen, welche sich der Kappe schämten. Aber sie wurden von ihren eigenen Amtsgenoffen versspottet. So war 1573 der Pritschmeister von Zwickau ernsthaft und hochmuthig, aber er litt dafür auch unter dem verächtlichen Achselzucken seines Collegen Benedikt Edelbeck, der aus Böhmen dem Freisschießen zugewandert war, und besser wußte, was der Pritsche gezieme.

Sie trugen deshalb auch einige Abzeichen des Rarren, die Kappe und ein auffallendes buntes Kleid in den Farben der Stadt, das ihnen als Festgeschenk blieb. Bei besonders vornehmen Schießsesten wurden fie fehr stattlich herausgeputt, 3. B. in Coburg 1614 trugen ihrer fünf die fürstlichen Haussarben, gelbes Wamms von Seide, schwarze Hosen, gelbe englische Strümpfe, lange schwarz und gelbe Kniebänder, schone Corduanschuhe mit seidenem Band, einen spanischen Sammthut mit gelben Federn, darüber eine Kassele mit sliegenden Nermeln, roth, gelb, schwarz, vorn und hinten mit Wappen bestickt, dazu die große Britsche und um das Knie ein Band mit mächtigen Schellen, welche laut rasselten.

Ihre Britiche, oft unformlich groß, von Leber oder von gefpaltenem flatidenden Golg, zuweilen vergoldet, batte auf bem Schugenplag viel zu thun. Mit ihr fegten fie bie "Freiheit" bes umftecten Raums von dem andrangenden Bolte, und ftraften die Bergeben gegen bie Ordnung. Wer zwischen die Schuten und ihr Biel rannte, fobald die Uhr aufgezogen mar, wer die Schugen in ihrem Stande ftorte, in Trunfenheit und llebermuth Unarten wagte, aus Muthwillen oter Tude fremde Waffen beschädigte, verfiel ihrem Bericht, ohne Rudficht auf feinen Rang. Und dies Bericht wurde febr auffällia geubt. Denn auf bem Schieftblane erhob fich gur Seite ein weit fichtbares Beruft, barauf zwei bunt gemalte Bante. Diefer Ban bieß mit altem berbem Scherzwort " ber Rabenftein", frater " des Pritschmeistere Predigtftuhl ", ju ihm murde der Schulbige unter vielen grotesten Bewegungen gezogen, bort über eine Bank gelegt und mit ber Pritsche in einer Beife bearbeitet, welche die alte Runftfprache gierlich burch bie Borte ausbrudte : es murbe ibm. ber Ropf am 5- weggeschlagen. Dazu hielt ber Pritschmeifter eine Rebe, welche bem Strafling bas Laftige feiner Lage nicht verringerte. Ran fann fich tenten, wie anziehend folche Gefetvollstredung für alle Unbetheiligten mar. Diefer Brauch murbe überall in Deutsch= land geubt, am makiaften bei ben ernften Schweizern, ehrbar und möglichft unparteiifch in den Städten; nur wo große Berren ein

Schießen veranstalteten, finden sich in der letten Zeit Spuren einer fürstlichen Laune, welche dieses Schauspiel auch bei unbedeutenden Bergeben kleiner Leute besiehlt. So fand Kurfürst Johann Georg eine Freude daran, nach dem Freischießen 1614 nicht nur einige Küchenjungen, sogar einen seiner Bären pritschen zu lassen, der Bärmußte an der Kette auf die Bank gelegt werden. Der Pritschmeister gehorchte kurfürstlicher Gnaden, aber aus seinem Bericht ist zu sehen, daß er in stillem Herzen die Empfindung bewahrte, dergleichen seinen nicht seines Umtes.

Bu Gehilfen ber Pritschmeister murben aus ben Anaben be-Stadt einige ber unnügesten ausgewählt, auch fie in Rarrentracht geftedt; aus ber übermuthigen Brut wurden bie eifrigften Gefegeswachter, bebend lernten fie einige von den Runften ihrer Meifter, fie fuhrten Flederwische, holzerne Rlappern, gellende Pfeifen. Sie fturaten wie eine Meute auf bas Bauerlein, bas über ben Schutenplat lief. und begrüßten mit Grimaffen und Affengeberten den Schügen, welcher schlecht geschossen. In Coburg zogen fie 1614 als eine große Bande in schwarze Leinwand genaht, mit aufgesetten weißen Rathen und Lappen hinter einem langen schwarzen Manne, ber eben folche Tracht und Pluterhofen nach altem Landefnechtschnitt trug. Es war ber narrifche Schufter Martin Baufer, ein tuftrer, hagrer Gefell, ber nie ein Wort fprach, aber mahrend bes gangen Schiegens unermudlich mar in grotesten Berfleidungen. Beim Auszug fchleppte er eine ungeheure Leinwandfahne, Die bedenkliche Chrengabe fur den Schugen, welcher von allen am ichlechteften geschoffen, beim Beimzug aber trug er bie große Reffelpaufe und ließ auf feinem Ruden trommeln; auf dem Schügenplag erschien er als wilder Mann in Stroh und Reifig gewickelt, ale Mond, ale Ronne, balt fam er in prachtigem Gewande auf einem Gfel geritten, endlich mantte er gar in einer Barenhaut, immer war er vermummt, immer ftumm und finfter, aber er hatte fo feine ftille Freude bei ber gangen Cache \*).

<sup>\*)</sup> Bolffgang Ferber, Grundliche Beschreibung eines Armbruft-Schieffens ju Coburgt. 1614. Bl. R.

Baren von den Festgebern auch Die Britichmeister bestellt und eingetroffen, fo konnte man, wenn die Stadt in dem Ruf ftand, ibre Souldigfeit zu thun, aute Freunde befaß und fattliche Breife per-Bundet hatte, eines ftarten Bufpruche ficher fein. Die geladenen Stadte batten ihren Burgern burch öffentlichen Unschlag, burch Borlefen ober Ausrufen bas Feft verfundigt. Es galt ihnen fur eine Ehrensache, burch gute Schuben vertreten ju fein, und Die Schuben bekamen baufig Reifegeld aus ber Stadtkaffe, dafür überreichten fie bei ber Ruckfehr die feidenen Fahnen, welche fie gewonnen, bem Rath ober ber Schugengesellschaft. Solche Deputirte Schugen waren in der Regel angesebene Manner, es traf fich aber auch, daß außer ihnen andere Burger ber Stadt auf eigene Roften jum Schieken reiften. So war in Coburg 1614 außer ben vier Souben, welche bie Stadt Schweinfurt gefandt hatte, noch Sans Souffer, ein fleiner unanfebnlicher Dann, fur fich allein gefommen, er murbe von feinen Ditburgern über Die Uchsel angesehen und von ibrer Gefellichaft ausgeschloffen ; er aber traf gleich beim erften Schuß ben Ragel, ba that er por Freuden einen Sprung und rief: "3ch war meinen gandeleuten nicht aut genug, mich mitzunehmen, jest foll es, wenn Gott will , noch beffer fommen. " Und er hatte zulest die meiften Zweckschuffe und gewann einen fconen Becher.

In den letzen Tagen vor dem Fest trafen die fremden Schüten von allen Seiten ein. Bom Rath war im voraus für billiges Quartier geforgt, wol auch den Bürgern noch einmal eingeschärft worden, daß sie sich aller Recterei der Fremden zu enthalten hätten, viele der Fremden genossen die Gastfreundschaft einzelner Städter. Waren surftliche Bersonen geladen, dann wurde die Stunde ihrer Ankunft durch einen reitenden Boten verfündet, sie wurden vom Rath empfangen, in herberge gelegt, mit dem üblichen Ehrengeschenf an Wein, Bier und Fischen versehen. Zuweilen wurde mit den Gasten, welche vor dem ersten Festtage eingetroffen waren, ein kleines Borschießen gehalten, dabei wurde 1586 zu Regensburg ein schöner großer Bock, ganz mit rothem Lundischen Tuch verdeckt, nebst einer schönen Fahne

vom Rath zum Besten gegeben. In Schwaben und Baiern war bei fleineren Schießen ein folder verbedter Bod nicht felten.

Um Morgen bes Festes zogen die Britschmeister mit bem Spiele ber Stadt burch die Strafen und forberten bie Fremben gur Berfammlung auf bem Schiefplat auf. In feierlichem Buge marfchirten Die Restgeber binaus, voran die Britichmeifter, babinter Die Rieler, ebenfalls in neuen Rleibern und ben Stadtfarben, Die Bielftabe in ber Sand, bann bie Erommler und Bfeifer, barauf bie Burbentrager und Schuten ber Stadt, ein Bug von feinen jungen Anaben ber Stadt, gleich gefleibet, im Reftschmuck, Gobne ber angefebenften Familien, welche Die fleinen 3wedfahnen trugen, barauf, vielleicht unter Anführung eines Britichmeifters oder einer andern luftigen Berfon, die Rnaben mit den Schimpffahnen, der fpottifchen Auszeichnung schlechter Schuffe. Dazu famen andere Anaben, welche bie bunten Truben trugen, in benen bie Bolgen gefammelt murben, auch die Sauptgewinne des Schiefens, Die großen und fleinen Beder wurden entweder im Ruge berausgeschafft oder auf dem Schieß= plat in einem befondern Bavillon unter Aufficht der Stadttrabanten ausgeftellt.

Auf dem Schiefplat wurde wieder umgeschlagen und die Schüten burch ben Britschmeister zusammengerusen, ihnen hielt der Deputirte ber Stadt die feierliche Begrüßungsrede, in der er der alten Freundschaft der geladenen Städte gedachte und seine besten Bunsche für das Fest aussprach. Darauf zogen die Britschmeister mit der Musik wieder über den Schiefplat, einer von ihnen verfündete noch einmal den Bortsaut des Einsadungsschreibens und ermahnte die Schüten, nach Städten zusammenzutreten und ihre Siebener oder Reuner zu wählen. Diese sind Behörde des Schiesplatzes, die obersten Richter nach dem Schiesprecht, sie werden aus den angesehensten Männern der Stadt und den Gästen gewählt, einige von den Festgebern, die andern von den Schüten nach Landschaften. Sind die größten Städte, Rürnberg, Augsburg, Magdeburg, unter den Gästen, so wird wol gleich beim Umschlagen bestimmt, daß von ihnen einzelne

Bertreter der fremden Schupen gewählt werden follen, Die freien Reichsftabte werben befonders ausgezeichnet, ebenfo anwesende Rurften, welche oft felbst bas mubfame Umt eines Reuners übernehmen. Die Reuner werben von der Stadt in der Bewirthung bevor-Unter ihnen fteben bie Schreiber, haufig brei, bie in beauat. fonderer Butte die Unmelbungen ber Schuken annehmen. Schut muß Bolgen und Rugeln, Armbruft und Buchfe vorzeigen, ieber Bolgen wird gepruft, ob feine Gifenfrige burch Die Deffnung bes Bergamentringes burchgleitet, benn ber bidere Bolgen macht eine größere Deffnung im Rirfelblatt und fann, ba von bem Rande ber Deffnung bis jum Mittelpunkt bes Birkels gemeffen wirb, bei zwei aleichen Schuffen ten Andern benachtbeiligen. War der Bolgen probebaltig, fo wurde ber Rame bes Gigenthumers auf ben Schaft gefdrieben, nur befdriebene Bolgen burften gebraucht werden. aber hatte jeder Schut feine Geldeinlage zu machen, bevor er zum Ueber Diefen Borbereitungen gingen Schieken zugelaffen murbe. immer mehre Stunden, oft der größte Theil des erften Tages bin. Die Beit wurde baufig burch eine Collation ausgefüllt, welche ber Rath der Stadt den fremden Schupen gab, fic bestand in der fruberen maßigen Beit aus Wein und gutem Bier und einfacher Bufoft, Dbit, Ruchen, Butter und Rafe. Waren bie Schuten eingeschrieben und hatten fie ihre Ginlage gemacht, fo murben fie in Biertel ober Kahnen getheilt, brei, funf und mehr Kahnen, haufig hatte jedes Biertel feinen befondern Stand.

Jest endlich begann das Sauptschießen in "Rennen" ober "Schuffen", beim Armbruftschießen fo, daß die Biertel hinter einanber fcoffen, jeder Schug einen Schuß.

Gegenüber ber Zielstatt waren im Schießhaus ober in befonberem Holzbau die Stände der Schützen. Aber ihre Methode zu schießen erscheint uns auffallend. Bor dem Beginn des Rennens zog ein Britschmeister mit Pfeisen und Trommeln über den Schießplat und rief die Schützen nach Abtheilungen in den Stand. Eilig brangten sie herzu und saßen in Reihen neben einander, nach dem

Loofe geordnet, jeder in dem Stande, dem er feinen Ramenszettel angebeftet batte. So lange die Abtheilung ichof, durfte Reiner feinen Stand verlaffen, Reiner die Rachbarn burch Bort ober Bewegung stören. So saßen sie, die Armbrust in der Hand, dann rief ber Britichmeifter: Bieler, lag bie Uhr los. Auf bas Beichen begann fich ber Beifer in Bewegung ju fegen, jedes Biertel Durch Schlagen ber Glode andeutend. Während biefer Beit mußte jeder Schus ichießen, er icof figent, wenigstene in bem innern Deutschland feit ber Mitte tes fechezehnten Sahrhunderte, burfte fich aber babei chenfowenia antehnen, ale die Armbruft auflegen. Satte ber Beiger auf der Uhr den Umlauf beendet, bann lautete bell Die Blocke, ein Stablfpiegel fant an einer Sanfichnur berab und bedecte das Birfelblatt, und vor der Schiegwand erhob fich aus der Erde oder fant aus dem Holzbau ein Bitter, um die zudringenden Schuten von der Schießmand abzuhalten. Dann begann Die Arbeit ber Reuner . Schreiber Die Schiefmand wurde, mo fie beweglich mar, umgeund Bieler. breht, bann ftand hinter ihr ein Tifch fur die Schreiber, Die befcriebenen Bolzen wurden berausgezogen, der Zweckichuß und alle Rirfelfduffe mit ben Ramen ber Schugen aufgeschrieben, auch ber weiteste Schuf wurde bemerkt. Die Bieler aber hammerten Die Bolgenlöcher gu. ichwärzten Die beidbabigten Stellen ber Band und gogen ein neues Blatt ein. Satten in Diefer Art fammtliche Abtheilungen der Schützen einen Schuß abgegeben, fo wurden die Bolzen in feierlichem Buge mit Britschmeifter, Pfeifen und Trommeln nach bem Schießhause getragen, dort die gleichgültigen Bolgen in einem Troge ihren Befigern überlaffen, die verzeichneten Schuffe bagegen in einer zierlichen hölzernen Attrape, — in Zwickau war es 1573 ein großer weißer Schwan, das Stadtwappen — überbracht. Der Bolgen des Bweckschusses erhielt einen Chrenplat, auch ber "weite" Schuß eine auffallende Stelle. Schon nach dem ersten Schuß begann die Austheilung ber Breife.

Es war das Bestreben, nach allen Richtungen auszuzeichnen und fo viele Schügen als möglich mit Preisen zu versehen, aber unsere Ahnen

ließen nich auch nicht nehmen, bem, ber feine Sache befondere ichlecht gemacht batte, burch berben Scherz eine Demutbigung zu bereiten. So murben mit Breifen verfeben ber befte Schuß eines jeden Rennens, ber 3wedichuß, auch wer bie meiften Schuffe gunachft am Ragel gethan, erhielt, wenn feine übrigen Schuffe nicht gut genug waren, ibm einen Sauptgewinn zu verschaffen, ein besonderes Be-Die Sauptgeminne aber maren fur Die Schugen, benen am Ente bes Schießens tie meiften Birfelfcuffe gufammenabbirt murten. Alle Schuten, welche durch die ausgeschriebene Bahl von Schuffen feinen Gewinn erhalten hatten, erhielten bas Recht, vor bem Ende bes Sauptichiegens noch einmal unter einanter um fleinere Breife, Die Ritterpreife gu fampfen, Das nannte man "um den Ritter ftechen" Alle Gewinne bes Sauptidiegens wurden von ben oder "rittern". Reftgebern ausgesett, fie maren fammtlich in dem Ausschreiben mit ihrem Silberwerthe aufgegablt. Außerbem aber mußte jeder Schut beim Beginn tes Festes einen Geldbetrag - ben Doppel - eineinlegen, bevor er eingeschrieben wurde. Diefe Ginlage war nicht unbedeutend, fie murde hober, je anspruchevoller die Refte fich aus-Während fie in früherer Zeit etwa zwei Gulben betragen batte, flieg fie in ben letten funfzig Jahren ber Freischießen auf feche, acht Reichsgulden, ja fie betrug 1614 bei dem Stablichießen, welches Aurfürst Johann Georg zu Dresten gab, bereits zwölf Reichsthaler, welche nach Silber- und Getreidewerth etwa dreißig Thalern unseres Gelbes entfprechen. Allerdings waren nicht alle Freischießen fo ariftofratisch. Auch mar Die Ginlage Des Schugen bei ben meiften Festen nur zum Theil eine gebotene, oft mar die fleinere Balfte frei-Die gebotenen Ginlagen wurden zu Rebengewinnen bei bem willia. Sauptichießen verwandt, Diefe Bewinne in fleinen Betragen auf fo viele Schüten als möglich vertheilt. Aus den freiwilligen Beitragen wurden baufig fleine Silbergeschirre fur ein Rachschießen gekauft, -" die großen und fleinen Gilber " - zuweilen wurde auch dafur noch bon ben Festgebern Giniges gespendet, bann verwendete man biefe Beitrage ber Schugen ju fleinen Gelbpramien bes Rachschiegens.

Bu allen Breifen bes Sauptichießens aber geborten große und fleine Fahnen, mit ben Stadt= ober Landesfarben, mit einem Bappen oder Rrang bemalt. Dft ftand ber Geldwerth Des Gewinnftes barauf. Eine folde Kahne bavonzutragen, mar große Ehre. Die fremben Schuten brachten fie ftolg in ihre Beimat, überreichten fie wol auch bem Rath ihrer Stadt ober ihrer Schugenbruderschaft, welche ihnen die Behrungstoften der Reife bestritten hatte. Befcheiden waren im Unfang die Breife bes Siegers; fie wurden lange als "Abenteuer" bezeichnet, an bem Fremdwort, bas aus bem Sargon ber alten Turnierfprache berftammte, bing noch ein romantischer Reit. Aber Die Abenteuer, welche ben Duth bes tüchtigen Schuken berausfordern, find nicht mebr unerbort. Ein ftattlicher Widder ift um 1400 in Munchen. 1404 in Rebibeim das "Befte ", bet erfte Breis, bald barauf ein Ochs, ein Pferd, in ber Schweiz Muni, ber Buchtftier, Die Thiere oft mit werthvollem Tuch bedeckt, fo ift noch 1433 ju Rurnberg ein Pferd mit rothem Tuch bedectt, bas Befte. Die Rebenpreise find etwa ein fleiner Becher, Silberichale, Gurtel, Armbrufte, ein Schwert, und ein Preis, der in der ganzen Folge bei fleinen Schießen besonders beliebt mar, und überall bis auf die Reuzeit in den Schugengefellschaften gehaftet bat: Stoff zu einem schönen Baar Gosen. Auch wer aus der weitesten Entfernung jum Schießen fam, erhielt 1425 ju Augsburg einen golonen Ring. Aber schon 1440 ift ebendort bas Befte eine Beldfumme, 40 Gulben, und das Pferd, das Rind werben die letten Breife des Hauptschießens. Schnell fteigt ber Werth der Gewinne, fcon 1470 find in Augeburg 101 Gulden das Befte, um 1500 ift tiefe Summe bei großen Freischießen gewöhnlich, in Burich fteben 1504 110 Gulben als Sauptgewinn, 90 Gulben als zweiter, und so in langer Reihe bis hinab auf 1 Gulden, alle doppelt für Stahl und Büchse, und —- was bei den Schweizer Schießen nicht selten ift - alle in Geld. Unaufhörlich steigt ber Berth der Preise. Bu Leipzig 1550 für Armbruft 300 Gulben. Beim großen Schießen ju Strafburg 1576 mar ber erfte Sauptgewinn fur Stahl und Buchfe 210 Reichsaulden; in Bafel 1603 für Musteten (gezogene

Rohre) ein Becher von 300 Gulden Werth. 300 Gulben nach Silber= und Getreidewerth entsprechen 666 Thalern unferes Geldes.

Die Sauptgewinne find Belb ober Silbergefchirr, Becher und Schalen in allen Formen und Großen, oft mit ber Bierlichkeit und bem Geschmad, welcher die Tednit ber Golbidmiebe im fechezebnten Sabrbundert auszeichnete. Much tie Gelbbetrage murben baufig in befonderen Mungen und Dedaillen gezahlt, welche fur bas Weft gepragt maren, große, fleine, vergolbete, baufig vieredige, Die Rlippen. Rumal die einzelnen Zwedfcuffe murben burch Klippen belohnt, Die an der Siegesfahne hingen. Bei dem theuren Stablichieken zu Dresben erhielt jeder Zwedichuß gur Kabne eine vergoldete Medgille, welche 5 Reichsthaler ichmer mar, fast genau ein Biertelpfund unferes Rollgewichts. Auch fleinere Städte ichlugen Medaillen und Klippen, fie bauern ale gefuchte Seltenheiten unferer Mungcabinette, und zeigen bie größte Mannigfaltigfeit ber Embleme, Devifen, ber Größe, Form und des Geldwerthes. Selbft ber Jugend und den Armen wurden bier und ba gur Erinnerung an ein foldes Seft fleine Silbermungen gefdlagen und ausgetheilt.

Mußer Diesen guten Breifen aber gab es auch unholde Begirge-Schon ter lette Schut, welcher auf einen Gewinn Anfpruch machen konnte, murbe durch eine zweideutige Auszeichnung beehrt, er erhielt, wie ichon bemerkt, nach altem Brauche unter viclen frottischen Gratulationen des Pritfchmeisters außer ber fleinsten Geldprämie ein Borftenthier, groß ober flein, Sau ober Ferfel, nach der Laune ber Dazu eine gute Preisfahne, aber ebenfalls mit angua-Kestaeber. Bom Coburger Schießen bes Nahres 1614 mirb ge= lichem Bilde. rühmt, daß biese Fahne besonders schon gestickt war, doch barf man annehmen, bag ihr Emblem tem Befiger feine reine Rreude verursachte. Aber unzweifelhafter Sohn murbe bei jedem Rennen dem weitesten Schuß zu Theil. Fahne und Gaftgefchenf war eine Carricatur bes Preifes fur ben 3medichuß. Wer vollends die meiften folechten Schuffe gemacht hatte, mußte wenigstens in ber letten Beit ber Freischießen beim Ende des Festes zuweilen eine riefige robe Rahne von Sadleinwand tragen, von den Rarren des Reftes um-Waren die Bolgen bes 3wedfcuffes und bes weiteften Schuffes nach bem erften Rennen in ihre Attrapen geftedt, fo trat ber Britichmeister auf feinen Bredigtftuhl, rief zuerft mit lauter Stimme den besten Schugen bes erften Rennens beran und begrußte ibn mit einer furgen Stegreifrete in Anittelverfen, worin er ibm fein Berdienft und feinen Gewinn rubmte. Er werde jest gur Erinnerung an ben Schuß eine ichone feibene Fahne erhalten, an welcher eine filberne Klippe hange, forner einen zinnernen Teller, barauf eine gebratene Forelle, eine Semmel und ein Glas Bein nebst einer Bomerange. Tapfere Mufikanten, Trompeter ober Bfeifer, werden vor ihm bergeben und ibn ju feinem Site fuhren. Go marfchirte ter gludliche Schupe unter Dufit ab, Beamte ber Stadt überreichten ibm Kahne und Munge und den luftigen Chrenteller. Darauf vertheilte ber Britichmeifter die andern Birfelfcuffe, gulett rief er ben Ungludlichen, ber ben weiten Schuß gethan. Er fam nicht willig. ber Britichmeister verneigte fich vor ihm und fprach : " Seht zu, fcboner Schut, bag ibr eure Runft beffer fernt. Ich habe hier einige freie Anaben, Die euch bas Treffen beibringen werden. Dürft ibnen kein Geld dafür gablen. Frang Rlob, nimm ben Sprenamedel, fcane ibn mit geweihtem Baffer, es ift febr moglid, baf er beschricen ift. Romm Bans Sabn, laute ihm mit beiner bolgernen Glode um die Ohren! - Doch ich merfe, ihr feid ein auter Chrift, ihr wollt andern auch Darum, liebe Begatoren, nehmt cuch feiner an, was übrig laffen. ber Mann hat's mohl um die andern verdient, pfeift ibm einen bubfchen Reihen vor und bohrt ihr ihm Efelsobren, fo feid auftandig und thut's hinter feinem Rucken. Bringt ihm feine Chrengefchenke. Buerft eine Fahne von der Art Atlas, in welchem die Bauern ihren hafer gur Die Klippe, welche baran hangt, ift leiber nur von Blech, bazu ein Teller von Golz, barauf ein fconer Quarkfafe, ftatt der Pomerange ein Apfel und in thonernem Rapf ein Trunk leichtes Biet!" Go höhnte der Pritschmeister und zulett bot er ihm noch eine Rarrenkappe mit Hahnenfedern an, unterdeß gellten, klapperten und pfiffen des Britschmeisters Jungen um den Schützen, schlugen Burzelsbäume, bohrten ihm Csel und verfolgten ihn mit ihren Grimassen bis zu seinem Stande, während ihm wol auch ein Dudelsachpfeiser voranschritt und aus seinem Schlauch die grimmigsten Tone preßte\*). Es wurde von den Schützen ernsthaft darauf gehalten, daß bei solchem Beziren die Anspruchsvollen nicht besser wegkamen, als die Mehrzahl. Den Betrossenen aber war dieser Act sehr peinlich. Selten glückte ihnen, den weitesten Bolzen vorher bei Seite zu bringen, was immer allgemeinen Unwillen erregte. Den anwesenden Fürsten wurde doch einige Rücksicht bewiesen, wenigstens sauten ihnen gegenüber die gedruckten Borte der Britschmeister sehr mild. Hatte der Landesscherr selbst einmal den weitesten Schuß gethan, so nahm ihn wol Einer aus dem Gesolge auf sich, wie 1573 zu Zwickau.

So verlief das Fest Schuß für Schuß; nach jedem Belohnung des besten Schusses. Diese Zwischenspiele nahmen nicht wenig Zeit in Anspruch, so kam es, daß den Tag nicht mehr als etwa sieben, acht Schuffe, bei großen Schießen noch weniger gethan wurden.

Um das Ende des Festes aber wurde das Schießen in den meisten Landschaften Deutschlands durch einen holden Brauch untersbrochen, der hier so geschildert wird, wie er in der zweiten Galfte des sechszehnten Jahrhunderts in den Städten der Schwaben, Franken, Thüringer und Meißner vor sich ging. Im Zuge schritten mehre der vornehmsten Jungfrauen der Stadt, festlich gekleidet, von Rathssherren, Stadtpseifern und Trabanten begleitet, auf den Schügenplatz. Eine von ihnen trug in verzierter Schachtel einen kostbaren Kranz, — zuweilen von Silber und Gold mit Berlen und Edelsteinen geziert, — eine andere die schöne Fahne. Auf dem Blat hielten sie ihren Umzug, dann wurden die Schützen einer befreundeten Stadt

<sup>\*)</sup> Buweisen erinnern diese Standreden des Pritschmeisters an die Ceresmonien der Deposition. Bergl. Benedikt Erelbed 1573 und Bolfgang Ferber 1614.

ber Freischießen beim Ende bes Festes zuweilen eine riefige robe Fahne von Sadleinwand tragen, von den Rarren bes Reftes um-Waren die Bolgen bes Bweckschusses und bes weiteften Schuffes nach dem erften Rennen in ihre Attraven gesteckt. fo trat ber Britichmeister auf feinen Bredigtstuhl, rief querft mit lauter Stimme ben beften Schuten bes erften Rennens beran und begrufte ibn mit einer furgen Stegreifrebe in Rnittelverfen , worin er ibm fein Berdienst und feinen Gewinn rubmte. Er werbe jest gur Erinnerung an ben Schuß eine ichone feibene Rabne erhalten, an welcher eine filberne Rlippe bange, forner einen ginnernen Teller, barauf eine gebratene Forelle, eine Semmel und ein Glas Bein nebst einer Bomerange. Tapfere Musikanten, Trompeter ober Bfeifer, werden vor ihm bergeben und ibn ju feinem Sige führen. Go marfchirte ber gludliche Schute unter Dufit ab, Beamte ber Stadt überreichten ibm Sahne und Dunge und ben luftigen Chrenteller. Darauf vertheilte ber Britichmeifter die andern Birtelfduffe, gulett rief er ben Ungludlichen, ber ben weiten Schuß gethan. Er fam nicht willig, ber Britidmeifter verneigte fich vor ihm und fprach : "Seht zu, fcbner Schut, bag ihr eure Runft beffer fernt. 3ch habe bier einige freie Anaben, Die euch bas Treffen beibringen werden. Dürft ibnen fein Geld dafür gablen. Frang Flob, nimm ben Sprengwedel, fegne ibn mit geweihtem Baffer, es ift febr möglich, daß er befchricen ift. Romm Bans Bahn, laute ihm mit beiner holgernen Glode um die Obren! - Doch ich merte, ihr feid ein guter Chrift, ihr wollt andern auch was übrig laffen. Darum, liebe Bexatoren, nehmt cuch feiner an. der Mann bat's wohl um die andern verdient, pfeift ibm einen bubfchen Reihen vor und bohrt ihr ihm Efelsobren, fo feid auftantig und thut's binter feinem Ruden. Bringt ibm feine Chrengefchente. Ruerft eine Fahne von ber Art Atlas, in welchem die Bauern ihren Safer gur Stadt fübren. Die Klippe, welche baran hangt, ift leiber nur von Blech, bazu ein Teller von Holz, barauf ein schöner Quarkfase, statt der Pomeranze ein Apfel und in thonernem Rapf-ein Trunk leichtes Biet!" Go bohnte der Pritschmeifter und zulett bot er ibm noch eine Rarrenkappe mit Hahnenfedern an, unterdeß gellten, flapperten und pfiffen des Britschmeisters Jungen um den Schüßen, schlugen Burzelsbäume, bohrten ihm Esel und verfolgten ihn mit ihren Grimassen bis zu seinem Stande, während ihm wol auch ein Dudelsachpseiser voranschritt und aus seinem Schlauch die grimmigsten Tone preste \*). Es wurde von den Schüßen ernsthaft darauf gehalten, daß bei solchem Beziren die Anspruchsvollen nicht besser wegkamen, als die Mehrzahl. Den Betrossenen aber war dieser Act sehr peinlich. Selten glückte ihnen, den weitesten Bolzen vorher bei Seite zu bringen, was immer allgemeinen Unwillen erregte. Den anwesenden Fürsten wurde doch einige Rücksicht bewiesen, wenigstens lauten ihnen gegenüber die gedruckten Borte der Pritschmeister sehr mild. Hatte der Landessherr selbst einmal den weitesten Schuß gethan, so nahm ihn wol Einer aus dem Gesolge auf sich, wie 1573 zu Zwickau.

So verlief bas Fest Schuß fur Schuß; nach jedem Belohnung bes besten Schusses. Diese Zwischenspiele nahmen nicht wenig Zeit in Anspruch, so kam es, daß den Tag nicht mehr als etwa sieben, acht Schuffe, bei großen Schießen noch weniger gethan wurden.

Um das Ende des Festes aber wurde das Schießen in den meisten Landschaften Deutschlands durch einen holden Brauch untersbrochen, der hier so geschildert wird, wie er in der zweiten Salfte des sechszehnten Jahrhunderts in den Städten der Schwaben, Franken, Thüringer und Meißner vor sich ging. Im Zuge schritten mehre der vornehmsten Jungfrauen der Stadt, festlich gekleidet, von Rathssherren, Stadtpseisern und Trabanten begleitet, auf den Schügenplagz. Eine von ihnen trug in verzierter Schachtel einen kostbaren Kranz, — zuweilen von Silber und Gold mit Berlen und Edelsteinen geziert, — eine andere die schöne Fahne. Auf dem Plag hielten sie ihren Umzug, dann wurden die Schügen einer befreundeten Stadt

<sup>\*)</sup> Zuweilen erinnern diese Standreden des Pritschmeisters an die Ceresmonien der Deposition. Bergl. Benedikt Erelbed 1573 und Wolfgang Ferber 1614.

ber Freischießen beim Ende bes Festes zuweilen eine riefige robe Fahne von Sadleinwand tragen, von den Rarren bes Festes um-Waren Die Bolgen bes 3wedfcuffes und bes weiteften aeben. Souffes nach bem erften Rennen in ihre Attraven gesteckt, fo trat ber Britichmeister auf feinen Bredigtftubl, rief querft mit lauter Stimme ben besten Schuten bes erften Rennens beran und begrußte ibn mit einer turgen Stegreifrebe in Anittelverfen, worin er ibm fein Berdienft und feinen Bewinn rubmte. Er werde jest gur Erinnerung an ben Schuß eine fcone feibene Rahne erhalten, an welcher eine filberne Klippe hange, ferner einen ginnernen Teller, barauf eine gebratene Forelle, eine Semmel und ein Glas Bein nebst einer Bomerange. Tapfere Musikanten, Trompeter ober Bfeifer, werden vor ihm bergeben und ibn ju feinem Sipe führen. Go marfdirte ber gludliche Schute unter Dufit ab, Beamte ber Stadt überreichten ibm Sahne und Munge und den luftigen Chrenteller. Darauf vertheilte ber Britichmeifter bie andern Birfelfduffe, gulett rief er ben Ungludlichen, ber ben weiten Schuß gethan. Er fam nicht willig, ber Britidmeifter verneigte fich vor ihm und fprach : " Seht ju, fconer Schut, bag ihr eure Runft beffer fernt. 3ch habe bier einige freie Anaben, Die euch bas Treffen beibringen werden. Durft ibnen fein Geld dafür gablen. Frang Floh, nimm ben Sprengwedel, fegne ibn mit geweihtem Baffer, es ift febr möglich, baf er befdricen ift. Romm Bans Sabn, laute ibm mit beiner bolgernen Glode um die Obren! - Doch ich merke, ihr feid ein auter Chrift, ihr wollt andern auch was übrig laffen. Darum, liebe Bexatoren, nehmt euch feiner an, der Mann bat's wohl um die andern verdient, pfeift ibm einen bubfchen Reihen vor und bohrt ihr ihm Efelsohren, fo feid anständig und thut's hinter feinem Ruden. Bringt ibm feine Chrengeschenke. Ruerft eine Fahne von der Art Atlas, in welchem die Bauern ihren Safer gur Stadt führen. Die Klippe, welche daran hangt, ift leiber nur von Bled, bazu ein Teller von Bolz, barauf ein fchoner Quarffafe, ftatt der Pomeranze ein Upfel und in thonernem Rapf-ein Trunk leichtes Biet!" So höhnte der Pritschmeister und zulett bot er ihm noch eine Rarrenkappe mit Hahnenfedern an, unterdeß gellten, klapperten und pfiffen des Pritschmeisters Jungen um den Schützen, schlugen Burzelsbäume, bohrten ihm Esel und verfolgten ihn mit ihren Grimassen bis zu seinem Stande, während ihm wol auch ein Dudelsachpfeiser voranschritt und aus seinem Schlauch die grimmigsten Tone preste \*). Es wurde von den Schützen ernsthaft darauf gehalten, daß bei solchem Beziren die Anspruchsvollen nicht besser wegkamen, als die Rehrzahl. Den Betroffenen aber war dieser Act sehr peinlich. Selten glückte ihnen, den weitesten Bolzen vorher bei Seite zu bringen, was immer allgemeinen Unwillen erregte. Den anwesenden Fürsten wurde doch einige Rücksicht bewiesen, wenigstens sauten ihnen gegenüber die gedruckten Worte der Pritschmeister sehr mild. Hatte der Landessherr selbst einmal den weitesten Schuß gethan, so nahm ihn wol Einer aus dem Gefolge auf sich, wie 1573 zu Zwickau.

So verlief bas Fest Schuß fur Schuß; nach jedem Belohnung bes besten Schusses. Diese Zwischenspiele nahmen nicht wenig Zeit in Anspruch, so tam es, daß ben Tag nicht mehr als etwa sieben, acht Schuffe, bei großen Schießen noch weniger gethan wurden.

Um das Ende des Festes aber wurde das Schießen in den meisten Landschaften Deutschlands durch einen holden Brauch untersbrochen, der hier so geschildert wird, wie er in der zweiten Sälfte des sechszehnten Jahrhunderts in den Städten der Schwaben, Franken, Thüringer und Meißner vor sich ging. Im Zuge schritten mehre der vornehmsten Jungfrauen der Stadt, festlich gekleidet, von Rathseherren, Stadtpseifern und Trabanten begleitet, auf den Schügenplatzeine von ihnen trug in verzierter Schachtel einen kostbaren Kranz, — zuweilen von Silber und Gold mit Berlen und Edelsteinen geziert, — eine andere die schöne Fahne. Auf dem Platz hielten sie ihren Umzug, dann wurden die Schügen einer befreundeten Stadt

<sup>\*)</sup> Zuweilen erinnern diefe Standreden des Pritschmeisters an die Ceres monien der Deposition. Bergl. Benedift Grelbed 1873 und Bolfgang Ferber 1614.

aufgerufen, ein Sprecher ber Stadt bielt ihnen eine Unrede, Die Jungfrauen überreichten ihnen ale Ehrengeschenk für ihre Stadt Rrang und Rahne und boten ihnen ben Chrentang. Die gerufenen Gafte bankten im Ramen ihrer Stadt mit gewählten Worten, einer von ibnen feste ben Rrang auf bas Saupt und fie fdritten mit ben Jungfrauen in feierlichem Tanze binter ber Mufif über ben Schiefplat. Ein folder Rrang legte ber Stadt, welche ibn erhielt, Die garte Berpflichtung auf, bas nachfte Freischießen zu veranstalten. Er murbe forglich bewahrt, und in bem Ausschreiben der befrangten Stadt wird baufig als Grund des Freischießens ermahnt, "damit das Rranglein nicht verwelke". Seit die Fürsten eifrig an den Schießen theilnehmen, erhalten auch fie die Rrange, ift ein Fürst ber Festgeber, fo ertheilt wol eine ber Bringeffinnen ben Rrang. Diefer alte Brauch band bie Stadte einer Landschaft zu einer großen Reftgenoffenschaft zufammen. Rur bas Tangen auf bem offnen Schiegplag borte ungefahr feit bem Jahr 1600 auf.

Aber diefe großen Burgerfeste boten noch andere Belegenheit, Rraft und Runft zu erweisen. 3m fünfzehnten Jahrhundert, wo fie aufbluben, werden fur Die Schuten felbft noch " offene Spiele" eingerichtet und Preife für die Sieger ausgefest. In Diefen Spielen bat fich uralte Ueberlieferung erhalten. Es find ahnliche Bettfampfe, wie in den Ribelungen, wo Siegfried gegen die Brunhild rang: Steinftogen, Springen, Laufen. Sie waren 1456 beim Freischießen von Strafburg ausgeschrieben, ben Breis im Springen trug ber Buricher Sans Waldmann bavon, ber fpater ale Burgermeifter fein ftolzes haupt auf dem Block verlor. In Augsburg war beim Stablfcbiegen 1470 ein goldner Ring fur den gefett, der einen Stein von 45 Pfund im Antritt mit drei Stogen nach "Stogenerecht" am weitesten forttreiben wurde; ein Ritter Wilhelm Zaunried gewann ben Preis. Chenso standen in Zurich 1472 brei Preise für brei Stope auf Steine von 15, 30, 50 Pfund. - 3m Springen gewann 1470 zu Augsburg Chriftoph Bergog von Baiern den goldenen Die Aufgabe mar : brei Sprunge auf einem Bein mit Un-Ring.

lauf, darauf ein Sprung mit beiben Füßen, dann wieder drei Sprunge auf bem andern Bein und ein zweiter Sprung. In Burich waren 1472 breierlei Sprunge vorgefdrieben : von ber Stelle mit gleichen Füßen, im Anlauf mit gleichen Füßen, Anlauf und brei Sprunge auf einem Rug. Das alles murbe febr ernft genommen, fcon in dem Ausschreiben bes Rathe ben Gaften genau angezeigt. -Im Wettlauf maß 1470 die Bahn zu Augsburg 350 Schritt, auch im Laufen gewann Bergog Christoph von Baiern den golbenen Ring : in Burich mar 1472 die Babnlange 600 Schritt; in Breslau mar 1518 Breis im Laufen Stude bes beliebten Binne. Reben ben Männern rannten zuweilen die Rosse, so in Augsburg 1446 beim Buchsenschießen; 14 Bferbe erschienen an ben Schranken, Breis mar ein Stud Scharlachtuch, Sieger ein Pferd bes Berzogs Albrecht, bas er von Munchen jum Rennen gefandt batte \*). Bei bem Rennen im Sabr 1470 gewann ebendort ein Bferd Bergog Bolfgang's von Baiern ben Breis von 45 Gulben. - Much bas Ringen, fogar bas Tanzen erhielt Breife. Go 1508 wieder in Augsburg. - Und einen narrischen Breis erwarb ebendort fogar der, welcher dem Bolf bie arokte Luge ergablen fonnte.

Bu diesen einheimischen Bolksfreuden kamen andere, nicht weniger alt, aber aus fremdem Leben überliesert. Die Enkel der römiichen Gladiatoren, deren robe Kämpse einst strengen Christen zu
schwerem Aergerniß gereicht, die durch das ganze Mittelalter als fahrende Kämpser ein verachtetes Leben geführt \*\*), sie hatten sich im
fünfzehnten Jahrhundert hinter die Thore der Städte, in die Wachtstuben der Fürstenhöse gestüchtet, zu allerlei Söldnerdienst, als Fechtlehrer, Ariegsknechte, Trabanten, Leibdiener, Boten. Aus der geheimen Berbrüderung, welche die Fechter als sahrendes Bolk gehabt
haben mögen, waren geduldete Genossenschaften geworden, sie standen

<sup>\*)</sup> Belfer-Gaffer, Chronita von Augfpurg. S. 182.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Band II der Bilder aus der Bergangenheit unter Gautier und Abenteurer.

ale Marxbruder und Federfechter in zwei Berbindungen, welche ftarfen Groll gegen einander begten. Die Rechter mit der Reder fubrten einen geflügelten Greif im Bappen, fie rubmten fich, von einem Bergog von Medlenburg privilegirt ju fein, und fanden fpater in ben Rurfürsten von Sachsen milbe Bonner; fie riefen im Rampfplat, wenn fie bas Schwert erhoben : "Schwing' bich, Reber, fieb, wie man thut, fcreib gern mit Dinte, die aussieht wie Blut \*). " Die Sant Marcus-Bruderschaft bagegen hatte in ihrem Bappen einen Lowen und ftartte fich durch ben tropigen Reim : "Du ebler Low, fdwing bein fraus Baar, nimm bir bes Greifen eben mahr, ben follft bu por dir bauen nieder und ihm gerreißen fein Gefieder. " von Ronig Maximilian 1487 mit einem Brivilegium beidenft worben, ihre Reifter vom langen Schwert ftanden unter einem Sauptmann und hielten auf ber Berbftmeffe von Frankfurt am Main ihr Dorthin jog, wer von ihnen gefreit fein wollte; Bufammenkunft. er mußte gegen vier Deifter fechten, bann in öffentlicher Berfammlung Jeden annehmen, der ibn befampfen wollte. Bestand er die Broben, fo murbe er mit dem Paradeschwert freuzweis über Die Lenden geschlagen, mußte den Genoffeneid leiften und zwei Goldaulben auf bas Schwert legen; bafur erhielt er bas gebeime Erfennungezeichen ber Bruderschaft und das Recht, Andere in feiner Runft zu unterrichten und Rechtschule zu halten, bas heißt öffentliche Schaugefechte zu veranstalten. Lange Zeit waren Diefe Schaufampfe eine Freude der Fürsten und Burger, fie erheiterten nach der Schlacht bei Mühlberg den gefangenen Aurfürsten von Sachfen mabrend bes großen Reichstage ju Augeburg. Daß Frankfurt die einzige Stadt mar, mo man Freifechter werben konnte, galt ihr beim Bolf fur einen befonderen Borgug \*\*). Die Fechter brangen fich auch in die Freischießen.

<sup>\*)</sup> Benedict Eblbed', Brigfchmeister: Ordentliche Beschreibung Des groffen schieffen in 3widam. 1574. S. 82.

<sup>\*\*)</sup> Sogar der wadre Quad von Kinkelbach zählt diese Merkwürdigkeit Frankfurts auf: Teutscher Nation Gerlichkeitt. 1609. S. 171. — Bergleiche Christoff Rosener: Ehren Tittel der Ritterlichen Freyen Kunft der Rechter.

- fcon 1508 in Augeburg - jumal wenn Fürften an ber Burgerluft Theil nehmen. Der Aufzug ber Nechter und mancher Brauch erinnert noch lebhaft an die romischen Gladiatorenspiele, wenn auch die Rämpfe felten ein so blutiges Ende nahmen. Fürsten und Städte warben ganze Fechterbanden, welche bei Freiichießen und andern großen Reften aufgeführt murden. Go fampften 1560 in Stuttgart Die Rechter vaarmeis auf bem Schiekplat, auch die fürstlichen Frauen fubren binaus, dies Gefecht zu feben, der erfte Sieger erhielt ein icones Bamms von Taffet, jeder andere Breis betrug zwei Thaler. Rum Stablichiefen in Awicau führte 1573 ber Markaraf von Unfvach eine Rechterbande von vierzig Dann, benen Rurfürst August von Sachsen seine Feberfechter gegenüberftellte. Sie fampften an zwei Tagen paarweise gegen einander mit Langschwert, Duffet, langem Spieß, halber Stange, nach alter Sitte barhaupt, alle Reftel aufgebunden, froblichen Gemuthe, einzelne Baare machten viele Bange, ohne einander zu befiegen. Es war viel Rlopffechterei bei solchen Rämpfen, doch gab es auch Eifersucht, heftige Stöße und flaffende Bunden.

Die Genoffenschaften der Fechter überlebten die Freischießen und den großen Krieg, sie verloren die alten Ausdrucke für ihre Kunsthiebe und "Lager", sie legten sich nicht mehr aus nach dem Ochs, Eber, Pflug und Dach, sondern nach französischen Kunstwörtern, aber sie erhielten sich trot der fremden Fechtlehrer in den größeren Städten. In Rurnberg wurden ihre öffentlichen Gefechte turz vor 1700 verboten, aber das Bolk nahm noch lange leidensschaftlich Bartei für die beiden Factionen, es war kein Knabe in der Stadt, der nicht für die Margbrüder oder Federsechter stritt; und häusig gaben sie ihre Borstellungen in Brivathäusern\*). Das letzte

<sup>1589. 4. —</sup> Die Federsechter freiten ihre Schüler auch an Fürstenhöfen, 3. B. in Dresden 1614 bei dem großen Schausechten, welches auf das Freischießen solgte, wobei ein Fechter mit dem Rapier erstochen wurde. Wolffgang Ferber, Relation eines fürnehmen Stablichiessen zu Oreften. 1614. 40. Bl. BB.

<sup>\*)</sup> Wagenseil, de civitate Noriberg. S. 161.

große Fechterspiel wurde wol 1741 zu Breslau auf dem Rirchhose von Magdalena angestellt. Un dem Tage, wo der junge König von Breußen nachlässig mit aufgelöstem haar und seinem kleinen Barades begen auf dem Thronsessel des Kaifer Mathias die Huldigung des eroberten Schlesiens entgegennahm, grade als die Morgenröthe einer neuen Zeit über Deutschland anbrach, da gaukelten die alten Fechter wie Schattenbilder aus ferner Zeit noch einmal über den Gräbern vergangener Geschlechter, dann vergingen auch sie.

Immer maffenhafter brangen fich andere Bolfsbeluftigungen in Die Freischießen, die Freude wird geräuschvoller, reichlicher, übermuthiger; und wer ben Schiegplat am Ende bes fechezehnten Sabrbunderts muftert, fieht auch aus dem Treiben des ichauenden Bolfes. baß die Beit fich geandert bat. Früher hatten Die Schuten , unter ihnen Fürsten und Edle, an den offenen Turnfpielen theilgenommen, Die Wittelsbacher maren unter ben Burgern ber Reichsftabte auf einem Beine gehüpft und hatten die fcmeren Steine gefchleudert. Am Ende des fechekehnten Jahrhunderte ichauen die Berren, auch die burgerlichen Schugen ichon vornehm zu, die Bauerburichen aber fommen im Sonntagestaat mit ihren Madden und führen jum Bergnugen ber Andern ihre landlichen Tange auf, es ift befondere Freude, auch die Bauermadchen um ein Camifol oder einen Bruftfleck mettlaufen zu feben, bobe Sprunge, flatternde Bemander, ein Sinfturgen ber Giligen erregt besonders Behagen, ihr borfisches Benehmen foll ben Andern zur Erhöhung der Luft beitragen. Es find vorzugemeife die Fürsten, welche baran ibre Freude finden, felten fehlen groteste Aufzüge und Tange ber Landleute, wenn ein Landesberr bas Reft Der Muthwille, welchen Die Britfchmeifter ober gar ausschreibt. trunfene Diener gegen bas Landvolf üben, erregt auf bem Schiefplat ein fur uns unbehagliches Belächter. Die tangenden Bagre gieben mit rothen Bogelbeeren, oder gar mit gefchwänzten Dobrruben befrangt auf ben Plan, die Manner greifen auf ungesatteltem Bferbe in ichnellem Ritte nach einer über ihnen aufgebangten Gans, und ber Spaß ift, daß fie dabei von ihrem Rlepper gleiten und bergleichen.

Auch für bie Freude ber Anspruchslosen und ber Rinber mar geforgt. Da mar g. B. ein poffierlicher Rarr, ber mit einem Schild und furgem Lederfolben bewaffnet Jeben berausforderte, ihn mit einer Langenstange anzugreifen. Wagte einer ben Rampf, fo mußte ber Rarr fo fcon die Stange abzupariren, dem Gegner auf den Leib gu ruden und ihn mit feinem Rolben ju bearbeiten, daß er die Lacher immer auf feiner Seite batte \*). Reben ihm fand (zu Regensburg 1586) ein wilder Mann, dem man Rugeln in den geöffneten Mund warf, neun Rugeln um einen Rreuger. Auf einem Roffel fag eine luftige Buppe, ein fleines Männlein, man barf ihn mit bem Ball berab, wer am baufigsten traf, gewann etwas. Much der Sahn im Topfe fehlte nicht, nach ihm wurde mit fleinen Drefchflegeln gefchla-Muthige Anaben aber flommen an bem glatten Rletterbaum, jumeilen mar bie Aufgabe, einen Sahn aus dem Rorbe ju holen, welcher an ber Spite aufgehangt mar, ober Rleiber und Schmudfachen.

Der Schiefplat felbft mar burch Schranfen ober Seile gefperrt, aber jur Seite fanden die Belte und Buben, Goldichmiebe legten Becher, Schalen, Löffel, Retten aus. Sehr beliebt waren die Zinnbuden, vor denen mit dem Burfel in die "Brente", die abnlich wie unfer Buffbret mit roth und weißen Farben bemalt mar, um Sausrath geworfen murbe. Um die Burfelbuden drangten fich auch un= beimliche Gefichter, Strolche, fahrendes Bolt, gewöhnt, noch mehr auf's Spiel zu fegen, ale ihre letten erbeuteten Pfennige. waren nicht unbeobachtet, benn die Stadttrabanten fdritten in ihrem Reftfcmuck ernfthaft die Buden entlang, Damit fein Frevel ben Frieden bes Schiegplages ftore. Befondere Aufmerkfamkeit wurde von ben Reftgebern auf die Regelbahnen gewandt, Die in Stadt und Land noch nicht fo baufig ftanden, als jest. Dft find zwei, ja brei fur bas Weft eingerichtet, auch bier werben Breife gefest, fo werben 1518 in Breslau auf zwei Blanen ein Oche und wieder zinnernes Gerath

<sup>\*)</sup> Cafpar Lerff, Frenichießen ju Regenspurg 1587. G. 2.

ausgeschoben, fie find zumal in Schlefien, Sachsen, Thuringen eine beliebte Zugabe ber Feste.

Bon Allem, mas die Freischießen dem Bolfe anmuthig machte, hat nur eine Unterhaltung, gerade die bedenklichste, in der folgenden fcweren Beit eine große Ausbildung erhalten, ber Gludetopf, ber befcheidene Ahnherr der Staatslotto und Lotterien. Schon 1467 erscheint er auf dem Armbruftschießen zu München, 1470 ift er auf bem großen Schießen zu Augsburg eine wohlbefannte Ginrichtung, Die Gewinne find bort Becher, Rleiderstoffe, fammine Gurtel, Baffen; es waren 22 Gewinne und mehr als 36000 Bettel zu 8 Pfennigen, und ein Roch gewann bas Befte, mas bem Bolf fur einen angenehmen Beweis galt, daß es ehrlich jugegangen. Durch das Buchsenschiefen gu Burich 1472 murde ber Topf in ber Schweiz eingeführt, ber Bettel fostete bort einen Schilling. Die Ziehung war icon bamals fast wie jest. Es wurde ein Geruft auf öffentlichem Blat, fogar vor dem Rathhause errichtet, barauf eine Schaubube mit ben Bewinnen gesett, baneben die Schreiber, Die Topfe. Es maren zwei Topfe, in den einen wurden die Ramen berer geworfen, welche einen Zettel geloft, in ben andern Geminne und Rieten, ein fechezehnjähriger Anabe zog, zwifchen die Topfe gestellt, aus beiden zugleich. Buerft murbe ber Rame gerufen, bann ob Bewinn, ob nicht. Der erfte Bettel und ber lette im Ramentopf gewannen auch Etwas, in Burich einen Bidber; met viele Bettel nahm, erhielt fie billiger. Schon 1504 besteben in Burich die Geminne aus baarem Geld, in Deutschland aber blieb bei den Freischießen noch hundert Jahre langer ber frohlichere Brauch, verarbeitete Werthstude zu verspielen. Die Spielmuth mar groß, besonders die Frauen brangten fich um den Topf, und wenn man nach ben erhaltenen Gewinnliften ichließen barf, maren auch bie fleinen geiftlichen Berren ber alten Rirche luftig beim Gludstopf. fehlte der Topf im fechszehnten Jahrhunderte einem größern Freischießen, er war eine große Angelegenheit; emfig verzeichnen die Chroniften Baben und glückliche Bewinner. Go ftanden, um nur ein Jahr zu erwähnen, allein 1540 im mittlern Deutschland zwei Glucktopfe, benn in Frankenbausen und Sof maren Freischießen, in Sof bauerte die Ziehung funf Tage, ber lette Gewinn bes Topfes war in beiben Städten die icherzhafte Sau, welche fich vom Schiefplat auch in bas Gludefpiel eingebrangt hatte. Sehr groß mar 1575 ber Stragburger Gludstopf, 275 Gewinne, ber erfte von 115 Gulben Berth; ber Abfat ber Bettel war fo reißend gewefen, bag man Die Rabl vermehrt batte, ebenfo im Berbaltnis Die Gewinne. Bfale graf Cafimir, ein unternehmender Berr, batte allein 1100 Loofe gefauft, er gewann aber gar nichts Erhebliches. Auch die Ruricher Gafte mit bem Breitopf hatten "im Ramen Des gludhaften Schiffes und der Baterstadt" einige Taufend Loofe genommen, welche aufammen 101 Bulben tofteten, fie gewannen bafur Gilber, bas ungefahr Die Balfte werth mar. Die Riebung bauerte vierzebn Tage, bas Gebrange bes Bolfes um ben Topf war febr beschwerlich, gulest munte Bewalt gebraucht werden, ben Topf ju fichern.

Aus folden Anfängen hat fich in Italien und holland mahrend bes fechszehnten Jahrhunderts die Lotterie ausgebildet, zuerst große Ausspielung von Waaren, balb von Geld, zuerst von Einzelnen, bald von den Communen als Einnahmequelle benutt. In hamburg wurde die erste Gelblotterie 1615 errichtet.

So verliefen die großen Waffenfeste unfrer Ahnen, wochenlang schwirrte die Renge um Schiesplatz und Buden, in den Straßen der gastlichen Stadt. Hatte die Schützengesellschaft endlich die vorgesschriebene Zahl von Schüffen gethan, so mußten alle Schützen, denen eine gleiche Zahl von Zirkelschüssen verzeichnet war, um ihren Geswinn auf besonderer Scheibe "stechen", wer dabei den schlechteren Schuß that, erhielt den nächsten kleinern Breis. Ebenso stachen um die Ritterpreise Alle, welche im Hauptschießen keinen Gewinn davongetragen. Die Haupt = und Ritterpreise wurden mit den Fahnen seierlich überreicht, die Geldgewinne hingen in bunten seidenen Beuteln an den Fahnen, Gewinne und Fahne waren schon vorher in langer Reibe zur Schau ausgestellt, denn die Alten verstanden sehr

gut, fold frober Auszeichnung auch guten Schein zu geben. folgte in ber Regel ein Rachschießen um die freiwilligen Ginlagen ber Souben, einfacher, zwanglofer, zuweilen mit andern Diftangen. Enblich auf bem Schiegplat Die große Abdantung burch Die Gafgeber, bei welcher ben Baften noch einmal die Freude ber Stadt mit Berglichkeit ausgesprochen-wurde. Bulett ein großer Marich vom Schiefplat in Die Stadt. Das mar ein wichtiger Aft. Aller Glanz bes Reftes entfaltete fich noch einmal in bem langen Buge. Trom= veter und Bfeifer bliefen, Die große Trommel und Die Beervauft brobnten, Die Britichmeifter flatichten mit ihren Britichen , Die Burbentrager bes Festes, Ratheberren und Reuner schritten mit ihren langen feidenen Scharpen, binter ihnen die gludlichen Erwerber ber Sauptpreife, jeder von zwei anfehnlichen Mannern geleitet, jedem wurde fein Bewinn vorgetragen. Unter ben Kahnen ihrer Biertel folgten die Schuten, ftola trug jeder feine Breisfahne, aber auch die Berirfabnen entwogen fich nicht immer bem Buge, bemutbig famen ibre Träger daber, binter ihnen das junge Narrenvolk. Borfabren batten Recht, wenn fie fich in folden Aufrugen mit Gelbftgefühl bewegten. Schon die Rleidung war farbenreich, fcwere Stoffe, Seide und Sammt fuchten auch maßige Manner bei folcher Gelegenheit Alle waren gewöhnt, fich vor Andern feben zu laffen, und wußten wol, wie man ftattlich einherschreiten mußte. Gine Feder auf bem Baret oder Gut, bie Wehr an ber Seite, ben einen Arm unter dem Mantel in die Gufte geftutt, fo fdritten fie lang aus im Marfchtempo, die Fuge breiter auseinander fegend, als jest Sitte ift, und babei ben Rorper in angenehmer Beife bald mit bem rechten, bald mit bem linken Bein gur Seite bewegenb.

So ging's zum letten Abendschmause. Den Abreisenden wurde das Geleit von ihren Gastfreunden zu Schutz und Ehre oft weit in das Land gegeben.

In der Gastfreundschaft, welche die Schützen genoffen hatten, liegt noch für unsere Empfindung etwas Grofartiges. Richt nur auf dem Schügenplag waren fie in den Stunden des Schießens haufig mit

freiem Trunt verfeben und burch eine Collation erquiett worden, auch in ber Stadt murten fie wenigstens einmal, in der Regel öfter, qumeilen taglich von bem Rathe ber Stadt bewirthet : bann fehlte auch nicht ber Abendtang, an welchem bie Tochter ber angesehenften Baufer Diese Bewirthung ber Gafte, im funfzehnten Sahrtheilnahmen. hundert bei aller Berglichkeit noch einfach, wurde in der letten Beit zuweilen verschwenderisch, fie muß, wenn ein folches West vierzebn Tage, ja, wie g. B. in Strafburg gar funf Bochen bauerte, ben Gaftgebern febr theuer gefommen fein; mehr als einmal flagen bedenkliche Chronisten, daß ihre Stadtkaffe übermäßig in Unspruch genommen fei. Sogar in Stragburg wurde biefer Borwurf lant, auch den Löwenbergern murde nach ihrem Bogelschießen im Jahre 1615 nachgefagt, daß die Stadt fich weit über ihre Rrafte angestrengt batte. Es war aber auch Alles febr koftbar und ftattlich gemefen. fand man im funfgehnten Sahrhundert beffer zu rechnen. Das große Stablichießen ju Augsburg im Jahre 1470 foftete der Stadtfaffe über 2200 Gulden, nach damaligem Getreidewerth eine bobe Summe, und boch mar der Budrang von Fremden fo groß, daß die Augeburger fich fpater fagen durften, fie batten feinen Berluft gehabt. lich war damals noch die Bewirtbung von 466 fremden Schuten einfach gewefen.

Die Zahl der Schügen war bei den ältesten Stahlschießen noch nicht groß. In Augsburg waren 1425 nur 130, im Jahr 1444 schon 300, und 1470 bereits 466 fremde Schügen. Seit das Feuerrohr bei großen Landschießen dazutrat, verdoppelte sich die Schügenzahl. So sanden sich 1485 in St. Gallen 208 Stahls, 445 Büchsenschügen zusammen, und 1508 zu Augsburg 544 Stahls, 919 Büchsenschügen. Bei der alten Einrichtung des Schießens wurde durch solche Menschenzahl das Fest sehr in die Länge gezogen, daher ist im sechszehnten Jahrhundert zuweilen das Bestreben sichtbar, die Zahl der Einsadungen zu beschränken, die Einsagen der Schügen aber zu erhöhen, es scheint, daß man ein Fest mit etwa 200 bis 300 fremden Schügen schugen schügen für das Behaglichste hielt. Es dauerte dann

ungefahr eine Boche, ber Einzelne kam beffer zur Geltung, die Renschenmasse war doch eher zu leiten. Denn auch bei mäßiger Schügenzahl war der Zudrang fremden Boltes zum Schiesplag ungleich größer, als er jest sein wurde. Bol jeden Schügen begleitete ein Bube, der ihm bei Rüstung oder Rohr aufwartete, waren Fürsten und Gerren geladen, so erschienen sie mit großem Gefolge von Juntern, Dienern, Trabanten und Rossen; auch das Gefindel, Bettler und Gauner, strömte zusammen, und die Sorge um Diebstahl, Raub und Brand wurde groß bei den Wächtern der Stadt.

Much war es für Die Westgeber nicht immer leicht, Die Ginbeimiichen und Fremden in Ordnung zu balten, benn neben ber angebornen Berglichfeit und dem Gefühl, daß man fich in der Fremde fugen mußte, lebte in ben tropigen Seelen auch ein febr reigbarer Stolz auf die Beimath, gern fand man bas Fremde, Ungewohnte in Tracht, Sitte, Sprache lächerlich und freute fich mehr als jest, durch launige Spottrete feinem Selbstgefühl Luft gu machen. ben einzelnen Landschaften aber ichwebten immer wie fleine Gewitterwolfen gewiffe alte Stachelreden und fpottifche Befchichten. Schweiger und Schwaben, Thuringer und Franken, Beffen und Rheinlander wußten einander Lacherliches nachzusagen, ein Bort, beim Trunt gefprochen, eine höhnende Erinnerung vermochte den Frieden bes Feftes ju ftoren, und in jabem Borne Barteien aufzuregen; nicht immer halfen verfohnende Worte und verdoppelte Freundlichkeit. So famen Die Seehasen und Ruhmelter beim Stahlschießen zu Conftang 1458 in harten 3mift. Gin Conftanger, ber mit einem Lugerner murfelte, nannte den Berner Plappart - bie fleine Runge, die er gewonnen, einen Rubplappart, ber Lugerner fuhr auf, Schlage, Betummel. Die Schüten von Lugern blieben bis ju Ende des Reftes, aber fie flagten laut, bas Beleite fei gebrochen, ihre Ehre gefranft. Rach ihrer Beimkehr ließen Luzern und Unterwalden das Kriegsbanner fliegen und fielen auf Constanzer Gebiet, Die von Constanz mußten 5000 Gul den als Sühne zahlen. — Doch ward in der Regel vorgesehen, daß folde Störung auf ber Stelle in Gute ausgeglichen ober ben Gaften

Benuge gethan murbe. Streng murbe die Schiefordnung von ben erwählten Richtern gehandhabt, und eifrig maren Birthe und Gafte bemubt, ihren Angeborigen bas Gefühl ber Bervflichtung einzufdarfen. Unter ben gabllofen Bilbern ftabtifcher Gaftfreundschaft ift in jener Beit bas liebenswurdigfte bas gute Berhaltniß, welches burch mehr ale hundert Jahre zwischen Burich und Stragburg beftand, burch manche leidenschaftliche Aufwallung unterbrochen, immer wieder befestigt. Schon im Jahre 1456, feche Jahre nachdem bie Schweizer im Luzernerland zu Surfee bas erfte große Schieffest veranstaltet batten, fubren junge Schweizer im Morgengrauen einen großen Topf mit warmem Birfebrei ju Schiffe von Burich nach Strafburg, fie famen am Abend an, marfen die berühmten Buricher Semmeln unter bas Bolf, überreichten ben warmen Sirfebrei bem Rathe ber befreunbeten Stadt ale Reichen, wie fcnell Die fdweizer Freunde zu Gilfe gieben konnten, wenn es einmal im Ernft gelte, und tangten noch biefelbe Racht mit den Strafburger Jungfrauen. Seitbem hatten Erhebung und Leiden ber Reformation neue geistige Bande zwischen Burich und der großen Reichsstadt gefnupft, Bucer und die fcweizer Reformatoren, Gelehrte und Runftler beiber Stadte batten in engen Begiehungen gestanden; freilich war durch Berfchiedenheiten bes Befenntniffes auch auf furze Beit Irrung bervorgerufen worten. Oft batten bie Strafburger die Gaftfreundschaft ber Schweizer erprobt. 218 nun bundertzwanzig Sabre nach jener erften Reife bes Breitopfe Die Stadt Strafburg wieder ein glanzendes Freischießen fur Stahl und Buchfe ausgeschrieben, und ftarfer Bugug aus Burich bie erften viergebn Tage des Armbruftchießens mitgefeiert hatte, da befchloß wieder eine Ungabl junger Buricher unter Unführung einiger Berren vom Rath, Die alte Fahrt zu wiederholen, wieder festen fie wie ihre Ahnen den großen metallnen Topf von 120 Pfund, mit beißem Birfe gefullt, beim Morgengrauen in bas Schiff und fuhren gleich gefleibet in Rosa und Schwarz aus der Limmat in die Mar, aus der Mar in den Rhein, mit Trompeter und Trommler. Die Orte, bei benen während des sonnigen Tages das Schiff vorbeiflog, begrußten mit Buruf bie froblichen Befellen, am Abend legten fie in Strafburg an, fcon langft von dem Thurmer verfundet. In bellen Saufen gog ihnen die Burgerichaft entgegen, Abgeordnete des Rathes begruften fie, fie trugen ben Topf an bas Land und überreichten ihn dem Rathe, den Kindern von Strafburg aber 300 Semmelringe, und wieber wurden die mannlichen Worte gesprochen: "fcnell wie heut zum Scherg, auch zu ernfter Silfe," und bei ber reichlichen Abendmablgeit Die alte Saustoft noch warm mit Freuden genoffen. Dit herzlichem Behagen hatte ber Strafburger Fifchart Die Reife Des Breitopfs befdrieben, noch wir empfinden aus feinen Berfen die Barme, welche bamale Wirthe und Gafte erhob. Die Reifekoften bes Birfetopfe, fogar bie Summe, welche bie Schweizer "im Ramen bes gludhaften Schiffes und ber Baterftadt" beim Gludetopf eingelegt hatten , murben durch die Stadt Burich getragen. Dafur nahm fie die fleinen Silbergefcbirre, welche im Topf von ben Burchern gewonnen waren. Die gefammten Reifekoften, welche Burich bamals feinen Schuten zahlte, betrugen an 1500 Bulden.

Es ist von bobem Interesse, diese brüderlichen Feste ber Stadtgemeinden nach Landschaften zu betrachten. Es war bis in die Mitte bes fechszehnten Sahrhunderts feine fo leichte und gefahrlofe Sache, von Rurnberg nach Augeburg zu reifen, ale jest von Leipzig nach Gern flogen bie Raubrogel bes Landes von ihren Burg-Rüric. thurmen in die Balber, welche die gastliche Stadt in weitem Rreife umschloffen, mehr ale einmal murbe bem gludlichen Schuten aufgelauert und von adligen Reitern ber ichone Beutel mit ben gewonnenen Gulden geraubt, und die Fahne gerbrochen, auch in großer Besellschaft war der Weg leicht unficher, Die Fahrt muhselig, Die Berbergen an fleinen Orten nicht felten fehr ichlecht, ohne Speife und Trank. Es verftand fich alfo, daß auch an bem größten Freischießen, auf welchem jeder unbescholtene Dann willfommen war, nur Ginzelne aus weiten Entfernungen theilnahmen, Die vielleicht ber Bufall in Die Rabe geführt batte. Deshalb ift zu verwundern, bag die Rreife, in welche die ausschreibende Stadt ihre Ginladungen fandte, doch fo groß

Die Bittenberger find willfommene Gafte noch in Regensburg, Stuttgarter in Deigen, ber Rufall und einzelne angefebene Burger fnupften bie Banbe folder Gaftfreundschaft zuweilen amifchen weit entfernten Städten, bann liefen die Ginladungen 40, 50, ja 100 3m Gangen aber laffen fich Gruppen von gaftlichen Meilen weit. Benoffenschaften ber Stabte erfennen. Die Schweizer, Schwaben und Baiern fteben in enger Berbindung. Lange ift Augsburg, mehr als Rurnberg, Mittelpunkt und Borbild für diefe Gruppe. Ru ibr gebort ber Rhein bis unter Stragburg binab. Die größten und glangenoften Freischießen werden burch zweihundert Sabre in Diefem Theile Deutschlands gefeiert. — In Baiern fteben icon um 1400 Die Fraftigeren Orte unter einander in fester Gastverbindung. hat die Stadt, deren Schützen auf einem Schießen das Beste gewannen , Die Bervflichtung , bas nachfte Schieffeft mit bemfelben erften Breis auszuseken. So ladet Reblbeim, bas in Munchen ben ausgefesten Bidder erworben bat, im Sabr 1404 wieder die Münchner Aber auch fleinere Feste umfaffen bier im aum Bettfampf \*). fechezehnten Jahrhundert einen weiten Rreis. In Regensburg g. B. fdiefen die Baiern und Schwaben mit größeren Städten von Thuringen und Meißen, dazu mit Lindau, Salzburg und einigen bohmifchen Orten. Die Tiroler und Salzburger fammeln fich vorzugsweise in fleinen Schießen ihrer Landschaft. Go auch die Franken nordlich vom Dain. Dort bestand eine dauernde Bereinigung mittlerer und fleinerer Ort-Diefer frankliche Berband umfaßte im fechezehnten Sabrbundert mit Burgburg und Schweinfurt 41 Stadte und 42 Dorfer mit freien Bauern, vorzugeweise aus dem Bisthum Burgburg und der gefürsteten Graffchaft Benneberg. Der Sauptpreis mar eine Salsfette, "bas Landestleinod", welches von bem Sieger ein Jahr lang um ben Sals getragen wurde und bem fiegreichen Orte bie Berpflichtung auflegte, bas nachfte Schiegen zu veranstalten. Gemeinde bes Berbandes flein und arm, bann murbe auch ihr

<sup>\*)</sup> Einladungefdreiben der Rehlheimer in : Bairifche Annalen a. a. D.

Schießen wenig befucht. So maren in Reuftabt a. b. Saale 1568 nur Abgeordnete von 18 Statten und 3 Borfern erschienen. geringe Theilnahme ber Dorfgemeinden in Diefer Beit ift ein Beweis, daß die Rraft ber Dorfer im Bergleich zu früherer Beit verringent Der Berein bestand ichon im Anfange bes fechezebnten Sabrbunderts, er erhielt fich mabricheinlich bis jum Rriege. - Gine andere Gruppe umfaßte die Befigungen des fachfifden Saufes : Thuringer, viele Franken und Meigner, welche einander den Rrang gu-Auch fie hielten bei ihren Freischießen eifrig an ber Urmfandten. bruft, nur felten wird ber Bogel aufgerichtet, ber bei fleinern Schiefen gerade bort fich lange erhielt. Auf ihren Westen find die Franken bis über Rurnberg regelmäßige Bafte, Die Schwaben nur einzeln, mehre Deutschböhmen. - Aber an der Grenze Diefer Gruppe, in Salle, beginnt eine andere Benoffenschaft, deren Mittelpunft Maadeburg ift, hier wird der Bogel häufiger, - fo noch bei dem großen Freischießen 1601 in Balle - Der Ausbrud " Schugenhof" ericeint und mancher befondere Brauch. Diefer Rreis umfaßt die Bargftatte bis Braunschweig, Die Altmark und greift noch weiter nach Often und Rorben, benn die Sallenfer fandten ihre Ginladungen bis Berlin. Brandenburg, ja Greifswald. - Bieder in engem Berbande fichen Die Städte ber großen Landschaft Schlefien mit dem Mittelvunft Breslau, bort batte bas Bogelichießen die größte Ausbildung erlangt. und febr baufig find die Feste, nicht felten machen zwei Statte einander Concurreng, fo 1504 Liegnit und Reife, mo die Breslauer auf die Ginladung der Reißer erwiderten, daß fie bereits in Liegnis angenommen batten und deshalb nicht fommen murben. -Die Stadte des Mittelrheins batten in Roln und Nachen die Sauptorte, aber die aroßen Freischießen biefer Begent, welche am Ende des fünfzehnten Sahrhunderts aufgeblüht maren, murden durch bie religiofe Svaltung verfummert. Merkwürdig, daß in den gandern ber Riedersachsen, an ber Rord= und Oftsee, gerade bort, wo bie alte Banfa fo großartige Stadteverbindungen begrundet hatte, Die Freischießen weniger häufig und ansehnlich find. Um eifrigften maren

Schweizer und Schwaben, Thuringer, Reißner, Schlester. Bei ben Schweizern behielten auch diese großen Feste den Charafter von Baffenübungen, sie waren praktischer und ernster; die possenhafte Laune und die Britschmeisterstreiche blüben in Schwaben und in Mitteldeutschland\*). Es ist kein Zufall, daß es im Ganzen die protestantischen Theile des deutschen Reichs sind, in denen Kraft und Behagen des Bürgerthums am großartigsten ausgebildet ist.

Benn alle biefe Ginzelheiten nur ein fehr unvollftandiges Bild geben von dem Glang und der Farbe, von dem Boblitand und Selbitgefühl, welche nach biefer Richtung bie beutschen Stabte in alter Beit entwickelten, fo merben fie boch binreichen, bem Lefer Die Empfinbung ju geben, daß wir im Bergleich ju jenen Beiten gwar viel gewonnen, aber auch Einiges verloren haben. Auch ber größten Stadtgemeinde ware noch vor wenigen Jahren abenteuerlich erschienen, Bette ju veranstalten, welche nach unfern Geldverhaltniffen vielleicht mehr als 50,000 Thaler fosten, und nicht bei dem ehrenden Besuch eines Souverains veranstaltet werden, fondern gur Luft beutscher Landgenoffen, welche brei, ja funf Bochen bauern und mabrend biefer Beit viele hundert, ja mehre Taufend Bafte der Freundschaft Gingelner, jum Theil auch ber Stadtgemeinde übergeben. Es ift mahr, bie Beit ift uns werthvoller geworden, rafder wird bas Leben genoffen, wir drangen in Tage gufammen, wozu unfere Ahnen Wochen verwandten. Es ift mabr, ber moderne Renfc fucht die Erholung in bober Sommerzeit auf Begen, welche vor brei Jahrhunderten fast unbekannt waren, er ifolirt fich aus dem geräuschvollen Treiben und ber angestrengten Tagesarbeit in Gebirgemalber und Alpenthaler, während unfern Borfahren gerade bas Freude und Erholung mar, eine große Genoffenschaft von Mannern aufzusuchen und aus bem

<sup>\*)</sup> Doch litten die Schweizer auch unter der Britiche. Auf dem Titels holzschnitt des seltenen Gedichts: Außreden der Schützen von Sans heinrich Grob, Zurich. 1602. 4° ift ein Buchsenschliegen abgebildet, dabei der Pritschemeister in voller Narrentracht, zweien Schützen in erwähnter Beise den Kopf abschagend.

engen Bannfreis ihrer Mauern, aus ber Aunftftube und ber Rathsballe in eine größere Berbindung ju treten, in welcher fie burch ibre Tüchtigfeit Ehre und Gaben gewinnen tonnten. Auch foll nicht verfannt werben, daß fich grade in ben beiden letten Jahrhunderten, in benen große Burgerfefte unmöglich waren, viele gemeinsame Intereffen des deutschen Burgerlebens entwidelt haben, beren Ungenugendes wir zwar noch lebhaft fühlen, die aber gegen jene alte Zeit einen unermeßlichen Kortschritt darstellen. So ist ein Grundverschiedenes in der Bildung. welches uns von unfern Ahnen unterscheidet, aber diefe Berfchiedenbeit berubt nicht nur auf einem nothwendigen Fortidritt der fpatern Gefchlechter. Bir empfinden Die alte Bruderlichkeit ber Stabte und Landichaften auch ale etwas Großes, bas unferm Leben noch zu fehr Das freudige Selbstgefühl bes Mannes im gefelligen Berfehr mit Andern, Die Leichtigkeit, mit welcher gemeinsame Uebungen mehre hunderte, ja Taufende zusammenschloffen, vor Allem bie stattliche Rraft, mit welcher bie Stadte fich nach außen geltend machten, Wenn unfern alten Bordas Alles hat uns nur zu lange gefehlt. fahren felten vergonnt war, in ben großen Ungelegenheiten bes Lebens, in Staat und Rirche die Ginheit deutscher Interessen zu fühlen, und burch gemeinsames Sandeln und große Siege bas Leben aller Gingelnen ju abeln, fo mußten fie wenigstens in ihrer Befelligfeit ein Gebiet ju öffnen, wo bas beutsche Wefen, ber menfcliche Bufammenbang und bas Bemeinfame bes Gemuthelebens fconen Ausbrud gewann.

Gerade jest, seit wenigen Jahren, ift ben Deutschen Bedürfnis, nach derselben Richtung ihr Leben reicher zu machen. Und es ift kein Zufall, daß die deutschen Gelehrten in ihren Wanderversamm-lungen die ersten waren, welche erlen Interessen der Nation auch in nationaler Geselligkeit bedeutsamen Ausbruck gaben. Ihnen folgten mit Anderen die Sanger, dann die Turner, endlich die Schützen. Grade jest betreten wir, spate Enkel, nach mehr als zweihundertjähriger mühevoller Borbereitung wieder dieselben Bahnen, in denen unsere Ahnen so stattlich einherschritten. Und wir freier, mit größerem

Sinn. Es ift eine langentbehrte Freude, bag wir uns fo ruhmen durfen. Aber wir sollen dabei auch eingedenk fein, und es ift
der Zweck diefer Seiten, daran zu erinnern, daß das deutsche Burgerthum seit dem dreißigjährigen Kriege mehr als zweihundert Jahre
gearbeitet hat, bis es nach dieser Richtung wieder so fraftig und
mannhaft wurde, wie die Ahnen waren.

Aber auch aus ber Beit ber Schwäche, aus bem Jahrhundert, welches auf ben großen Rrieg folgte, foll bier eine Schilderung nicht Sie barf furz fein. Die gaftlichen Freischießen ber Städte feblen. boren auf, bier und ba veranstalten noch die gandesherren bei Familien = Reften oder aus "fonderbarer" Suld größere Landichießen. bei welchen fie Breife ftellen und ihren Unterthanen Die Theilnahme In den Städten bestehen die alten Schützengesellschaften, oft ihrer alten Chrenbecher, Retten, Rleinode beraubt, felbft Die porfichtigen Leipziger haben die filberne Statue ihres beiligen Sebaftian nicht gerettet. Manch alter Brauch erhalt fich in ihren verödeten Schieghaufern, das Armbruftschießen nach dem Bogel und Blatt wird an vielen Orten noch lange fummerlich fortgeubt - es dauert in wenigen Städten ale Curiofitat bie heut; - Das gezogene Bewehr burgert fich ein, in größeren Communen begunftigt wol ber neue faiferliche Abel Die Schützengilden und ihre alten Ronigschießen, bann erhalten biefe Sefte ben fteifen, anspruchevollen Charafter pedantischer Staatsactionen. So gewandelt erscheint bas ftabtische Ronigschießen, bas einzige burftige Waffenfest, welches ben beutschen Burgern bes achtzehnten Jahrhunderts geblieben ift, in einer Beschreibung des Breslauer Schießens aus dem Jahr 1738. Sie steht an einer Stelle, wo fie fdwerlich gefucht werden wird, in dem fleißigen Bert des Arztes Johann Chriftian Rundmann: Berühmte Schlefier in Mungen. 1738. 4. S. 428, und wird im Folgenden bis auf wenige Auslaffungen wortgetreu mitgetheilt:

" Jegiger Beit obferviret man bei denen Königsschießen folgende Solennitaten. Um Bfingftbiensttage fahret der vorjahrige König mit Frentag, nebe Bilber.

benen Berren Schutenalteften, ber Zwingerbruderschaft, wie auch anberen erbetenen Freunden auf etlichen zwanzig Bagen in ben 3minger Beim Bagen geben als Bediente ber Schreiber, zwei Ausreiter, ber Bieler und bes Konigs eigener Bebienter; welche Suite mit Baufen und Trompeten bafelbit empfangen wird. Darauf mer= ben im Zimmer die Ginkunfte bes Ronigs ben Berren Schuten vorgelefen und muffen Diejenigen, fo um das Ronigreich mit ichiegen wollen, ihre Ramen eigenhändig unterschreiben. Dann ericbeinen amei erbetene Berren Commiffarien von einem bochebeln geftrengen Rathe, welches gewöhnlich die beiden jungften Ratheberren vom Ritterstande find, die tragen fpanische, mit Spigen ober Ranten besette Mantelfleider und ftellen fich oben im Bimmer bem Ronig gegenüber auf, welcher in feinem Ronigsornat bafteht und den großen vergolbeten Bogel tragt. Die Rathsberren melben, wie fie als Commiffare Diefem Schiefen beizuwohnen hatten. Darauf gebet ber Ronig alfo auf ben Schiefplat, Die Berren Commiffarien neben ibm ber, und barauf bie Berren Melteften und Schuten.

Dieweil zufolge alten Berkommens nach einem Bogel geschoffen werben muß, fo wird ftatt ber Scheibe ein großer ausgeschnittener Bogel mit ausgebreiteten Flügeln aufgefest und nach biefem feche Rennen gethan, oder von jedem Schuten fechemal geschoffen. Dem Ronige, bem fein Chrenzeichen, ber große vergoldete Bogel, ju fcmer und incommode zu tragen ift, wird ein kleiner filberner Bogel ober eine große Rlippe (vierectige Medaille) angebunden. Er bebalt bas Beiden fo lange, bis von einem Andern ein Spiegelichuß mit voller Rugel geschieht. Der Konig ichießet allemal zuerft unter Baufenund Trompetenschall. Wenn Diefe Schuffe vorbei find, wird ber neue Ronig benen herren Commiffariis, welche herunter in bas Schieghaus fommen, von bem 3wingerrebner, fo gemeinlich ein Abvofat ift, burch eine wohlgesette Rede prafentirt, und bem Ronige werben bie gewöhnlichen Gefchenke überreicht. Der erfte Berr bes Rathes antwortet mit einer eben folchen Rebe. Darauf wird jum 3mingermahl gegangen und nach aufgehobener Tafel ber Konig mit Bauten und

Trompeten nach Sause begleitet. Ober der König und die Brübersschaft marschiren mit Musik und Bein in der Stadt herum und besehren damit ihre patronos und guten Freunde. Am Nittwoch darauf giebt der König sein gewöhnliches Silberschießen, welches seches Geswinnste von Silber hat, die in Bechern und Löffeln bestehen. Nach Bollendung desselben giebt der König das erste Tractament.

Den Sonnabend barauf wird früh um 8 Uhr der Rönig mit Diefer Begleitung in feinem toftbaren Ornat vor einem hochedeln geftrengen Rath in Die Rathestube geführet, wo ber Zwingerredner wieder eine Oration halt und fur ben Konig alle Immunitaten ausbittet; ber Berr Brafes antwortet mit einer gleichmäßigen Rebe, con= firmirt ibm fein Konigreich, ertheilt ibm die Ronigebeneficien und befchließet mit einem Glückwunsch. Dabei wird zugleich ber Tag jum " Ronige=Bortheil" ober " Pomerangenichießen" ausgebeten , ge= meiniglich ein Montag wenige Wochen nachher. Diefes ift ein Luftichießen von zwölf Rennen. Wer nun in jedem Rennen ben beften Amedidug bat, und wer mit bem Rohr und den Burfeln (die gleich fclechten Schuffe murfeln unter einander) gefehlt hat, muffen fich . beide vor das Schießhaus feten. Dem erften wird eine große Bo= merange auf einem ginnernen Teller gereicht, fammt einem Gefundbeiteglafe Bein, barum ein Rofenfrang, zugleich werden einige Berfe zu feinem Ruhme vorgelefen, wobei Pauken und Trompeten fich Der Rebler befommt einen Quarffase in einen Reffelfranz gelegt, auf einem holzernen Teller zusammt einem Glafe Bier, wobei der Dudelfact und eine fleine Fiedel angestimmt wird; bie Berfe aber find gemeiniglich febr ftachlig, und üben fich oft die Zwingerpoeten, ihren guten Freunden die Wahrheit im Scherz vorlefen ju Außerbem befommt in allen Rennen jeder Schuß am außerlaffen. ften Rand ber Scheibe eine Citrone, und ebenfo Jeder, welcher auf ber Scheibe felbst eine Citrone, Bomerange ober einen Quarf trifft, welche auf biefe nebft einem nach Umftanden ber Beit erfundenen Misbann wird wiederum gur Tafel gegangen. Bilde gemalt find. wo ber Zwingerorator und ber erfte Rathebeputirte Reben halten und

Ersterer die Fahnen und Gewinnste für die besten 3weckschiffe und die Sieger in den zwölf Rennen unter Bauken und Trompeten austheilt. Darauf giebt der König ein kostdares Mahl, welches oft ziemlich bis zum Tagesanbruch währt. Ueber dem König hangt der große Königsvogel, er selbst sitzt auf einem großen Lehnstuhl mit Armen obenan. Bon da wird der König nach Hause und zu den patronis begleitet und diese Solennität nicht ohne Lustvarkseit geendet. Zulest giebt der König noch den Tag darauf ein Bratwurstschießen und setzt dabei praemia von Silber und Gold aus: dieses Schießen wird wiederum mit einem Tractament und darauf folgendem Würfelspiel um Zinn geschlossen. "

Soweit der Bericht Rundmann's. Wie wenig bedeutend ein foldes Konigschießen des fiebenzehnten Sahrhunderts auch mar, es ift boch aus ber Befchreibung Giniges ju lernen. Das Bolksfest ber alten Beit ift zu einer anspruchsvollen Solennität geworben. Vornehmthun ift das Lockende, nur der Wohlhabende vermag noch . Ronia zu werden; im Bagen fahren, fich von Bedienten geleiten laffen, koftbare Mahlzeit und theure Preife aussetzen, ift Die Bauptfache, bas Schießen fast Rebenfache, und mas fehr bezeichnend ift, dem König kann nicht mehr zugemuthet werden, öffentlich vor feinen Mitburgern ju fprechen, er reprafentirt ftumm, ber Udvofat ergreift fur den Burger auch beim Feste bas Wort. zu erfeben, wie fich immer noch einige ber alten luftigen Brauche in Erummern erhalten haben, fie fteben bereite im Gegenfat ju ber Bruderie und Empfindlichkeit ber Beit, die Improvisationen ber Britschmeister haben aufgebort, fogar bie Spottverfe fur fcblechte Schuten muffen abgelefen werden. Allmalig werden biefe Erinnerungen aus einer fraftigeren Beit als veraltet und abgeschmacht bei Seite gelegt.

Aber nicht die Armfeligkeit des Bolkes allein, die bittere Frucht des Rrieges vernichtete die großen Bruderfeste des Burgerthums, auch nicht die herrschende Reigung zu hochmuthigem Abichluß gegen Alles, was befcheibener im Leben ftand, wie fehr bas Bornehmthun auch bem Behagen schadete. Richt weniger nachtheilig war bas eigenthumliche Geprage, welches felbst ber besten und freisten Bildung feit jener Zeit ber Erniedrigung aufgedruckt wurde.

Es ift Zeit die große Umwandlung der deutschen Bolksseele zu beobachten, durch welche der wehrhafte Burgersmann, der mit Kraut und Loth wohl umzugehen und eine Kartaune zu richten wußte, in einen scheuen leisetretenden herrn geformt wurde, der die Schritte beschleunigte, wenn in seiner Rabe ein Flintenkolben start aufgestoßen ward und der ängstlich sorgte, daß seine Sohne zu hoch aufschießen und in die gräusiche Lage kommen könnten, ein Gewehr in Reth und Glied zu schultern.

Solche Umwandlung bewirkte zunächst ber neue Staat ber Rurften.

## Die Staatsraison und der Einzelne.

Hundert und funfzig Jahre von Oxenstierna bis Napoleon mahrte das lette Stadium des Ausstösungsprozesses, welchen das heilige römische Reich des Mittelalters durchmachte. Die tötliche Krankheit beginnt von 1520, von der Krönung Karl V, des burgundischen Habsburgers, zum deutschen Kaiser, der Todeskampf selbst von 1620, von der Bahl Ferdinand II, des Jesuitengönners; der Glockenklang des westfälischen Friedens wurde das Totengeläut; was seitdem folgte, war die lette langsame Zersetzung eines toten Organismus. Aber es war auch der Beginn neuer organischer Bilbungen. Genau fällt mit dem Ende des dreißigjährigen Krieges der Ausgang des preußischen Staates zusammen.

Ob bei Betrachtung solcher Zeit die Trauer, ob die Freude überwiegen durfe, das hangt nicht nur von dem politischen Stand- punkt, auch von Bildung und Charakter des Urtheilenden ab. Ber sich mit poetischer Wärme die herrlichkeit eines deutschen Kaiserreiches, wie es vielleicht hätte sein können, auszumalen liebt, dem wird Erscheinung und Besen einer Zeit, die arm an Menschengröße und sehr arm an nationalem Stolze war, nur widerwärtig sein; wer gar in der unglücklichen Lage ift, die Hausinteressen der habsburger oder des Ordens Jesu für wesenklich deutsch zu halten, der wird sich ein Bild dieser Bergangenheit erträumen, welches von der Wirklichkeit der Thatsachen gerade so weit entsernt ist, wie die Reliquienverehrung der alten Kirche von dem Gottesdienst eines freien Wannes. Aber

auch wer nuchtern und verständig dem Zusammenhang der Ereigniffe nachgeht, hat in dieser Periode große Ursache, seine Geschichtschreibung zu wahren, daß sie nicht über dem Häßlichen der Erscheinung die Berechtigung des Wesens vergesse, freilich wird er ebensowenig das Ubscheuliche verhüllen dursen, weil es mit Tüchtigem, das er ehrt, verbunden ist. Es ist kein Zusall, daß nur einem, der zugleich Protestant und Preuße ist, leicht wird, mit Selbstgefühl und fröhlichem Serzen die geschichtliche Entwicklung der letzen zwei Jahrhunderte zu betrachten.

Sogleich nach bem Frieden von Münfter und Dengbrud fteben amei Auffaffungen ber beutschen Bolitif einander feindlich gegenüber, Die faiferliche, welche trot ber Berringerung bes Sabeburgifchen Ginfluffes und den Bestimmungen des westfälischen Friedens doch die alten Traditionen der kaiserlichen Oberherrlichkeit geltend zu machen suchte. und die fürftliche, welche ben größeren Territorialheren, die in ber That jest Souverane geworden maren, völlige Freiheit der Bewegung und Unabbangigfeit fichern wollte. Die Geschichte Diefer Gegenfate umfaßt in ber Sauptfache bie Gefdichte ber politischen Entwicklung unfres Baterlantes bis gur Gegenwart. Roch beut dauern die beis ben Barteien, aber die Rielvunfte und die Agitationsmittel beider baben fich umgekehrt, benn über ibnen ift ale neuere Bildung eine britte beraufgewachfen. Rach 1648 mar es bie faiferliche Bartei, welche die Einheit Deutschlands fart betonte, fur das haus habsburg die politische Berrichaft in Unspruch nahm, und fast genau bas wollte, was wir jest mit fehr modernem Ausdruck biplomatische und militarische Rubrung nennen. Damals ftand Die fcmache öffentliche Meinung, in welcher noch bie Erinnerung an ben alten Reichszusammenhang lebendig mar, jum großen Theil auf ihrer Seite, felbft bei ben Brotestanten, die faiferlichen Bolitifer maren bereits bemubt, burch tie Breffe fur fich ju werben, und wenn die wenigen Gelehrten, welche bas beutsche Wefen gegen ben Ginfluß bes Auslandes vertraten, von der Schwäche bes Baterlandes murmelten, fo lag ber Schluß meniaftens nabe, daß der Raifer vor Allem berechtigt fei, Die

alte Berrlichkeit bes Reiches wieder lebendig zu machen. Damals war Die Stärfe Diefer Bartei, baf Die Sausmacht Des Raifers in Der That die einzige deutsche Staatsgewalt von größerem Umfange war, ihre Schmache aber, baf bie Politif bes Raifers in ber Sauptfache gar nicht beutsch fein wollte, und daß Bigotterie und Intriquen bes Wiener Sofes weder den Fürsten Furcht noch den Standen Bertrauen einflößten. Ihr gegenüber suchte die Oppositionspartei der fürstlichen Politifer ben eigenen Rugen mit febr geringer Rudficht auf bas Reich, die Jolirung der einzelnen Staaten, Schwächung des Reichsaufammenhangs, eine Politif ber freien Band, vorübergebende Bundniffe der Sofe statt der Reichstagsbeschluffe; und ihr Zusammenhalten auf Reichstagen und bei diplomatischen Berhandlungen hatte voraugeweise die Tendeng, dem Ginflug und der Politit des Raifers entaegenautreten. In diefem Rampfe zweier feindlicher Pringipien muche in Deutschland aus fürftlichem Territorium ein neuer Staat, feine Fürsten, bald ber einen, bald ber andern Bartei verbundet, fuchten beibe zu benüten, und fammelten um fich ein Bolt, bas am Ende bes achtzehnten Jahrhunderts einer ftartern beutschen Rraftentwicklung fabig fcbien, ale bas Erbe ber Sabeburger. Und fo febr hat fich die Lage Deutschlands geandert, daß jest die faiferliche Bartei im Bunde mit der Mehrheit der deutschen Fürsten gegen die Bartei des neuen Staates ftebt. Die alten Gegenfate baben fich jum Rampf gegen bas Reue geeinigt, beibe in ber ichwierigen Lage, Ungenugendes erhalten zu muffen, beide in ber verbananifrollen Rothwendigfeit, einem uralten Bedürfniß der Nation entgegenzugrbeiten.

Es war eine verzweifelte politische Lage, welche den Schwerpunkt deutscher Racht in die hand der einzelnen deutschen Fürsten gelegt, und diesen eine fast unbeschränkte Berfügung über Gut und Leben ihrer Unterthanen eingeräumt hatte. Die traurigen Zustände, welche zunächst folgten, sind oft genug dargestellt: die politische Ohnmacht Deutschlands, das despotische Regiment, Berdorbenheit der herrscher, Anechtsinn der Gehorchenden, Unsittlichseit der höfe, Unredlichseit der Beamten. Aber mit dieser Zeit beginnt auch das moderne Staats-

leben der Deutschen. Richt immer find die Fortschritte, welche eine Ration macht, auch den Zeitgenoffen als ein guter Erwerb verständzlich und werth, nicht immer wird das nothwendige Reue durch große Benschen zu bewußtem Zwecke durchgeset, zuweilen braucht ber gute Geist einer Ration die Schlechten, Rleinen, Kurzsichtigen als Berkzeuge gewaltiger Reubildungen. Richt in der französischen Revolution allein ist aus Missethaten ein neues Leben erwachsen, auch in Deutschland hat eiserne Roth, Willfur und Missachtung alter Rechte Vieles geschaffen, was wir jest als nothwendige Grundlage für ein geordnetes Staatsleben betrachten.

Schon mahrend bem Rriege murben in Deutschland Die Diplomaten und Staatsmanner erzogen, beren Schule Die Intereffen ber beutichen gandesherren bis jur frangofifchen Revolution vertreten Die vielfahrigen Friedensverhandlungen vereinigten auf beutfchem Boden die bedeutendften Politifer Guropa's, Boglinge Richelieu's, fluge Riederlander, Landsleute Machiavelle, Die hochfahrenden Rachfolger Buftav Abolfs. Das Bogen ber Gegenfage gab einer großen Ungahl von deutschen Talenten überreiche Gelegenheit fich zu bilben, benn um die Bertreter der großen Machte fchrieben und baranguirten mehre bundert politifche Agenten. Mus bem leibenschaftlichen Rampfe, welcher gulest gu Munfter und Denabrud unter bem Amange ftrengen Ceremonielle und mit bem Scheine kalter Rube geführt wurde, aus bem chaotischen Gewirre von zahllofen wiberftreitenden Intereffen und aus ben Bergen von Acten, Streitschriften, Repliten und Bertragsentwurfen, jog nach bem Frieden eine Generation von Polititern über bas Land, wie fie vorher in anderen Formen nur Stalien und Golland großgezogen hatte, harte Manner mit gaber Gebuld und unerschütterlicher Ausdauer, von riefiger Arbeitefraft und scharfem Urtheil, gelehrte Juristen und gewandte Weltleute, große Menfchenkenner, aber auch fleptische Berachter aller ibealen Empfindungen, wenig bedenklich in Bahl der Mittel, behend jede Bloke des Gegners zu benuten, wohlerfahren Chren zu fordern und au geben, fehr geneigt ben eignen Bortheil nicht zu vergeffen.

murben an ben Sofen und in ben Reichsftabten Die Leiter ber Bolitif. ftille Rührer oder gewandte Werfzeuge ihrer Berren, Die eigentlichen Beberricher Deutschlands. Durch fie ift die Diplomatie und der bobere Beamtenstand Deutschlands geschaffen worden. Roch jest erfceint une ihre Methode zu negoziren zwar febr weitschweifig und rabuliftifch, aber grade unfre Beit, welche in ber Divlomatie und in ber Staatsregierung nicht felten einen flüchtigen Dilettantismus zu beflagen bat, foll mit Respect auf die juriftische Bildung und Die icarffinnige Gewandtheit ber alten Soule guructieben. nicht Schuld Diefer Manner, bag fie ihr arbeitvolles Leben in bundert fleinlichen Awistiakeiten verbringen mußten, daß nur wenige von ihnen in der gludlichen Lage lebten, einer großen und weifen Bolitif zu Dienen. Aber Die Chre mirt ihnen bleiben, baf nie in un= gunftigen Berhaltniffen mehr ale einmal bem ftarteren außerbeutschen Keinde Achtung und Sorge vor der deutschen Diplomatie erhalten baben, wenn er fie vor ber beutschen Geerestraft nicht mehr batte.

Sie richteten auch im Innern der verwüsteten gandichaften ben neuen "Staat" ein. Rach ihrem Bilbe formte fich bas Beamtenthum, die Collegien der Richter und Berwaltungsleute, freilich oft fcmerfälliger und vedantifcher, aber ebenfo rangfüchtig und nicht felten ebenfo bestechlich, ale die Rangler und Gebeimenrathe, von benen fie abbingen. Die neuen Bolitifer führten ferner Die wichtigen Berbandlungen mit den Landständen und hatten eine nicht leichte Aufaabe, Diefelben gefügig ober unichablich zu machen. Denn feit bem Ende des funfrehnten Sabrhunderte bestanden in fast allen größeren Territorien Deutschlands Stande, ale Reprafentanten bes Landes, welche Abgaben bewilligten, an folche Bewilligung Bedingungen Inupften, wol auch die Berwendung der Steuern beautachteten; im fechezehnten Sahrhundert hatten fie erhöhte Wichtigkeit erhalten, feit fie eine Landschaftstaffe verwalteten, welche ber Regierung bie Erhebung ber Belber erleichterte. Um Ende bes großen Rrieges waren Diefe Landschaftskaffen die lette und wichtigfte Bilfe gegen ben Untergang geworden, fie batten ihren Credit bis auf bas auferfte angefvannt, die Rriegscontribution berbeiguschaffen, welche die fremben heere aus bem gande entfernte. Go waren fie nach bem Frieden bochft einflugreiche Corporationen und die Existent der großentheils ereditlofen Souverane bing thatfachlich von ihnen ab. Leider maren bie Landstände wenig gemacht, getreue Bertreter ber Landesintereffen ju fein , benn fie bestanden jum größten Theil aus Bralaten, herren und Rittern, fammtlich Reprafentanten des Abels, welche fur ibre Perfonen und Guter faft fleuerfrei maren, unter ihnen fagen Die Deputirten ber verodeten und überichuldeten Städte. Deshalb maren fie nicht nur geneigt unvermeibliche Gelbbewilligungen ber Daffe bes Bolkes, dem Bauer aufzumalzen, bei bem Borwiegen ber griftofratifden Elemente wurde es ber Regierung auch möglich , jede Urt von perfonlichem Ginfluß auszuüben. Babrend ber Landesberr den Abel feiner Landschaft an feinen Sof jog, um fich in fchicklicher Gefellfcaft zu ergoben, mußten feine vornebmften Beamten von ber Rangund Titelfucht ber frifchen Sofleute befferen Ruten zu gieben ; und burch Memter, Burden, Geschenke, julegt burch Androhung fürftlicher Ungnade ben Biderftand ber Ginzelnen zu brechen. Go fanten die Stände im achtzehnten Jahrhundert in mehren Staaten zur Unbebeutendheit, in einzelnen murden fie gang aufgehoben. Doch bestan= ben fie, und nicht überall verloren fie Ginfluß und Bedeutung.

Aber die Summen, welche sie etwa bewilligen konnten, reichten bei weitem nicht aus, den neuen Staat: einen kostbaren hof, die zahlreichen Beamten und das Soldatenvolf zu erhalten. Es mußten neue regelmäßige Abgaben erdacht werden, welche von ihrer Bewillis gung unabhängig waren. Schnell erhielten die indirecten Steuern eine bedrohliche Ausdehnung. Die Lebensmittel: Brod, Fleisch, Salz, Wein, Bier und vieles Andere wurden den Consumenten besteuert, die Mauths und Accisebeamten stehen seit dem Ende des siebenzehnten Jahrhunderts an den Stadtthoren; an den Landesgränzen erhoben sich neue Schlagbäume für die Kaufmannsgüter, welche aus und einsgingen. Der geschäftliche Berkehr wurde durch das "gesiegelte "Bapier, die Stempelsteuer, ausgenust, selbst das Bergnügen der Unterthanen

wurde für den Staat verwerthet, z. B. in den kaiferlichen Erblanden der Tanz und nicht nur der in öffentlichen Localen (1708), der Tabaf (1714), zulest mußten auch die armen Komödianten von jeder Borstellung einen Gulden, sogar Quacksalber und Staarstecher an jedem Jahrmarkt einige Kreuzer zahlen; besonders kräftig wurden die Juden in Anspruch genommen. Es dauerte lange, ehe Bolf und Beamte sich an den Zwang der neuen Auslagen gewöhnten, immer wieder wurde Tarif und Art der Erhebung geändert und häusig sah die Regierung mißvergnügt ihre Erwartungen getäuscht. Bon dem verarmten Bolke aber wurde der Druck der neuen Steuern schwere empfunden; saut und ohne Aushören tont die Klage in der populären Literatur.

Unterdeß pflügte der Unterthan, er hammerte, er faß in der Schreibstube, um fich berum, über fich fab er überall die Rader ber arogen Staatsmafchine, er horte ihr Saufen und Anarren, und wurde bei jeder Regung durch fie gehindert, geangstigt, gefährdet. Er ftand unter ihr, fremd, fcheu, mißtrauisch. In etwa fechebunbert großen und fleinen Refidenzen fab er täglich ben prachtigen Sofhalt feines Landesherrn; und die goldgestidten Rleider ber Sofleute, Die Treffen ber Lakaien, Die Rederbuiche ber Laufer murben ihm Begenstand von hoher Bichtigkeit, fein gewöhnlicher Stoff ber Unterhaltung. Benn ber regierente Berr große Tafel bielt, wurde bem Burger zuweilen ber Borgug, ben Gof fpeifen zu feben, wenn ber hof verkleidet bei einer Schlittenfahrt ober bei einer fogenannten "Wirthichaft" durch Die Stragen fuhr, burfte der Unterthan gufeben, im Winter wol felbft an einer großen Dasterade theilnehmen, bann mar eine Schranke errichtet, welche bas Bolf von ber Beluftiauna des Sofes absverrte. Ginft hatte der Fürft mit den Burgern um die Wette nach berfelben Scheibe geschoffen, und mar bochftens bei ben Spagen bes Pritichmeisters mit etwas größerer Rudficht behandelt worden, jest ftand der Sof in fast unnabbarer Entfernung über dem Bolte, und wenn fich ein hofmann berabließ, einen Burger ju beachten, fo mar bas in der Regel fein Glud fur ben Beutel ober ben Sausfrieden Des Bevorzugten. So fam bas Gefühl ber Riebriafeit in ben armen Burger. Gin Amt, einen Titel ju fuchen, ber ibm erlaubte felbft ein wenig hammer und Schraube zu fein, wurde bas Riel feines Chraeizes. Sogar bem Sandwerker. Bon ben fünfbis fechebundert Sofbaltungen, aus dem Adel und Beamtenthum berbreitete fich die Begierde nach Titulaturen bis in die fleinsten Kreife bes Bolfs. Rurg vor 1700 fam der abenteuerliche Brauch auf, auch den Sandwerkern Softitel zu geben, und mit den Titeln eine Rangordnung, der Sofidubmacher fuchte burd Bitten und Bestechung bas Recht, ein Wappenschild feines Landesberrn über feine Thur gu nageln, und ber Sofichneiber und Sofaartner haberten in erbittertem Streit, wer bem andern vorzugeben habe, benn ber Sofichneider ging allerdings nach dem Buchftaben ber Rangordnung vor. aber ber Sofgartner hatte bas Recht erhalten, einen Degen zu tragen \*). bem Range gab nur Reichthum eine privilegirte Stellung. Ber unfere Beit eine geldfüchtige nennt, benkt fcwerlich baran, wie groß ber Einfluß bes Belbes in früherer Beit war und wie gierig bas arme Bolt darum forgte. Der Reiche konnte, fo mar die Meinung, Alles durchfeten. Er wurde jum Edelmann gemacht, er wurde mit Titeln verfeben, er vermochte feinen gandesberrn durch Gefdente zu verpflichten, die in der Regel gern angenommen wurden, - habsuchtig nahm ber Rangler, ber Richter, ber Ratheberr, auch Die Bartfühlenden widerftanden felten einer fein gebotenen Berehrung. Der Schut aber, welchen der Burger in dem neuen Staat fur fein Brivatleben fand, war immer noch fehr mangelhaft; gegen Bornehme und Ginflugreiche Recht zu finden, galt fur febr fcwer. Endlos liefen in den meiften Landschaften Deutschlands die Processe. Bis in die zweite und britte Generation mochte eine fdwierige Erbichafteregulirung, eine Banterottsfache bauern. Selbst robe Beschädigung bes Eigenthums burch Einbruch und Raub vermochte bie Landesregierung oft beim besten Billen nicht zu bestrafen. Es ift belehrend, die alten Untersuchungen

<sup>\*)</sup> v. Robr, Ceremoniel: Biffenschaft. S. 261.

gegen die frechen Rauberbanden burchauseben, bas geftoblene Gut fommt felbit, wenn es aludt die Miffethater zu fangen, nicht in die Bande bes Beraubten gurud. Denn von ben Rachbarregierungen werden auf Requifitionen und Bittschreiben zwar zuweilen bie Berbrecher ausgeliefert, welche in ihrem Sande ein Ufpl gefunden haben, und auch folder Auslieferung icheinen in ber Regel befondere Ginfluffe, häufig Beldgeschenke vorangegangen zu fein, die confiscirte Sabe ber Berbrecher aber wird in tedem Kall gurudbehalten und perschwindet in den Sanden der Beamten. 218 1733 eine Gold= und Silberfabrit zu Coburg ausgeraubt mar und fich ftarter Berbacht gegen einen wohlhabenden judifchen Sandler erhob, murde bie Untersuchung öfter badurch aufgehalten, daß Berbindungen, welche ber Jude bei Sofe batte, eingriffen; und felbft auch nachdem er als Mitglied und Sehler einer großen Bande von Raubern und Mördern erfannt worden war, fonnte bie Untersuchung gegen feine Belfer nicht weiter verfolgt werben, weil Ortsbehörten im Beffischen ben Raubern, welche dafelbft wohnten, zur Klucht halfen und ben weite= ren Berzweigungen ber Bande, Die fich bis nach Baiern und Schlefien erftredte, wegen Ungefälligfeit ber Gerichte nicht nachaufpuren mar. Und boch murbe grabe biefer Brocef mit vieler Energie geführt und der Bestohlene batte felbst weite Reisen gemacht und große Geldopfer gebracht.

Denn überall lahmte die Bieltheiligkeit der Herrschaft und die Zerriffenheit der Territorien. Außer den Ländern des Kaisers bildeten fast nur die Marken Brandenburgs und Theile von Aursachsen
eine größere zusammenhängende Einheit, im übrigen Deutschland
lagen mehre Tausend größere und kleinere Gebietstheile, freie Städte
und ritterschaftliche Parcellen durcheinander. So vermochte sich im
Einzelnen nicht einmal der bescheidene Stolz auf die eigene landschaftliche Art auszubilden. Denn jede der zahllosen Grenzen isolirte
jetzt weit mehr als in der alten Zeit. Selbst in den größeren
Städten, etwa die Handelsstädte der Nordsee ausgenommen, war das
communale Selbstgefühl geschwunden. Außer den egoistischen In-

tereffen hatte der Deutsche wenig, was ihn beschäftigte, als das Geflatsch des Tages über Familienereignisse oder auffallende Reuigfeiten. Aus vielen Beispielen ist zu sehen, wie kleinlich, pedantisch,
bösartig dies Stadtgeschwäß durch drei Generationen fortlief, und
wie frankhaft empsindlich die Menschen dagegen geworden waren. Die
anonymen Pasquille in Reimen und Brosa, eine alte Ersindung,
wurden immer zahlreicher, gemeiner und boshafter, sie erregten nicht
nur die Familien, auch ganze Bürgerschaften auf, sie wurden für die
Berbreiter allerdings gefährlich, wenn sie sich einmal an eine einslußreiche Bersönlichkeit oder gar an ein fürstliches Interesse wagten. Und
boch wucherten sie überall, keine Regierung war im Stande sie zu
verhindern, denn leicht fand ein tückscher Bersasser Gelegenheit, sie
jenseit der Landesgrenze auszustreuen, wol gar drucken zu lassen.

Unter solchen Berhaltnissen wurden im Wesen des Deutschen einige Eigenschaften herausgebildet, welche noch heut nicht ganz geschwunden sind. Sucht nach Rang und Titel, innere Unfreiheit gegen Solche, welche als Beamte oder Betitelte in höherer Stellung leben, Scheu vor der Deffentlichkeit und vor Allem auffällige Reisgung, das Wesen und Leben Anderer grämlich, kleinlich und stoptisch zu beurtheilen.

Dieselbe trube, hoffnungsarme, migvergnügte und ironische Stimmung zeigt fich seit bem dreißigiahrigen Kriege überall, wo der Einzelne sich über den Staat ausläßt, in dessen Bannfreise er existirt. Es ist wahr, der Deutsche fuhr nach dem großen Kriege fort, sich um Bolitik zu kummern, Zeitungen und Tageblätter mehrten sich all-mälig und trugen die Neuigkeiten in die häuser, die geheimen geschriebenen Relationen aus Residenzen und großen handelsstädten dauerten fort, die halbjährigen Resrelationen sahlreiche bie Begebenbeiten mehrer Monate übersichtlich zusammen, über jedes wichtige Ereigniß im In- und Ausland erschienen zahlreiche Flugschriften, welche das Parteiinteresse vertraten. Die hinrichtung des Königs in England wurde von den deutschen Lesern allgemein als schreckliche Missethat verurtheilt, die Sympathien des ganzen Bolkes waren

lange auf Seiten ber Stuarts, erft furz bevor Wilhelm von Dranien gegen Jacob II. in die See stach, wurde gläubig gelesen, daß Jacob gemagt babe, ein faliches Rind als Thronerben unterzuschieben. Riemand aber regte fo ftart die öffentliche Deinung gegen fich auf, als Ludwia XIV. Wenn ein Mann durch gang Deutschland gehaßt wurde, fo war er es. Merkwurdig, mahrend die Sitten feines Bofes, die Moden feiner Sauptstadt überall von ben Bornehmen nachgeahmt wurden und das Bolt fich ihrem Ginfluß nicht zu entziehen vermochte, murde feine Politif boch fcon fruh auch von tem Bolfe richtig gewürdigt. Ungezählt find die Flugschriften, welche von allen Seiten gegen ibn aufidwirrten. Er mar ber Friedensftorer, ber große Reind, in den Pasquillen auch der hochmuthige Rarr. ber Ginafderung ber Pfalz nannte bas Bolf bie Sunde Melac und Teras, nach ber Eroberung Strafburge ging ein tiefer Beberuf burch Bulegt, ale im großen Erbfolgefrieg Die beutschen das gange Land. Beere Rabre lang gegen ibn Die Oberhand bebielten, da regte fich etwas, mas fast wie Selbstgefühl aussieht, auch in ber fleinen Literatur bes Tages. Bare einem beutschen Fürsten moglich gemefen, in tem fcmachen Bolfe thatfraftigen Batriotismus zu ermeiten, ber Saß gegen ihn batte bazu geholfen. Aber auch bier murde ein fraftiges Aufbrennen patriotifcher Empfindungen durch die politische Lage verhindert, in Roln und Baiern arbeiteten frangofifche Druckerproffen, ichrieben beutiche Redern gegen ihre Landsleute.

So darf man durchaus nicht fagen, daß dem Deutschen in den hundert Jahren von 1640 bis 1740 der Sinn für Politik fehlte. Denn er kam überall zu Tage, fogar in den Werken der freien Erfindung, in Romanen, selbst in Schauspielen breitete sich die politische Unterhaltung, ähnlich wie zur Zeit Goethe's und der Romantiker das ästhetische Gespräch. Aber traurig war es, daß diese Theilnahme am liebsten bei den politischen händeln des Auslandes geäußert wurde und daß die Vorgänge in Deutschland selbst, fast weniger Gegenstand eines warmen Interesses wurden, als Tagesereignisse des Pariser Hoses oder die Thronentsagung der Königin von Schweden.

Immer noch beschäftigten Rometen, Diggeburten, Begen, Erfchei= nungen bes Teufele, ein Begant ber Beiftlichen, reicheftabtifche San= del zwifden Rath und Burgerichaft, Betehrung eines fleinen Furften burch die Jefuiten bas unbetheiligte Bublifum eben fo angelegentlich. als etwa die Schlacht bei Fehrbellin. Allerdings wurden die Ruftun= gen der Turfen und bas Rriegsthegter in Unggen mit Ropficutteln berichtet, aber daß dafur Geld zu gablen, Gilfe zu leiften fei . murde felten erinnert; felbft nach ber Boagerung Wiens burch bie Turfen (1683) war Graf Stahremberg bem großen deutschen Bublifum faum fo intereffant, ale ber Rundichafter Rolfchipfn, welcher Die Nachrichten aus ter Stadt zur faiferlichen Saupt-Armada gebracht hatte, fein Bild wurde in turfifcher Tracht in Rupfer gestochen und auf den Markten verkauft; freilich theilte er biefen Ruhm mit jedem ausgezeichneten Diebe und Mörder, der irgendwo gum Ergögen des Bublifums bingerichtet worden. Auweilen bafteten ichon bamale die Blide ber Deutschen mit erhöhtem Intereffe an einem Manne, bem Aurfürsten von Brandenburg, auch in Guddeutschland wird respectvoll von ihm gesprochen : er ift ein politischer fraftiger Berr, leider find feine Mittel zu flein. Das mar die allgemeine Unficht. Aber wie fein Wefen, wurden auch andere Lebensfragen bes beutschen Bolfes mit so vieler Rube begutachtet, ale ob fie ten mos= fowitischen Czar oder bas entfernte Japan angingen, von welchem Die Jesuitenberichte feit hundert Jahren erzählt hatten. mar nicht zumeift Kolge ber Ginschüchterung und einer Ueberwachung ber Preffe, welche allerdings ber freien Rede febr hinderlich murbe. Denn trot aller Rudfichtelofigfeit, womit die Landesgewalt fich an ihren Widerbellern zu rachen suchte, machte die Berriffenheit der Bebiete, ber gegenseitige Sag ber Nachbarregierungen boch die Unterbrudung auch einer zugellosen Druckschrift nicht leicht. Es war etwas Underes, mas dem Bolte feine eigenen nachsten Intereffen fo fremd aegenüberftellte.

Es war auch nicht Mangel an Urtheil. Wenn die zahlreichen politischen Discurse jener Zeit unbehilflich, weitschweifend, ohne Brentag, neue Bilber.

zureichende Renntniß der Thatfachen und Berfonen abaefaßt find . fo ift boch in ihnen auch viel gefunder Menschenverstand und ein oft überraschendes Berftandniß ber Lage Deutschlands zu achten. feblte ben Deutschen vor 1700 gar nicht an politischer Ginnicht, ja gegen bie Beit por bem breifigjahrigen Rriege ift ein febr großer Aber grabe bas ift charafteriftifch, bag bies Kortidritt fictbar. Berftandniß ihrer eigenen gefährlichen Lage, ber Silflofigfeit des Rei= ches und ber elenden Dielgetheiltheit ein ruhiges ftilles Erkennen und Ropficutteln bleibt und fich im Bolfe, ja felbft bei feinen gelehrten Rubrern faft nie zu mannlichem Born, noch weniger zu einem Bollen, febr felten zu einem , wenn auch eitlen , Brojeft aufregt. gleicht bas Bolf ichon im fiebengehnten Jahrhundert einem boffnungelofen Rranten, welcher frei von Rieberbige, nuchtern, gefaßt, verftandig feine eigene Lage betrachtet. Wir freilich wiffen, baß arabe unfer Jahrhundert Diefer Krankheit des deutschen Bolkes Beilung gebracht hat, aber wir erfennen auch, mas die Urfache der wunderlichen, unbeimlichen, fublen Objectivitat ift, die unfrer Ration fo eigen murbe, baß noch jett in vielen Individuen Spuren bavon gu erkennen find. Es ift bas Leiben einer reichbegabten gemuthvollen Ratur, der durch Rriegsgräuel und haarstraubende Schicksale die Billensfraft gebrochen, bas warme Berg erftarrt ift. Der flare, abmä= gende, billige Sinn ift bem Deutschen geblieben, ber Abel volitischer Leidenschaft ift ihm verloren. Es ift ihm gar nicht Freude und Ehre, Burger eines großen Gangen ju fein, er bat fein Bolf, bas er liebt, er hat keinen Staat, ben er ehrt, er ift ein Gingelner unter Einzelnen, er hat noch Gonner und Miggonner, gute Freunde und arge Feinde, faum noch Mitburger, faum noch Landeleute.

Bur Charafteriftif folcher Stimmung wird hier eine Flugschrift mitgetheilt, welche in ber allegoristrenden Beise des fiebenzehnten Jahrhunderts über die neue Staatsraison bittre Betrachtungen anstellt. Schon während des großen Krieges hatte Bogislaw Philipp Chemnig, einer der eifrigsten und talentvollsten Anhänger der schwedischen Bartei, ungeheures Aufsehen durch ein Buchlein gemacht, in welchem er

das Raiferhaus als lette Ursache des deutschen Glends anklagte und in der Unabhängigkeit und Machtfülle der deutschen Fürsten die einzige Rettung des Landes fand. Rach dem Titel des Buches \*) wurde der Ausdruck Staatsraison eine gewöhnliche Bezeichnung des neuen Regierungsspstems, welches nach dem Frieden in den deutschen Territorien zu herrschen begann. Seitdem wurde die Staatsraison durch ein halbes Jahrhundert in zahlreichen moralischen Abhandlungen der volksthumlichen Breffe beurtheilt, sie wurde als zweiköpfig, als dreiköpfig dargestellt, in Büchern, Bildern, Spottversen immer wieder der Willfür, Harte, Heuchelei bezüchtigt. Dasselbe ist der Inhalt der solgenden Schrift, welche hier mit einigen für das leichtere Berständ=niß unvermeidlichen Aenderungen und Kürzungen mitgetheilt wird \*\*\*).

"Wie die ratio status anjest in der Welt nicht allein geehrt, sondern für ein unwiderrufliches Gesetz gehalten wird, so gilt hingegen die Wahrheit und Redlichkeit durchaus nichts mehr. Wenn eine Stelle im Staatsdienst leer ift, so wird es zwar an Bewerbern niemals fehlen, allein von neun befindet der Fürst kaum drei, welche ihm tauglich find, diesen Dienst zu erlangen. Deswegen werden sie auch examinirt. Und wenn bei dem Examen einer auf die Frage, was eines fürstlichen Raths erste und vornehmste Tugend sei, etwa so zur Antwort giebt: Es lehren die Alten, daß ein Fürst nichts Anderes sei, als ein Diener der gemeinen Wohlsahrt, darum ist er auch

<sup>\*)</sup> De ratione status in imperio nostro romano-germanico. 1640.

— Der Ausdruck ist von Chemnig nicht ersunden, er war schon vor ihm in den diplomatischen Jargon durch die Italiener eingeführt, ihr ragione di Dominio oder di Stato (lateinisch ratio status, französisch raison d'estat, deutsch etwa Staatsklugheit) bezeichnete die Methode seiner Politiker zu verhandeln, ein System ungeschriebener Regierungsgrundsäge, welche nur praktischen Staatsmännern geläusig wurden.

<sup>\*\*)</sup> Der Titel lautet: Idolum Principum, Das ift: Der Regenten Absgott, ben Sie heutige Tage anbetten, und Ratio Status genennet wird, in einer nicht-sabelbafften Kabel Geschichte-weiß beschrieben. 1678. 4.

schuldig nach Recht und Gerechtigkeit zu herrschen, denn es hat Gott und die Ratur einem Jeden eine ungefälschte Goldwage an das herz gehängt: thue Andern das, was dir recht ware, — so wurde der Fürst ihm seinen höslichen Abschied geben.

Ein folder Bewerber hatte vor furzem an einem hofe bas Examen durch kluge und vorsichtige Antwort überstanden, er war zum Rathe ernannt, und da der Fürst ein gutes herz zu ihm trug, verheiratete er ihn mit der Tochter seines Vicekanzlers. Rachdem der neue Rath den Eid der Treue und Verschwiegenheit geleistet hatte, forderte der Vicekanzler die Schlüssel zu den Staatskammern und führte den Eidam dorthin, ihn in den Staatsgeheimnissen sleißig zu unterweisen.

In der erften Staatskammer bingen viele Staatsmantel von allerlei Farben, von außen icon verbramt, inwendig gang ichlecht ge= füttert, jum Theil außer dem luderlichen Kutter mit Bolfe = und Ruchevelzen unternaht. Darüber munderte fich ber Eidam. Rangler aber verfette : es find Staatsmantel, bann zu gebrauchen, wenn man ben Unterthanen eine verdachtige Sache vorzutragen bat, um fie zu überreben, schwarz fei weiß; bann muß man nothwendig mit Staateraifon bem Dinge ein Mantelchen umgeben, um bie Unterthanen zur Contribution, Schatung und anderen Auflagen willig Darum heißt der erfte mit Gold gestickte die Wohlfahrt ber Unterthanen, ber zweite verposamentirte Beforderung bes gemeinen Befens, ber britte rothe Erhaltung bes Gottestienftes, er wird gebraucht, wenn man Luft hat, Jemanden, dem man fonft nicht beifommen tann, unter dem Bormand falfder Lehre von Saus und Sof ju verjagen ober ihm gar einen blutigen Raden ju machen. vierte beißt Gifer des Glaubens, der fünfte die Freiheit des Baterlandes, der fechste die Sandhabung der Brivilegien u. f. f. hing noch einer, gar alt und fehr abgetragen, gleich einer alten Sahne ober Rogbede, über den fich ber lachente Gidam fehr verwunderte. Aber ber Schwiegervater fagte: Der tägliche gar zu große Diffbrauch macht, daß er das haar verloren hat. Er heißt aber die Bohlmei=

nung, und wird bei großer herren höfen öfter hervorgesucht, als bas tägliche Brod. Denn legt man den Landfaffen neue unerträgliche Laften auf, plagt und mergelt man fie mit Frohndiensten bis auf haut und Bein aus, fcneidet man ihnen das Brod vor dem Munde weg, fo beift es, es ift in guter Meinung gefcheben; fangt man unnöthigen Arieg an, fest Land und Leute in graufames Blutbab, Mord und Brand, fo ift es in auter Meinung gefcheben. bavor, daß es fo übel ausgeschlagen! Birft man unschuldige Leute in's Gefängniß, auf die Folterbant, jagt fie in's finftre Glend, und fommt bernach ihre Unfchuld an ben Tag, fo muß es aus guter Spricht man ungerechtes Urtheil aus Bag, Meinung gefcheben fein. Reid, Gunft, Gabe und Bestechung, Freundschaft, fo ift es in guter Meinung gefcheben. Es fommt zulest fo weit, daß man auch bes Teufels Silfe in guter Reinung gebrauchen will. Wenn diefer ober ein anderer Mantel zu turz ift, Die Schaltheit zu bededen, hangt man zwei, drei oder mehr barüber hin.

Dies Bimmer fam bem neuen Rath gar fremd vor; er folgte aber feinem herrn Schwiegervater in die andere Rammer. trafen fie allerhand Staatslarven, in Farben und Lineamenten fo fünftlich ausgearbeitet, als wären es natürliche Menschenangefichter. "Wenn die Mantel ", fing ber Rangler an, " zur Erlangung bes vori= gen 3medes nicht genugen, fo muß man abwechseln, benn wenn man mit einem und dem andern Mantel zu oft hinter einander vor die Landftande und Unterthanen oder auch vor die benachbarten Botentaten aufgezogen fommt, fo lernen fie diefelben endlich tennen; "es ift bas alte Lied, wir wiffen ichon, was er fucht, Beld will er haben, wo follen wir es doch immer bernehmen? Bir möchten boch auch vernehmen, mozu biefe häufigen Auflagen verwendet merten. " chem Unwillen zuvorzutommen , bienen die Larven. Gine heißt ber Eid, die andere Safterung, Die britte Betrug, Die taufchen Die Leute, feien fie gut ober bofe, und richten mehr aus, ale alle Beweisthumer ber Rebefunft. Bor allem aber ift ber Gid ein Sauptftud ber Sofredefunft, benn ein ehrlicher Mann meint allezeit, bag ein Underer

auch so gefinnt sei wie er, er giebt auch mehr auf Eid und Glauben, als auf alle zeitlichen Guter; ift aber einer tucklich, so muß er toch dem Side Glauben schenken, sonst macht er sich selbst verdächtig, daß er weder auf Sid noch Pflicht etwas halte. Nügen beide nicht, so muß die Lästerung dazu kommen, den Unterthan um tausend Gulten oder mehr, je nachdem sein Bermögen ist, zu erleichtern. "

In der dritten Rammer bingen überall Scheermeffer, gelbmeffingene Beden, die Simfe waren belegt mit Schropffopfen und Es ftanden viele Gefäße mit icharfer Lauge barin, Schwämmen. Beinschrauben, Brechzangen, Scheeren lagen auf Tifd und Fenftern. Der junge Rath freuzigte fich, mas man mit Diefem Baderzeug am fürftlichen Sofe mache, ba felbft manche Sandwerfer ein Betenfen haben, Die Bader, Schafer, Muller und Trompeter ale Bunftgenoffen Der Alte fprach : "Es ift nicht fo bofe gemeint. gelten zu laffen. Dies ift bas alleruntruglichfte Bandwerf ber Staatsraifon und bringt mehr ein, als Tinte und Schreibfebern; ce ift fo nothig, daß fein Rurft obne bies Bandwert feinen Staat und feine Reputation nach Burden auf die Lange behaupten fonnte, und fein Bebrauch ift fo gewöhnlich, baß ihn auch die Cbelleute auf ben Dorfern an ihren Bauern gar meifterlich prakticiren, woher die Regel fommt: wenn einem Edelmann die Bauernader verblutet, fo ift auch er verdorben. Bas nütt bem Fürften fein Land und Leute, wenn er ihnen nicht Die Wolle der fälligen Renten abicheeren, durch Schröpfforfe Die Contribution abzapfen und die ungehorsamen Baupter durch die icharfe Lauge harter Strafen abwafchen follte? Ja, Die Botentaten barbiren, zwaden und fchropfen auch einander, wo fie immer konnen. So hat die Beneralität in den letten Rriegen bald den Reicheftadten, balb ben Stiftern viele taufent Daaß ibres besten Blutes abgezapft. und das romifche Reich ift von fremden Rronen fo arg gezwactt worben, ale wenn foldes von gebornen Baderfnechten gefchehen mare, nur bat man bie Lauge gar ju beiß gemacht. Biele haben ben Fremden dazu bas Beden untergehalten und find fo weit gefommen, daß fich bald darauf geringe Cavaliere unterftanden haben, auch andere Fürsten zu scheeren. Was aber die Fürsten nicht felbst in Person thun, bas verrichten ihre Rathe, Rentmeister und andere Amtsbertiente, die sich statt der Schwämme gebrauchen lassen. Und wenn diese einem Amt, einer Stadt oder einem Dorfe aufgebunden sind und sich so voll Feuchtigkeit gesogen haben, daß sie zerbersten möchten, dann kommt der Fürst und giebt einem jeden von ihnen einen solchen Faustdruck, daß sie alles Eingesogene wieder herausgeben mussen und leerer werden, als abgezogene Schlangenbälge. "

Schweigend borte ber junge Rath und trat in die vierte Rammer. Da lagen viele Rafflein mit Staatsbrillen verschiedener Art. "Einige machen, wenn man fie auffest, ein Ding gehnmal größer, als es ift, bag eine Rucke ale Clephant, ein Raben ale Strick, ein Seller als Rosenobel erscheint. Sie bienen, ben Unterthanen bie Augen gu blenden. Wenn der Fürft ihnen etwa ein paar Stamme Solg verehrt, an der Contribution etwas nachläßt, ihnen die Freiheit giebt, daß fie por ibm in Sammt und Seite erscheinen burfen, fo fchagen fie bies fo bod, ale wenn er ihnen viele taufend Ducaten gefchenft batte. Den ungludlichen Sofdienern aber verderben fie die Augen fo, bag Diefe Die geringfte Onade, wenn der Furft fich mit der Sand auf ihre Achfel geftust oder fie einmal angefeben bat, bober achten , ale wenn fie eine Rente von 500 Gulben von ibm empfangen batten. Ja ber Fürft bat in feinem burchlauchtigen Berftande noch einen befonderen nütlichen Gebrauch biefer Brillen erfunden. Wenn er bie Stanbe unwillig findet, ibm ju contribuiren, fo lagt er ein Befchrei ausbringen, der Feind fei uns ichon auf dem Racken, fo und fo viel beburfen bie Unfern an Proviant, Geld, Mannichaft, bamit bem araufamen Feinde begegnet werde, fonft gebe Alles in feinen Rachen. Durch folche Uebertreibungen werden die Leute willig und geben, mas fie konnen. Sobald aber die Fische gefangen find, dann hat Gott bobe Baupter erwect, die fich des Friedens halber in das Mittel gefclagen haben, und die Contributionen werden zu andern Bedurfniffen gebraucht. Gine andere Art Brillen haben im Gegentheil Die Gigenschaft, daß burch fie ein Berg nicht größer erfcheint, als eine

Safelnuß ober Bohne; sie werden den Städten und angrenzenden Landern aufgesetzt, denen der Kürst Castelle und Festungen vor die Rase gebaut hat, um sie zu bereden, es seien nur Lust= und Garten= häuser, Bollhütten und Jägerwohnungen. Die dritte Art Brillen, durch welche das Weiße schwarz und das Schwarze schneeweiß glänzt, werden immer gebraucht, wenn man einem bösen Dinge einen gleisenden Schein machen muß; sie dienen auch für diesenigen, welche solche Frauenzimmer als Jungfrauen heiraten muffen, welche den fürstlichen Damen ausgewartet, der Gerrschaft die Betten gemacht und ihnen die Haare gekräuselt haben. "

Rach Diefem langte ber Rangler eine Schachtel mit braunem Pulver herab und gab bem Eidam zu rathen, mas es mare. "Es ift ein Augenpulver oder Staub, " fagte der Alte, "welchen die Regenten ben Unterthanen in die Augen fprengen ; es ift eine ber vornehmften Runftftucklein, ben Bobel in Rube ju halten, benn wenn unter ibm unruhige Ropfe entiteben, welche burch etliche politische Lehren ben Unterthanen die Augen öffnen, daß fie die Regierungsbeimlichkeiten erforichen, bem Rurften in's Berg feben, Beichwerden gufammentragen und luchsäugigen Aufwieglern anhangen, fo ift Aufruhr und Rrieg gang nabe vor ber Thur." Darauf wurde ein Raglein mit Boferbfen bervorgebracht. Der Alte ergablte, bag bies eine von den vergifteten Mitteln bei Bofe mare, beffen fich zwar nicht die Regenten, aber ihre untreuen Sofichrangen bedienen. "Bie fo?" fragte ber " Dir ift leid, bag ich's euch erflaren foll, " antwortete ber Bater, "benn ich fürchte, wenn ich euch zu lange vor den Augen berumgebe, fo konntet ibr die Runft einmal an mir felbst probiren : denn wo Bewinn ift, brebt man auch bem Bater eine Rafe. Erbfen aber ftreut man in der Rathoftube und Ranglei, auf Die Treppe bin und wieder gegen Diejenigen, benen man nicht gut anders beikommen kann, daß fie darauf gleiten, niederfallen und den Bals Befonders folden, welche meinen, man fonnte mit dem Fuß guter Absichten und eines reinen Gemiffens überall hintreten.

Da die meiften Botentaten von Diefen ermahnten politischen

Studlein felbft wenig mußten, wenn nicht die machiavellistischen Rathe fie damit befannt gemacht batten, wer wollte es ben Rathen verbenten, wenn fie auch fur fich felbst ihre Gebeimniffe gebrauchen, fich zu bereichern und in die Bobe zu fteigen? Es folgt jest alfo bie Staatsraifon ter Brivatperfonen, benn wo Gott eine Rirche baut, will auch ber Teufel eine Rapelle haben. So bab' ich aud neben meines herrn Fürstenthum mir felbft ein fleines in Die Rabe gesimmert, und weil ich nunmehr alt bin, will ich euch, meinem Gibam, folde Studlein offenbaren, damit ibr mir barin nachfolgen konnt. Aber zur Sache. Ich habe mich niemals gern mit Bauern und ihren Diftmagen befudelt, fondern war am liebsten bei großen Berfammlungen, Reiche-, Rreis- und Kurftentagen; benn je großer ber Teich, besto beffer ift barin fifchen. Doch habe ich barin fomeit Maaf gebalten, daß ich mich nicht zu weit eingelaffen ober an eine Bartei allein gefnüpft babe, fondern ich bin mein freier Dann geblieben. 3ch machte es wie ber reinliche Tuche und schidte mich in eines Jeden humor und Sachen und verfaufte meine Schwänfe, fo gut ich fonnte, führte aber immer die Barteien bei ber Rase herum, daß fie fich nach mir richten, mir folgen, vertrauen und noch bazu vegiren laffen muß= So that ich es von Unfang an. Als mein Fürst diefe Qualitat an mir verfpurte, machte er mid zu feinem Rathe, endlich gum Jest mußten die Edelleute gange Fuber Bein, gange Bagen voll Betreibe und bergleichen Berehrung mitbringen, wenn fie in der Ranglei guten Befcheid erlangen, einen Bettel, Lehnbrief, ein Decret auswirfen wollten. Alle die Burger und Bauern mußten auch verehren, ober ihre Sachen find ohne Entscheid im Saufen liegen Infonderheit bat mir Diefer Griff Glud gebracht, wenn geblieben. ein Reicher eine Unthat begangen, vom Aursten übel geredet hatte u. f. w. Dann gab ich ibm zu verfteben, welch großen Born ber Fürft gegen ihn gefaßt, es murbe ihm an Leib und Leben geben, wenn er nicht mich in ber Sache gebrauche. That er mir ben Willen, fo verbedte ich bie Schuld, oder half ihm wenigstens leidlich bavon; that er bas aber nicht, fo machte ich ibm ben Broces, fo bag er in Roth

und Tod fteden blieb. Bollte er gar mit Procuratoren burchdringen, um meiner zu fpotten, ba fuchte ich alle Lift zusammen, bis ich ibn fturzte, daß er ben Sals brach. Wo ber Fuchsbalg nicht reichte, zog ich die Lowenhaut an, was ich mit Ranten und Svigfindiafeit nicht erlangte, bas rif ich de facto an mid, und fab, wie ich burch Gewalt oder beimlich in die Befigung fommen fonne. über ben alten Rangler und wollte es bei Sofe anbangig machen, fo erbot ich mich zu richterlichem Brocef, benn die Rathe batte ich als Die Mitcollegen auf meiner Seite. So fette ich zu Dorf und Reld Die Marksteine, machte andere Graben und Grenzen, prefte ben Rachbarn etliche bundert Morgen an Uder, Biefen und Baldungen ab. Ebenfo babe ich meine Sande in Die Guter reicher Bitmen, Baifen und Bupillen eingeschlagen, babe Renten und ewige Binfen an mich gefauft, habe Geld ausgelieben, daß es in drei Jahren fich verdoppelt. Bie große Summen ich durch Ceffionen, Bechfelbriefe, durch Bein=, Betreide= und Salzhandel gewonnen, mare weitlaufig zu erzäblen. "

Dies alles hörte der Eidam mit großer Andacht an und fagte: "herr Bater, Ihr habt eurem Saufe wohl vorgestanden und es in Aufnahme gebracht, aber die Frage ist, ob es den Eurigen auch so gedeihen wird, daß sie es in's dritte oder vierte Glied vererben. Denn übel gewonnen, übel zerronnen."

"Das gilt bei mir fo viel als eine Mude an der Wand. Es fage einer, was er will, ich habe dagegen, was ich will. Wer etwas will haben, der muß es wagen, und nicht achten der Leute Sagen. 3ch habe euch fcon mehr offenbart und vertraut, als meinem eignen Weibe und Kindern. Sest geht mit mir heim zum Abendessen. "

So lautet die unbehagliche Fronie der Flugschrift, die gerade deshalb hieher gehört, weil fie überall das Bewußtfein verrath, eine gewöhnliche Anficht der Zeit auszudruden. Am Schluß derfelben wird eine einzelne Intrigue eines kleinen deutschen hofes mehr angebeutet als berichtet.

Much nach 1700 dauert im Bangen Diefelbe fuble und berbe Beife von den politischen Berhaltniffen Deutschlande ju fprechen. Die Aufflarungeliteratur, beren Beit jest beginnt, einzelne Abbandlungen von namhaften Gelehrten und die gemeinnütigen Bochenschriften andern ben Styl mehr ale bie Auffaffung. Ja von bem Enbe bes Erbfolgefrieges bis 1740, in ber langften Friedenszeit, welche Deutsch= land feit hundert Jahren erlebt, ift in der fleinen Literatur fogar eine Abnahme bes politischen Intereffes bemerkbar. Es find immer porjugeweife ungewöhnliche Schickfale einzelner Menfchen, welche Das Bublifum intereffiren, Bropbezeiungen einer Bietiftin, Brozef einer Rinbesmörberin, Sinrichtung eines Goldmachers und Aehnliches. Als in der Chriftnacht 1715 in einem Beinbergebauschen bei Sena zwei arme Bauerlein burch Roblendampf erstickt murben, mabrend fie mit einem Studenten und einem gerriffenen Exemplar von Rauft's Bollenzwang einen großen Schat zu beben versuchten, ba regte bies Unglud wol ein Dugend Flugschriften auf, geiftliche, medizinische, philosophische, in benen heftig gefochten murde, ob die Rralle bes Teufels ober Die Roble an den Toten augenscheinlich geworden. Die Schlachten von Sochstädt bis Malplaquet hatten nicht größeres Gelbft in ben " Befprachen aus bem Reiche ter Auffeben gemacht. Toten, " welche jest in unbehilflicher Rachahmung Lucian's öffentliche Charaftere der Gegenwart begutachten, ift fichtbar, wie es vorzugsweise die Anekdyte und der Privatscandal ift, ber bas Bolf anzicht. Roch einmal regt die Bertreibung ber protestantischen Salzburger bas Intereffe machtig auf, bis das Jahr 1740 eine große politische Gestalt ben Deutschen in Die Seele brudt, und durch feinen Ranonendonner ben Unfang einer neuen Beit verfundet.

Aber nicht der "Staat" allein lofte den Zusammenhang des Burgerthums, und wandelte die Deutschen zu Einzelwesen; dasselbe bewirften eine Zeitlang auch die Mächte, welche dem Einzelnen das vereinsamte Leben festigten und vertieften, der Glaube und die Wiffenschaft.

## Die Stillen im Lande.

Der Gegensat zwischen der epischen Zeit des Mittelalters und einer neuen Beriode, welche hier bereits öfter die lyrische genannt wurde, ift auf jedem Gebiete des deutschen Lebens sehr kenntlich, nicht am wenigsten im Reiche des Glaubens.

Die fatholifche Rirche bes Mittelalters hatte bas Leben jebes Einzelnen burd eine Menge von frommen Brauchen geweiht und in einen ariftofratischen geiftlichen Staat eingeschloffen, in bem bas In-Dividuum in ftarrer Gebundenheit mit geringer Selbsthatigkeit festgebannt lebte. Die Reformation zerschlug für den größten Theil Deutschlands Diefe Feffeln bes Bolksgeiftes, fie feste freie Gelbftbeftimmung bem außern 3mang, innerliche Thatigfeit bes Ginzelnen bem glanzenden Dechanismus ber alten Rirche gegenüber. Brotestantismus mar aber fowol ein Spstem von Lebren, ale eine Befreiung und Bertiefung bes beutichen Gemuthes. In der großen Seele Luther's maren beibe Richtungen bes neuen Glaubens im Bleichgewicht; je leibenschaftlicher er für feine Erflarung ber beiligen Schrift und die Dogmen feiner Lebre fampfte, besto ftarter und origineller wurden auch die Gemutheproceffe, durch welche er auf eigenen Begen in freiem Gebet feinen Gott fuchte. Es ift jedoch tlar, daß ber große Fortidritt, ber fur bas Menfchengeschlecht burch feine Lebre dargeftellt wurde, febr bald die Folge haben mußte, zwei entgegengefette Richtungen im Brotestantismus herauszubilden. Pole jeder Religion, das Wiffen und das Sehnen, das verftändige

Umgrengen der religiofen Erfenntniß und bas gemuthvolle Singeben an das Göttliche mußten fich je nach bem Bedurfniß bes Indivibuums und ber Bilbung ber Beit in ben Seelen mit verschiedener Gewalt geltend machen, bald mußte bas eine, bald bas andere überwiegen, es konnte die Beit kommen, wo beide Richtungen in Gegenfat und Streit geriethen. Bunachft mar ber Brotestantismus auf Krica gegen die alte Kirche angewiesen und gegen die Barteien, welche in ibm felbft auflebten, eine nothwendige Folge größerer Freiheit und Selbftbestimmung. Erbittert mar ber Rampf fur Die neubegrangten Doamen, porzugemeise nach biefer Richtung murbe bie Seele Des Brotestanten in ber zweiten Salfte bes fechezebnten Sabrbunderte Die unterscheidenden Lehrfage ber einzelnen Rirchen murben mit einem Scharffinn und einer Streitluft, welche uns oft bebauernswerth ericheint, immer fubtiler und fpigfindiger berausge-Es war nicht unnaturlich, bag berjenige feinen Barteigebildet. noffen fur ben besten Christen galt, ber mit ben Reinheiten ber neuen Definitionen vertraut, vorzugemeife in ihnen bas Befen feiner Und die unvermeidliche Rolge biefer Richtung mar, Rirche fucte. baß gerade in den Theologen, welche fich fur die gewiffenhafteften Rachfolger ber großen Reformatoren bielten, am wenigsten von bem reichen Gemutheleben zu finden mar, welches die Stifter der neuen Lehre in ber That zu Aposteln ihrer Beit gemacht bat. Denn der Sag war in ihnen größer geworben, ale bie Liebe; und mabrent bie Selbftthatigfeit der Geiftlichkeit und Laien vorzugeweise fur Dialettifche Proceffe und fur fophistische Spielereien in Anspruch genommen murbe, verobete bas Gemuth, verschlechterte fich bie Sittlichkeit. Dagegen fam bie Reaction. Sie begann ichon bei Luther's Leben in Wittenberg felbst, fie regte fich in den Seelen einzelner Univerfitatsgenoffen, welchen bie Unfpruche ber neuen Theologie peinlich wurden , 3. B. in ben beiden Schurf, den alten Freunden Luther's, welche mit ihm zerfielen. Gie ift nach den Bandeln der Flacianer und der Ausbreitung bes Jesuitenordens in Deutschland überall erkennbar. Das lette Drittel Des fechezehnten Jahrhunderts und

Die erften Sabrzehnte bes fiebengehnten bis zu ten Bermuffungen bes großen Rrieges erhalten Dadurch eine eigenthumliche Bebeu-Die ftreitfüchtigen Theologen beberrichen Die Bofe und bie Landesregierungen, aber burchaus nicht mehr fouveran bas Gemuth des Bolfes. Schon vor 1600 ift bei mobiwollenten und patriotischen Mannern fast auter Ton, über bas widerwartige Gegant Der Geiftlichen ju flagen, unterrichtete Laien feben barin bas Berberben ber Ration. Ber über Die Ruftande Deutschlands fpricht, verrath gern, bag er bie Unterschiede in ben Doamen nicht für die Sauptfache halte\*). In den gahllofen Karrifaturen und Satyren bes breißigjahrigen Rrieges wird biefelbe Stimmung fehr auffallend; zwar ber Bag gegen bie Jefuiten und ber Groff gegen ben fanatischen Raifer ift bei zwei Drittheilen bes Bolfes febr lebendig, aber bas Intereffe an ber eigenen Rirche feineswegs mehr eine Bergensfache, wie hundert Jahre früher; mit bitterer Laune werben einigemal calvinistifde, lutberifde und fatbolifde Eiferer nebeneinander versvottet. - Aber auch murbige Geiftliche ber protestantischen Rirche mabnten gum Frieden, immer wieder wurde eine Bereinigung ber getrennten Confessionen versucht, immer lauter wurde von frommen Mpftifern innigere felbsthätige Singabe an Gott geforbert und ein gottliches Leben in der Ratur und der Menschenfeele gelehrt, welches mit ben orthodogen Lehren im innerften Gegenfat ftanb. That war diefe Uneinigfeit und ber beginnende Liberalismus bie Schwäche bes Brotestantismus gegenüber feinen eifrigen Begnern. Denn ber Spott ber Beltleute, Die ftille Arbeit ber Raturforicher und ber Glaube ber Mpftifer wirften junachft noch mehr zerfegend als neubildent und erhebend auf die Seele des Bolfes.

Es ift schwer zu beurtheilen, wohin folche liberale und verfohnliche Richtung bes Brotestantismus die Nation geführt hatte, wenn nicht das Elend über fie hereingebrochen ware. Der große

<sup>\*)</sup> Sogar die Kriegsichriftsteller Junghans und Jacobi, beide verständige Manner.

Rrieg aber brachte eine eigenthumliche Abspannung in viele ber beften Faft jede der friegführenden Parteien trug ein Glaubenszeichen auf ihrer Sahne, jete brachte unendliches Unglud über bas Bolt, an jeder wurde fichtbar, wie wenig Taufe und Abendmahl binreiche, die Befenner einer Confession ju guten Menschen ju Als bas Kricasfeuer niederbrannte, mar man febr geneiat. ben confessionellen Streitigkeiten einen Sauptantbeil an bem eigenen-Elende und bem bes Landes zuzuschreiben. Go mar naturlich , baß Die falteren Beltfinder von aller Religion wenig hielten, und fich achselzudend abwendeten, ale bas alte Begant ber Beiftlichen, bas während bes Rrieges niemals gang geschwiegen batte, jest wieder mit lautem Beraufch auf ben Rangeln und ben Martten zu toben begann. In vielen Landschaften aber mar burch Dragonaden und bie außerften 3wangsmittel auch die Maffe bes Bolfes drei=, viermal gezwungen worten, die Confession zu wechseln, auch ihr maren die Befenntnißformeln beshalb nicht werther geworben, weil fie mehre berfelben bergusagen gelernt batte. Go mar eine innere Leere und Berodung in das firchliche Leben getommen, die mit der Robeit und den La= ftern, die ber lange Rrieg in Die Menfchen gebracht batte, bem erften Sabrzehnt nach dem Kriege ein fo besonders troftloses Unfeben giebt. Es gab wenig zu lieben, febr menig zu ebren auf Erten.

Und doch hatte grate in diefer Zeit, wo ber Einzelne immerwieder von Todesgefahren umgeben war, ein gunstiges Geschick so oft vor dem außersten Berderben bewahrt. Ueberraschend und furchtbar, wie die Gesahren, ebenso überraschend und wunderbar erschien die Rettung. Daß die Kraft des Menschen Richts sei in diesem ungeheuren Spiele übergewaltiger Kräfte, war Jedem tief in die Seele geschrieben worden. Wenn die Mutter sich mit ihren Kindern zitternd im hohen Getreide verbarg, während ein Reiterhausen in der Rähe vorüberzog, und in den Momenten der Todesgesahr mit bleichen Lippen die Gebete des Glaubens murmelte, so war natürlich, daß sie ihre Rettung dem besondern Schuß ihres gnädigen Gottes zuschrieb. Wenn der zerschlagene Bürger in seinem Waldversted die Sande

faltete und feurig betete, baß bie Rrogten, welche bie Stadt plunberten, feine letten verstecten Thaler nicht finden möchten, und wenn es ibm fpater gelang, aus ben Roblen bes verbrannten Saufes bie Silberftuden berauszuscharren, fo war natürlich, daß auch er an befondern göttlichen Schut glaubte, welcher Die gierigen Augen der Reinde abaclenkt batte. Ueberall, wo ungebeure Schickfale in rafchem Bechfel über ben Ginzelnen hereinbrechen, bildet fich ber Glaube an Abnungen . Borbedeutungen . überngtürliche Barnungen. Bährend der Aberglaube der Menge auf Nordlichter und Sternschnuppen, auf Gefpenster, ben Schrei bes Rauzdens, ein unerklarbares Unschlagen der Gloden mit banger Furcht achtete, suchte ber feinere Beift Die Beifungen bes Berrn aus Traumen und himmlifchen Offenbarungen Es ift mahr, ber lange Rrieg hatte bie Seelen gegen bas Elend Anderer verhartet, aber er hatte ihnen die rubige gleichmäßige Rraft zu febr genommen und bas gedankenlofe Starren in eine ode Belt und die falte Gleichaultigfeit murbe bei ben Meiften durch Unfalle von ploplicher Beichheit unterbrochen, Die vielleicht bei unbedeutender Beranlaffung hervorbrachen und einen rucffichtelofen Gunber wie ploglich in Schmerz und Berknirschung aufloften. Es ift wahr, das Leben war fehr arm an Liebe und Große, aber das Beburfniß zu lieben und chren, welches fo tief in deutscher Ratur be--grundet ift, fuchte nach bem Frieden angftvoll ein Imponirendes, Bobes, Festes, um dem eigenen verarmten und mankenden Leben einen Inhalt und Interesse zu geben. Go klammerte fich ber Sinn an die beiligen Bilber bes Glaubens, die man fich wieder in ftiller Undacht herglich, hold, vertraulich herzurichten bemuht war.

Aus solchen Gerzensbedurfnissen bes Boltes entwicklte sich ein neues Leben in ber driftlichen Kirche. Richt bei ben Nachfolgern Luther's allein, eben so fehr bei den Reformirten, fast eben so fehr bei ben Katholiken, auch nicht mehr in Deutschland allein und den Lantern, welche damals in Abhängigkeit von deutscher Bildung waren: Danemark, Schweden, dem flavischen Often und Ungarn, fast gleichzeitig in England, fogar früher in Frankreich und Holland, wo reli-

gibse und politische parteiung durch fast hundert Jahre die Seelen in scharfen Gegenfähen auseinander gezogen hatte. Ja bis in die Ordenshäuser der Zesuiten wirfte dasselbe Bedürfniß eines neuen Idealismus im freudenarmen Leben. In der Geschichte der christischen Kirche ist dieser Pietismus — wie die neue Richtung von den Gegnern seit 1674 genannt wird — ein vorübergehendes Moment, dessen Aufblühen und hinwelken sich in wenig mehr als hundert Jahren vollendet. Die Einwirkungen aber, welche er auf Cultur, Sitte und Gemüth der Deutschen ausgeübt hat, sind zum Theil noch heut erkennbar. Einzelnes davon ist ein Erwerb der Nation geworden, und von dieser Einwirkung soll hier kurz die Rede sein.

Da der Bietismus oder der Glauben der Bietat, wie feine Unbanger ibn zuweilen nannten, teine neue Lebre mar, welche von einem großen Reformator verfundet murde, fondern eine Richtung bes Bemuthes, welche zu gleicher Zeit in vielen Taufenden aufbrach, fo blieb Die große Debraght feiner Befenner in ber erften Beit feft in ben In ber That fprach er anfänglich nur Doamen ibrer Kirche fteben. weitverbreitete Ueberzeugungen aus, welchen die Beften ichon vor bem breifigiahrigen Rriege Ausbruck gegeben hatten : bag nicht bie abweichenden Lebrmeinungen, fondern die Uebereinstimmung ber reliaiofen Barteien Die Sauptfache Des Glaubens fei; baf bas verfonliche Berbaltniß zu Gott unabbangig fei von den Dogmen : es nute wenig bie Predigt zu boren, bas Sacrament zu nehmen, in ber Beichte zu erzählen, daß man ein großer Gunder fei, feine hoffnung auf bas Berdienft Chrifti und nicht auf die eigenen Werke zu fegen, fich allenfalls vor groben Gunden ju buten und zu bestimmten Stunben ein gedankenloses Bebet zu fprechen. Und boch fei bies bas gewöhnliche Chriftenthum ber Beiftlichen und Laien, ein toter Glaube, ein außerlicher Gottestienft, Buchftabe ohne Beift. Benig bedeute die Taufe des Kindes ohne die Bekehrung der Erwachsenen, wenig gelte ein firchliches Leben, bei welchem ber Laie Die Buter des Beile faft nur paffir empfange, jeder Ginzelne muffe in feinem Bergen bas Briefterthum des Lammes aufrichten. So empfanden Taufende.

Bon ben Bielen aber, welche biefem Buge bes Bergens folgten, hat in Deutschland durch mehre Sahrzehnte feiner fo großen Ginfluß ausgeübt als Philipp Jacob Spener (von 1635 - 1705). Im Elfaß geboren, wo feit mehr ale hundert Jahren Die Lehre Luther's und ber Schweizer Reformatoren einander befampften und aufammenfloffen, wo die Belehrfamteit ber Rieberlander, ja bie frommen Bucher ber Englander gefchutt wurden - war fein frommes Berg durch ernfte Schulbildung und unter tem Schut, welchen ihm vornehme Frauen in fcmerer Beit gewährten, fruh im Glauben Schon ale Anabe mar er ftrenge gegen fich felbft ge= fest geworden. wefen, als er einmal gewagt hatte jum Tang anzutreten, mußte er aus Bewiffensanaft ben Reiben verlaffen. Dann mar er Erzieber an einem Fürstenhofe gewesen, hatte zu Bafel weiter ftudirt, zu Genf mit Bewunderung gefeben, wie Jean de Labadie burch feine Bugpredigten Die Beinbäufer leerte, Die Spieler veranlaßte ihren Gewinn gurudzugeben, und die Lebre von der innern Seiligung und der rudfichtelofen Rachfolge Chrifti den verwilderten Rindern Calvin's in die Bergen ichlug. Bon da war Spener nach Frankfurt a/M. als Seelsorger gegangen und batte bort feit 1666 eine fegendreiche Wirkfamkeit geubt, welche immer größere Berhaltniffe annahm, und ibm balb Unbanger burch gang Deutschland verschaffte. In gludlicher Che, in gunftigen außeren Berhaltniffen, friedliebend und vorfichtig, von ruhigem Gleichge= wicht und garter Empfindung, ein liebevolles, befcheibenes Gemuth, war er vorzugsweise gemacht, Rathgeber und Bertrauter bedrängter Bergen zu werben. Bumal auf weibliche Raturen übte ber feine, gutbergige, wurdevolle Mann eine febr große Ungiehungefraft. Er richtete in einer Brivatwohnung Berfammlungen frommer Chriften ein, die vielbesprochenen Collegia pietatis, in benen Bucher der beiligen Schrift erflart und von den Mannern besprochen wurden, die Frauen borten in besonderem Raum schweigend zu. Als er Diefe Bortrage fpater in die Rirche verlegen mußte, verloren fie fur die Gifrigen bie Anziehungefraft, welche bas Stille, Gewählte ber gefchloffenen Gefell-Schaft ausgeübt hatte, es entstanden Parteien, ein Theil feiner Schuler

trennte fich von ber Kirchengemeinde. Er felbst wurde nach zwanzigjähriger Thatigkeit von Frankfurt nach Dresben, bald barauf nach Berlin gerufen.

Svener felbst mar allem Sectirermefen abbold, ichon die Myftif Arndt's, noch mehr die von Jacob Bohme ftieß ihn innerlich ab, er migbilligte, wenn einzelne feiner Freunde Die Bemeinschaft ber Rirche verließen, er kampfte durch sein ganzes Leben gegen die Reinde, welche ibn aus der Rirche hinausdrängen wollten, und in ber letten Balfte feines Lebens einen ftillen Rampf gegen die eige= nen Anhanger, welche die Dogmen der Kirche öffentlich mit Richtach= tuna bebandelten. Er felbit war burchaus fein Schwarmer; bak Die driftliche Religion eine Lehre der Liebe fei, daß man Chrifti Leben burch bas eigene Leben nachahmen und bie vergänglichen Freuden ber Belt gering achten muffe, daß man nach feinem Beifpiel feinen Ditmenfchen Liebe beweisen muffe, bas blieb immer der edle Kern seiner Lehre. Und boch wurde schon durch Einiges in feinem Wefen, ohne bag er es wollte, die Ifolirung und ber Geparatismus begunftigt, in welchem das religiofe Leben ber Bietiften im nächsten Jahrhundert verkümmern sollte. Das Gewicht, welches er auf Privaterbauung und auf bas einfame Ringen ber Seele nach Gott legte, und vor Allem bas fritische Diftrauen, mit welchem er das Weltleben betrachtete, das mußte feine Unhanger fehr bald in einen Gegenfat zu dem Leben der Menge bringen. inneren Armuth und Dürftigfeit vieler Anspruchevollen, welche febn= füchtig fich an ihn klammerten, konnte nicht fehlen, daß die gleich= mäßige Methode zu empfinden und das Leben zu beurtheilen in Rurgem gur Manier wurde, welche fich in Sprache, Haltung, Tracht barftellte.

Immer noch war Gott ber liebevolle Bater, welcher durch die Kraft des Gebetes bestürmt und wol bewogen werden konnte zu ershören. Aber das lebende Geschlecht hatte Resignation gelernt und ein leises Flüstern zu Gott war an die Stelle des starten Gebetstampfes getreten, in welchem Luther seinem Herrgott "ben Sack vor

Die Fuße geworfen hatte". Die Unerforschlichkeit ber Borfehung mar burch furchtbare Lehren tief in Die Seele geprägt und Die Fortichritte ber Wiffenschaft ließen bereits foviel von ber Große der Weltordnung ahnen, daß die Schwäche und Rleinheit bes Menfchen ftarfer betont werben mußte. Der Gunder war feinem Gott gegenüber fcuchterner geworben, die naive Unbefangenheit ber Reformationszeit verloren. Dafür hatte fich in dem lebenden Gefchlecht Die Bunderfucht gefteigert, eifrig bemuhte man fich, auf Umwegen hinter ben Billen bes Berrn zu fommen. Traume wurden gedeutet, Borgeichen erkannt, jede icone Empfindung ber eigenen Seele, jeder fchnielle Rund, welchen der combinirende Beift machte, wurde febnfüchtig als eine directe Gingebung Gottes betrachtet. Es war ein alter volksthumlicher Glaube, zufällige Worte, welche von Außen in die Seele fielen, als bedeutfam zu betrachten, Diefer Glaube mard jest in ein Spftem gebracht. Bie ber Jutlander Steno - jener katholische Bifchof zu Sannover, ber Befannte von Leibnit - plotlich jum tatholischen Kanatifer wurde, weil eine Dame aus bem Tenfter einige gleichgiltige Borte berunterrief, Die der Borübergebende fur einen Befehl des Simmels hielt, ahnlich beherrschte das zufällige Wort auch ben beutschen Bietiften. Es murbe ein beliebter Brauch, in zweifelhaften Rallen Bibel= oder Gefangbuchverfe aufzuschlagen und in ihrem Wortlaut bie Entscheidung bei innerer Unsicherheit zu finden, ber Spruch, auf welchen ber rechte Daumen traf, war ber bedeutfame; - ein Brauch, ber noch beut fest in unferm Bolfe haftet und von den Begnern fcon um 1700 als "Daumeln" verhöhnt murde. Ram von Außen ein Ruf, ein Anerbieten, fo war Methode, daffelbe bas erfte Dal abzulehnen, wiederholte fich die Aufforderung, bann rief ber Berr. Es ift leicht einzuseben, daß die gläubige Seele, ohne fich beffen bewußt zu werden, bereits in ber Form ber erften Ablebnung einer ftillen Reigung des Herzens folgen konnte, welches beimlich ein Sa ober Rein rief.

Daß in einer zügellofen Beit auch die Reaction der Befferen gegen das Gemeine und Wilbe das Maaß überschreitet, ift naturlich.

Rach bem Rriege mar ein mahnfinniger Rleiderlugus eingetreten, schamlos liebten die Frauen ihre Reize zu zeigen, frivol waren auch Die Tange, rob die Trinkgelage, die Romodien und Romane oft nur eine Sammlung von Unfauberkeiten. Da war naturlich, daß Solche, bie fich darüber ärgerten, einfache, buntle, verhullende Gewänder wählten und daß die Frauen fich nonnenhaft von Tang und Luftbarfeiten zuruckzogen, bag Beintrinken in Berruf tam, die Romobie nicht besucht murbe und jeder Tang für eine gefährliche Frivolität Aber der Gifer ging noch weiter. aalt. Auch die laute frobliche Unterhaltung ericien' bedenflich, Die Menschenseele follte immer beweisen, daß fie bie verganglichen Freuden ber Belt gering achte. Gelbft bas harmlofefte, mas bie Ratur bem offenen Ginn bes Denfchen entgegentrug, ihre lachenden Bluthen, bas Singen ber Bogel, bas durfte nur mit Borficht bewundert werten, es galt für unerlaubt wenigstens am Sonntage Blumen ju pfluden ober fie gar an Bruft und haar zu fteden. Daß auch ehrenwerthe Leiftungen ber fconen Runfte vor folder Richtung wenig Ungte fanten, ift naturlich. Malerei und weltliche Mufit wurden ebenfo gering geachtet, als Die Arbeiten ber Dichter, in benen die Sorgen einer irdischen Liebe anschaulich bargestellt wurden. Man follte bie Belt nicht bem Erlofer gleich ftellen. Die nicht " ber Bietat " folgten, lebten in " Bleichftellung ber Belt ".

Wer fich in solcher Beise gegen die Rehrzahl der Menschen absichließt, der mag fich selbst täglich sagen, daß er in Demuth und Resignation seinem Gott lebe, er wird nur selten geistlichen Hochmuth von sich fern halten. Es war naturlich, daß die Stillen im Lande, wie sie sich schon früh selbst nannten, ihr Leben für das bessere und würdigere hielten, aber es war ebenso natürlich, daß sich dabei eine geheime Citelkeit und ein selbstgefälliges Wesen großzog. Sie hatten so oft den Bersuchungen der Welt widerstanden, sie hatten so oft große und kleine Opfer gebracht, dafür erleuchtete sie die Gnade des Herrn, sie waren seine Auserwählten. Ja, ihr Glaube war menschenfreundlich, Christenpflicht üben, Andern Gutes thun, wie jener Samariter dem

Reisenden in ber Bufte bes Lebens. Aber es war boch natürlich. baß fie Theilnahme und Bohlwollen zumeift Solchen zuwandten, welche Diefelbe Glaubenerichtung batten. Und ihr Busammenhang wurde burch mehre Umftande befonders' fest und merkwürdig. waren zuerft nicht vorzugeweise gelehrte Beiftliche, welche ber Bietat anhingen, im Gegentheil, die große Mehrheit der Theologen ftand bis etwa um 1700 vom orthodogen Standpunkt gegen fie in Baffen. Sie aber lebten mehr bem Evangelium, als bem Befet, fie fuchten forgfältig ben Schein zu vermeiden, als burfe ber Prediger eine Berrichaft über bas Bewissen ber Bemeinde ausüben. Das feffelte vorzugeweise bie Laien, ftrenge Beifter und marme Bergen aus allen Ständen, Belehrte, Beamte, Burger, und wieder nicht wenige Bornehme, auch vom boben Adel, vor Allem aber Die Frauen.

Bum erften Mal feit ber beutschen Urzeit - eine furge Periobe des ritterlichen Frauendienstes ausgenommen - wurden die deutichen Frauen über ben Areis der Familie und bes Saufes berausgeführt, zum erften Dal nahmen fie felbitbatig ale Mitalieder einer großen Gefellichaft Theil an den hochften Intereffen der Menfcheit. Gern wurde von den frommen Theologen der Bietat hervorgehoben, baß fich in ihren Gemeinden faft mehr Frauen als Manner befanden. wie fleißig und eifrig die Frauen Die Uebungen ber Gottfeligkeit durchmachten, daß die Frauen ichon am Rreuze fteben geblieben maren, als die Apostel alle bavon liefen \*). Ihr inneres Leben, ihr Rampf mit der Welt, ihr Ringen nach Christi Liebe und Erleuchtung von Dben wurde von den Vertrauten mit berglicher Theilnahme beobachtet, fie fanden treue Berather, liebevolle Freunde unter feinfühlenden und ebrenmerthen Mannern. Die neue Auffaffung bes Glaubens, welche viel weniger die Buchgelehrsamkeit betonte, als die Empfindung eines reinen Bergens, mußte grade auf fie wie ein Bauber mirten. das Stille, Abschließende, Aristofratische der Richtung zog fie mächtig an, ja ihre größere Beidheit, die Energie ihrer unmittelbaren Em-

<sup>\*)</sup> Joh. Beinrich Reit, Siftorie der Biebergebohrnen in Der Bufchrift.

pfindung und ein reixbares nervofes Leben machten fie befonders geeignet, Rubrung, Begeifterung und die munderbaren Ginmirtungen ber Gottheit zu empfinden. Schon mar die genigle Unng Maria von Schurmann zu Utrecht, wol das gelehrtefte aller Radchen, lange Beit die Bewunderung ber Reisenden, burch Jean Labadie von ber Rirche geloft worden, und bas fromme und liebensmurdige Berg batte (1670) alle ihre Schriften - Die boch nichts Undriftliches enthielten - in beiligem Gifer widerrufen. Wie fie, fuchten auch andere Frauen ibr Briefterthum por bem Bolf zu vertreten, mehre ber frommen Theologen durften fich ftarfer Frauen rubmen, welche an ihrer Seite beteten, trofteten, fie felbit bei Widermartiafeiten im Glauben ftarften, und wie fie Theil an ben Erleuchtungen batten. es, daß Frauen aus allen Standen Die eifrigften Barteiganger ber Raum eine erlauchte ober reiche Kamilie, welche Bietat murben. nicht unter den Damen ihres Saufes eine Fromme gahlte, und burch bas gehaltene Wefen und die moralischen Ermahnungen berfelben querft geärgert, allmälig beeinflußt murbe. Grabe für folche vornehme Frauen batte es einen großen Reiz, ben Talenten ihrer Gemeinde Protection ju gemahren. Sie murben bie eifrigften Bonnerinnen, unermudliche Brofelptenmacher, zuverläffige Bertraute und Belfer bei Bedrananiffen Unberer. Babrend fie aber für die Intereffen ibres Glaubens arbeiteten, erfuhr auch ihr eigenes Leben mande Einwirfung. Sie famen in Berbindung mit Mannern aus verschiedenen Standen, fie gewöhnten fich mit den Abwesenden gu correspondiren, fie lernten fich über Bebeimniffe bes Bergens, über garte Empfindungen ber Seele aussprechen. Geschah bas auch oft in den banalen Ausbrucken der Gemeinde, es war doch für Biele eine Bertiefung bes innern Lebens. Ja ce murde baburch einiges Reue berausgebildet in bem Gemuth bes Bolfes.

Die Gewöhnung, über die eigenen Buftande zu reflectiren, auch noch bei ftarker innerer Bewegung fich felbst zu beobachten, war der beutschen Seele etwas ganz Reues. Oft rührt uns die kindliche Freude, mit welcher jene Frommen die Processe ihrer geistigen Thatiafeit, die Regungen ibres Bergens beobachten. Bieles ift ibnen erftauntich und überraschend, mas wir bei größerer Gewandtheit, bas Leben in une und Undern zu beobachten, nur gewöhnlich finden. Beber Rreis von Borftellungen, welche fchnell zu einem Bilbe, einem Gebanten, einer Ibee aufammenfchießen, jedes fchnelle Aufbliken eines Gefühls, beffen leitende Raben fie nicht überfeben, ericheint ihnen wunderbar. Der Bibelfpruch, beffen Sinn fie nach langerm Grübeln verfteben, "wird ihnen aufgeschloffen ". Ihre Traumbilder, welche bei der emfigen Beschäftigung mit der Schrift haufig biblifche Gestalten zeigen, merben von ihnen nach bem Erwachen forglich in verftandigen Bufammenhang gebracht und ohne daß fie fich ber erfinbenden Buthat bewußt werben, ju einer fleinen Dichtung abgerundet. Ihre lprifchen Stimmungen formen auch die Tagebucher um, welche bis dahin in der Regel nur ein Berzeichniß der zufälligen Borfalle gemefen maren, die vertrauten Blatter merden von jest mit unbebilflichen Bersuchen, burch prachtige Borte ein leibenschaftliches Gefühl auszudruden, und mit Betrachtungen über bas eigene Berg ge-Wenn eine Bietiftin furz nach 1700 fcbreibt : "es maren fo viel tiefe Bedanken in meinem Bergen, bag ich's nicht ausbrucken fann, " oder, "ich hatte große Empfindungen über Diefe Bedanten ", fo klingt bergleichen fur uns wie eine Meußerung ber jungft vergangenen Beit, etwa von Bettine Arnim, welcher allerdings in mancher Sinficht ein Rachklang jener erregten Frauen ift, Die einft am Dain unter Spener's Leitung beteten. Mus bem Leben brang biefelbe Fertigfeit einer faunenden Selbftbetrachtung in Die Boefie, Die Lyrif, fpater auch in die Romane.

Ferner begann mit dem Bietismus in Deutschland auch ein neuer gefellschaftlicher Berkehr. Selten war den Sauptern der frommen Gemeinden ein ruhiges Leben beschieden, fle wurden hin und her versetz, verjagt, umhergetrieben. Die Jüngeren, welche Lehre, Troft, Erleuchtung suchten, thaten deshalb Reisen oft in entfernte Landschaften. Ueberall fanden fle verwandte Seelen, Gönner, Bekannte, oft gute Aufnahme und Protection auch von Fremden. Wer nicht

felbit reifte. liebte boch an Beiftesverwandte über feine Stimmungen, über Berfuchung und Erlenchtung gu fchreiben. Much bas mar neu. Solde Briefe wurden berumgetragen, abgefdrieben, weit verschickt. Es war ber Anfana bes Briefcultus. So entstand ein ftiller Aufammenbang ber frommen Seelen burch gang Deutschland, eine neue menichliche Berbindung, welche querft bie Borurtheile bes Standes burchbrach, Die Frauen zu angesebenen Mitaliedern einer geiftigen Genoffenschaft machte, ein Berfehr, beffen Sauptintereffe bas innere Leben ber Gingelnen mar. Und diefes gesellschaftliche Treiben ber Frommen aus der Beit von Spener hat noch hundert Sahre fpater Form und Methode bes Berfehrs ter iconen Seclen bestimmt, ja bas menfdliche Berhaltniß unferer großen Dichter zu beutichen Furften und vornehmen Frauen ift vielleicht nur moglich geworben, weil Die Stillen im gande in abnlicher Beife an ben Sofen gelebt haben. Auch die Methode blieb diefelbe, die Besuche ber Reifenden, die Briefe, Die ftillen Gemeinden ber Feinfühlenden. Und die Empfindsamteit ber Bertherperiode ift nur- eine Stieftochter von Der Gefühlsseligfeit bes alten Bietismus.

Much die segensreiche Einwirfung, welche die Bietisten auf Sitte und Bucht des Bolles ausübten, ift nicht niedrig anzuschlagen, fie wurde allerdings baburch beeintrachtigt, bag fie febr geneigt maren, fich von ber Menge abzuschließen. Ueberall aber, wo die Thatig= feit, welche Spener ale Seelforger geubt batte, Rachahmung fand, vollends wo ber Pietismus in der Landesfirche gur Anerkennung fam, murbe bas praftifche Chriftenthum ber neuen Lehre erfenn-Bie Spener brachten feine Rachfolger Die Rinderlehren in Unfeben, gern benutten fie biefe Stunden, mo die jungen Seelen ber Bemeinde und die Bergen der Aeltern fich ihnen aufschloffen, um bedeutfame Tagesereigniffe gu beurtheilen und praftifche Unwendungen ihrer Lehre ju machen. Sie waren es, welche zuerft nach bem verwuftenden Rriege mit warmem Bergen für Die Bolteschulen forgten, auf fie muffen die erften Unfange einer geordneten ftabtifchen Urmenpflege in größeren Stabten gurudgeführt werben. Es ift befannt,

wie die deutschen Waisenhäuser durch fie eingerichtet murden, dem Beifpiel Franke's in Salle folgte man in vielen anderen Stadten, Die großen Institute wurden von den Zeitgenoffen wie ein Bunder ange-Und für alle Beit foll unfer Bolf mit besonderem Intereffe auf Diese Stiftungen unferer frommen Borfabren feben. find die erften gemeinnutigen Unternehmungen, welche burch freie Privatbeitrage Gingelner aus gang Deutschland gearundet werden. Bum ersten Mal wurde durch fie bem Bolfe in bas Bewußtsein gebracht, wie Großes durch das Bufammenwirken vieler Rleinen geschaffen werden fonne. Daß diese Erfahrung dem Bolte tamale wie ein Marchen erschien, ift nicht auffallend, wenn man ermaat, bag burch die Stillen in ben Jabrzebnten por und nach 1700 aus ben gandern beutscher Bunge weit mehr als eine Dillion Thaler für Baifenhäuser und ähnliche wohlthätige Institute zusammengebracht worden fein muß, — allerdings nicht nur aus Brivatfaffen -; aber in bem armen noch bunn bevolferten gande haben folde Summen eine Bedeutung.

So bereitete der Pietismus nach vielen Richtungen große Fortschritte vor, und das Beste, was er seinen Gläubigen bot, eine Steigerung des Pslichtgefühls und eine größere Innigseit der Empfindung, das ging aus den stillen Gemeinden auch in die Seelen von vielen tausend Weltkindern über; er trug kaum weniger als die Wissenschaft der beginnenden Aufklärungsperiode dazu bei, das wilde und rohe Treiben, welches in der zweiten hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts überall abstößt, zu mildern und dem Familienleben der Deutschen wenigstens in den Städten größere Einfachheit, Ordnung und Zucht zu geben. Die Familien, aus denen unsere großen Gelehrten und Dichter herausgewachsen sind, das Baterhaus von Goethe und Schiller verrathen die Einwirkungen, welche die Pietät auf die letzten Generationen ihrer Vorsahren ausgeübt hatte.

Dag viele ber Bietiften fich fchnell in Bunderlichkeiten und auf gefährlichen Abwegen verlieren mußten, ift freilich begreiflich.

Es war natürlich, daß benen, welche nach inneren Rämpfen und langem Ringen Die Rraft zu einem gottfeligen Leben gewonnen batten, bie Erbebung bes fündigen Menfchen zur Sauptfache murbe, und ba man überall febnfüchtig eine directe Ginwirfung Gottes auf bas eigene Leben fucte, fo lag nabe, auch diefe Erweckung einer befondern Begnadigung des herrn zuzuschreiben und den Moment, in welchem Die Erleuchtung und Beiligung Des eigenen Befens burch Offenbarung des Göttlichen ftattfand, angftvoll zu erfleben und wenn nach ftarter Spannung der Seele Die Exaltation eintrat, Diefe als ben Unfang eines neuen gottbegnabigten Lebens zu betrachten. Buther hatte nach ber Erleuchtung gerungen, auch er batte bas Entguden der Erhebung, innern Frieden, Rube, Rlarheit, Gefühl ber Heberlegenheit über die Belt empfunden. Aber ce mar bei ibm und ben Rraftigen feiner Beitgenoffen ein immermahrender Rampf und ein häufig wiederholter Sieg gemefen, ein gemuthlicher ftarter Proceg, ber ibm felbst zwar zuweilen wundervoll erschien, ber aber bei feiner gefunden fraftigen Ratur nichts Krankliches hatte und deffen befonbere Formen, die Rampfe mit dem Teufel, nur die natürliche Folge bes naiven und treuberzigen Bolfsglaubens mar, welcher bie alten Sausgeifter und Robolde unfrer beibnifchen Uhnen in driftliche Engel und Teufel verwandelt hatte. Die neuen Frommen bagegen lebten in einer Reit, in welcher bas Leben in ber Ratur und bes Menfchen bereits viel verständiger nach Urfache und Wirfung aufgefaßt murde, wo eine Menge von wiffenschaftlichen Borftellungen popular maren, wo ein praktischer weltlicher Sinn, ber fich wenig Illufionen machte, übermog, wo Begeisterung und große Ideen felten bas Menfchenberg Schon lagen Die Anfange bes Rationalismus in ben erboben. Seelen ber Beitgenoffen. In folder Beit mar Die Wiedergeburt, ber Roment ber Erwedung feine Stimmung, welche leicht fam, fein Bustand, in den man fich bei gefundem Rervenleben ohne eine gewiffe Gemaltsamfeit verseten fonnte. Man mußte lange barauf warten, fich angestrengt vorbereiten, Körper und Seele bazu forciren, mit einer Selbstbefchaulichkeit, in der fcon etwas Ungefundes lag, belauerte man

ängstlich die eigene Seele, ob der Moment nabe fet, ob man die Erwedung babe. Und diefer Moment ber Erwedung felbit follte ein durchaus von aller andern menfchlichen Stimmung verschiedener fein. Um die lleberzeugung bervorzubringen, daß er gekommen fei, reichte ben meisten Raturen auch nicht mehr die Stimmung aus, welche die fraftigen Reformatoren nach ichweren Gemiffenstampfen beglückt batte. und welche zu allen Beiten auf dem Menschenantlig wie ein Abalanz bes Göttlichen ruben wird : ber Frieden und die Beiterfeit, wie fie nach ftarter icopferischer Arbeit bes Beiftes, nach bem flegreichen Ende eines Rampfes zwischen Bflicht und Reigung tommen. Sener Durchbruch ber Onade bei den Bietisten, mar wenigstens baufig von Entgudungen. Bifionen und abnliden vathologischen Erscheinungen begleitet, welche zu feiner Zeit gefehlt haben, die man aber damals als die bochften Momente bes Erbenlebens mit Leidenschaft auffuchte, mit Bewunderung berichtete. Es follte in Rurgem flar werden, baß grade die Erweckung die Rlippe mar, an welcher ber Bietismus gu Grunde ging.

Much die Lecture der Schrift mußte bei folder Richtung allerlei befondere Gefahren bereiten. Ber die beiligen Bucher deutete, mar bei ber Ueberzeugung, baf Gott ibn mit birecten Ginwirfungen begnabige, in der unglucklichen Lage, jeden zufälligen Ginfall, der ihm bet einer Stelle fam, für eine unfehlbare Offenbarung zu halten. Run machte aber die Sehnfucht ber ichwachen Beit nach befferen Buftanden und die besondere Reigung ber Frommen nach Erleuchtungen Die prophetischen Bucher bes Alten und Reuen Testaments befonders lockend. fam es, daß die Bietiften aus ihnen eine Menge von Enthullungen und Brophezeiungen berauslafen. Es ift fast zufällig und nicht von Bichtigkeit, zu welchen Resultaten fie grade famen. Die Beidaf= tigung aber mit den bunkleren Stellen der Propheten und vollends mit ber Offenbarung Johannis, welche noch Luther vertraulich für ein verworrenes und unangenehmes Buch erflart batte, trug nicht dazu bei, ihr Urtheil flarer und ihre wiffenschaftliche Bildung tuchtiger ju machen, benn noch hatte ihre Beit ben Schluffel jum Berftandniß diefer Aufzeichnungen nicht gefunden. Dazu kam, daß die Sprachkenntnisse auch der Gelehrten in der Regel ungenügend waren, obgleich nach dem Borbilde der Schurmann bereits hier und da ein frommes Fräulein das Hebräische zu lernen begann. Richt lange, und der Mehrzahl erschien alle weltliche Wissenschaft unnuß und schädlich.

So brohten dem Pietismus fofort nach feinem Aufkommen in Deutschland große Gefahren. Aber das Leben der alteren Bietiften, welche von Frankfurt aus sich über Deutschland verbreiteten, ist doch noch einfacher und harmloser, als das spätere Treiben zu Halle und unter den Separatisten des achtzehnten Jahrhunderts.

Une find zwei Selbstbiographien frommer Seelen aus ber Schule Spener's erhalten, welche auch andere Richtungen bes beutfchen Lebens aut beleuchten. Beibe geboren aufammen, es ift Dann und Frau, welche fie une binterlaffen baben, autherzige Menschen von warmem Gemuth, einiger Gelehrfamfeit und nicht vorzugemeife fraftigem Gefüge bes Beiftes, ber Theologe Johann Wilhelm Beterfen und feine Battin Johanna Cleonore geb. v. Merlan. Rachdem die Gatten fich nicht ohne einen angenehmen Binf Gottes ebelich verbunden batten, führten fie mit einander ein geiftliches Leben, einträchtig, wie ein Bogelpaar flatterten fie burch Unfechtungen und Befchwerden Diefes Erbenthals. Gemeinfam famen ihnen die himmlischen Tröstungen und Offenbarungen, oft mußten fie von einem Zweig auf ben andern fliegen, weil das Lied, welches fie jufammen eingeübt batten, der Welt für ichwarmerisch galt. ben Besten unter den Stillen aber blieben fie bis an ihr Lebens= ende in Unfeben, zuverläffig wegen ihrer Bergensaute, welche auch burch bie fromme Eitelfeit nicht erstickt murbe. Der Mann, von Saus eine fleißige und pflichtgetreue Ratur mit poetischer Empfindung und dem Bedürfniß fich anzulehnen, von nicht unbebeutender philologischer Bildung, wird offenbar durch die ent= foloffenere Frau, welcher ihr "weltlicher Abelestand" auch unter ben Frommen Unfeben giebt, febr beeinflußt. Erft feit feiner Berbeiratung ift unruhige Erregung, zuweilen eine Daglofigfeit bes Eifers in ibm fichtbar. Die Frau aber, einige Sabre alter als er, batte einst an kleinem Kürstenbofe ihre ftrenge Frömmigkeit im Rampfe gegen bas Cavalierleben berausgebildet, man barf aus ihrer Biographie ichließen, daß fie nicht frei von Chrgeit und Berrichfucht, und nicht obne einen Beisat von berber Strenge mar. Ihr langer ftiller Rampf hatte fie übereifrig gemacht, und die fromme Frau Baur von Enfenedt, bei melder fie fvater in Frantfurt lebte, geborte ebenfalls zu ben enthusiaftischen Bemeinbegliedern, welche zu Conventifeln neigten und ihrem Seelforger Spener beshalb Rummer machten. So ift anzunehmen, bag vorzugsweise ber Ginflug ber Frau' ben Batten auf dem Bege forttrieb, der ihn julett aus feinem Amte entfernte und als Schwarmer und Chiliasten in Berruf brachte. burch ben haß ber Orthodoxen ift beiden Unrecht gefchehen, fie maren ehrlich, auch ba, wo fie Auffallendes verfundeten. Bier werden zuerft Die Jugendiahre ber Frau, bann einige hierher gehörige Buge aus bem Leben bes Mannes mit ihren eigenen Borten berichtet. Johanna Eleonore Peterfen, geb. von und ju Merlau, (geboren 1644, ben 25. April) ergählt von fich Folgendes \*):

"Die Furcht des herrn hat mich bewahret und feine Gute und Treue hat mich geleitet.

Den Trieb seines guten Geistes habe ich von zarter Kindheit an empfunden, aber bemselben guten Geist aus Unwissenheit oft widerstrebt. Ich habe ihm in meinem weltlichen Abelstand große hindernisse bereitet, weil ich ihm die Welt gleichstellte, bis mir das Berständniß kam und bis das heilbringende Wort eine kräftige Ueberzeugung in mir gewirkt hat. Denn als ich ungefähr vier Jahr alt war, traf es sich, daß meine lieben Eltern, welche der Kriegsunzuhe wegen in Frankfurt gewohnt hatten, wieder auf's Land zogen,

<sup>\*)</sup> Lebens Beschreibung Johannis Wilhelmi Petersen. 1717. 2te Aufl. 1719. 8. — Leben Frauen Johanna Eleonora Petersen. 1718. 2te Aufl. 1719. 8.

weil überall Friede war. Sie hatten icon Bieles auf's Land bringen laffen und die felige Mutter war mit mir und meinen beiden Schweftern auf einem Bute bei Betterebeim, Philippeed genannt, und beforgte nichts Uebles. Da fam bas Dienstvolf und berichtete, wie ein ganger Trupp Reiter tame, worauf benn jeder gefchwind bas Seine auf die Seite brachte und die felige Mutter mit drei fleinen Rindern allein ließ, von benen bas altefte fieben, ich vier Rabr und das dritte an der Bruft mar. Da nahm die felige Mutter bas jungfte an bie Bruft, une beibe an bie Sand und ging ohne Dagt nach Frankfurt, welches eine große halbe Deile entfernt mar. aber im Sommer, die Frucht ftand auf dem Felde, und man fonnte ben Schall ber Solbaten horen, welche etwa einen Biftolenschuß von une maricbirten. Da murbe ber feligen Mutter febr bange und ermahnte uns jum Bebet. Als wir aber jum außeren Schlage ber Stadt famen, wo wir in Sicherheit waren, feste fich Die felige Mutter mit une nieder und vermahnte, dem hochften Gott zu banten, ber Da sprach meine alteste Schwester, Die brei Jahr alter uns bebütet. war als ich: "Warum follen wir jest beten? Jest konnen fie ja nicht mehr zu uns tommen. " Da habe ich in meinem Bergen einen rechten Schmerz über Diese Rede gehabt, bag fie Gott nicht banten wollte, ober meinte, bag es nun nicht notbig mare. Das verwies ich ihr mit brunftiger Liebe gegen ben Berrn, bem ich von Bergen dankte. -Stem, ale ich beredet wurde, daß Die Bademutter Die Rinder aus bem Simmel bolte, babe ich großes Berlangen gehabt mit ber Bademutter zu reden, habe ihr anbefohlen, ben Geren Jefum berglich zu grußen und von ihr zu wiffen begehrt, ob der liebste Seiland mich auch Das waren die erften Rinderbewegungen, beren ich mich noch genau erinnern fann.

Als ich in das neunte Jahr ging, wurden wir mutterlofe Baifen und erging es uns nicht zum Besten. Denn der Bater hielt sich funf Meilen von unserm Gute bei hofe auf, und nahm zu uns Kindern eine Schulmeisterwitwe in's haus. Diese hatte ihre eigenen Kinder im Fleden und wandte ihnen zu, was uns gebührt hatte,

ließ es uns aber fehlen, fo daß wir oft gern nahmen, mas Undere nicht mochten. Auch geschah es burch ihre Braftifen, baß fie uns oft bei Abendzeit im Saufe allein ließ. Dann famen gemiffe Leute, Die fich in weiße Bemben gefleidet, ihre Befichter mit Bonig bestrichen und Mebl bereingestreut batten, fie gingen mit Lichtern im Saufe berum, brachen Riften und Raften auf und nahmen baraus, mas fie Darüber befamen wir folde Rurcht, bag wir uns zusammen binter ben Ofen festen und vor Anaft fdwisten. Soldes geichab fo lange, bis bas Saus febr ausgeräumt murbe. Beil aber der Bater febr bart gegen uns mar, hatten wir nicht bas Berg etwas zu klagen, wir waren nur frob, wenn er wieder fortgereift war, und litten bas Unwefen fo lange, bis einft ber von Braunheim, ber nunmehr meine Schwester bat, uns besuchte, welcher damals noch fehr jung war. Dem flagten wir unfre Roth und er nahm fich vor, im Saufe verborgen zu bleiben bis an den Abend und zu feben, ob bas Gefpenfte wieder fommen wollte. 218 es nun fam und gleich nach bem Schranf ging ibn aufzubrechen, ba fprang er hervor und murbe gewahr, daß es Leute aus bem Flecken waren, Gobne eines Bagners, welche gute Bekanntichaft mit ber Witwe hatten, Die une behüten Aber weil er allein war, fprangen fie davon und wolltens follte. nicht zugeben, daß fie es gemefen maren. Doch fam bas Gefpenft nicht wieder und wir erhielten auch Bieles gurud, mas fie auf den Boden über der Ruche gefchleppt hatten.

Diese Bitwe schaffte ber selige Bater ab und wurde ihm eine Capitansfrau vorgeschlagen, welche in ber Saushaltung und andern Geschicklichkeiten berühmt war; da meinte der selige Bater uns gar wohl versorgt zu haben, aber es war eine unchristliche Frau, die ihre Soldatenstücke noch nicht vergessen hatte. Denn als sie einst eine Menge fremder kalekutischer Sühner auf dem Bege sah, ließ sie diesselben ins Saus treiben, griff das beste und die andern ließ sie wieder sortjagen. Bu diesem ihrem gestohlenen Braten wollte sie trocknes Golz haben und schickte mich, um solches zu erlangen, auf einen hohen Thurm, der fünf Stockwerk hoch und viereckig gebaut war.

Dort war unter bem Dache ein Taubenbaus gewefen, wo lofe burre Bretter lagen, von biefen Brettern follte ich ibr holen. einige beruntergeworfen batte und eine abreifen wollte, bas noch an einer Stelle feft war, foling ich gurud, fiel zwei Stodwerte boch binab und kam an eine Treppe ju liegen; batte ich mich umgewendet, fo ware ich noch zwei Stockwerk tief gefallen. 3ch lag aber etwa eine halbe Stunde in Dhnmacht und als ich wieder zu mir felbft fam, wußte ich im Anfang nicht, wie ich borthin gekommen, ftand auf und fühlte, bag ich fehr matt mar, ging die Stiege binunter und legte mich in bas Bett, bas in einem Gemache beffelben Thurmes, fand, auf welchem ber felige Bater ju folafen pflegte, wenn er ju Saufe Dort schlief ich etliche Stunden, hernach ftand ich auf und war frifd und gefund. Es war aber mabrend ber Beit feine Nachfrage nach mir gefchehen, und ale ich fagte, bag ich gefallen ware, befam ich Scheltworte, warum ich mich nicht vorgeseben. Id) aina aber auf die Seite und wollte nichts von dem gestohlenen Braten effen; es erschien mir als eine rechte Schmach und ich hatte boch nicht bas Berg etwas zu fagen.

Als ich nun in das eisste Jahr ging, wurde meine selige Schwester, die drei Jahr älter war, zum Bastor geschickt, daß sie wegen bes heiligen Abendmahls unterrichtet werden sollte. Da bekam ich solche Luft und wollte gern mitgehen, der selige Bater aber wollte mich nicht dazu lassen, weil ich fürzlich erst zehn Jahr alt geworden. Ich aber hielt so lange an, bis der Bater darein willigte, wenn der Herr Bastor mich für tüchtig halten würde. Dieser kriegte mich vor und fragte mich nicht allein nach den Worten, sondern auch nach dem Berstande der Worte. Da gab mir Gott solche Gnade in den Antsworten, daß der Herr Bastor vergnügt war und mich zuließ.

Etliche Beit barnach fam meine Schwester nach Stuttgart und ich mußte die Saushaltung über mich nehmen und von Allem Rechenschaft geben, was mir fehr schwer war, weil der selige Bater, so oft er nach Sause fam, mir fehr hart begegnete, und Alles, was zerbrochen oder sonft nicht recht nach seinem Sinne war, von mir forderte, und

mich oft, wenn ich unschuldig war, hart ftrafte. Darüber bekam ich solche knechtische Furcht, daß ich zusammenfuhr, wo ich nur eine Stimme hörte, die der Stimme meines Baters ähnlich war. Darüber habe ich manchen Seufzer zu meinem Gotte geschieckt; aber wenn er wieder weg war, wurde ich gutes Muths, sang und sprang und war sehr fröhlichen Geistes. Dabei hatte ich aber einen rechten Ekel vor Allem, was nicht sittsam ober kindlich war, mochte auch nichts mit dem Hochzeit= und Kindtaufspielen der Rädchen und dergleichen zu thun haben, denn ich schämte mich davor.

Mit zwölf Sahren wurde ich an den Sof gethan, zu ber Grafin von Solme=Rodelheim. Diefe batte es in den feche Bochen befommen, daß fie bisweilen nicht recht bei Ginnen mar. aber ging es noch ziemlich mit ihr. 218 fie aber bald barauf entbunden murde und zwei Rinder zugleich befam, einen jungen Berrn und ein Fraulein, murde es von Tag ju Tag ichlechter mit ihr, fo baß ne mich öfter fur ihren Sund anfah, welcher ein fleines Lowenbundden mar, und mit seinem Ramen nannte und mich follug wie Much gefchah es oft, daß wir auf dem Baffer fuhren, tenn in Binterezeit find die Biefen zwischen Frankfurt und Rodelheim gang mit Baffer überlaufen, fo daß das Baffer in die Rutichen ging, ba fuhren die Rutschen ledig, wir aber auf einem Rahn, bis wir wieder am Ende bes Baffere einstiegen. Wenn wir fo fuhren, bat fie mich oft ine Baffer fturgen wollen, ich follte ale ihr Bundden fdmimmen, aber ber Bochfte hat mich bewahrt. Ginmal murde ich gewahr, baß fie aus ihrem Schranke ein Deffer mit einer Scheide zu fich ftedte, ich fagte es der Rammermagd, welche fcon etwas altlich war, Diefe aber wollte mir fein Bebor geben und meinte, die Brafin hatte fein Meffer, es ware Rinderei von mir. Es ging aber aus ter Grafin Schlaftammer eine Thur in unfre Rammer und eine andere Thur in bes Grafen Gemach. 218 es nun Racht war, wollte ich mich nicht niederlegen, weil mir bas Deffer im Sinne lag, die Rammerfran aber gurnte mit mir und brobte bem Grafen zu fagen, daß ich mich fo findifch ftellte, boch ich legte mich nur mit ben Rleidern auf's Bett.

In der Racht aber borte ich einen Tumult, ich wedte Alle auf und flieg aus bem Bett. Da borten fie ben Grafen aus ber Rammer laufen und fofort fam die Grafin und batte bas Rachtlicht und bas bloke Meffer in der Sand. Mis fie une nun Alle mach fab, erichraf fie und ließ bas Deffer fallen, ba fprang ich ju, ale wollt' ich ibr bas Meffer langen, lief aber damit gur Thur hinaus und im Dunkeln Die Treppe binab. Als ich auf ber Treppe mar, hörte ich ten Grafen rufen : "Wo ift meine Gemablin?" Dem antwortete ich, bag ich das Meffer batte. 3d war aber fo furchtfam, baß ich mich nicht wieder umzufehren getraute, fontern ich ging in einen Saal, welcher ber Riefensaal genannt ward, und febr unbeimlich ift, ba blieb ich. Die Rammerfrau aber war eine Leibeigene von ber Frau Mutter ber Grafin aus Bohmen, Die ging weg und fam nicht wieder, ba mar ich etliche Wochen gang allein um die Grafin, mußte fie aus- und anfleiden, mas mir fehr bart anfam.

Es erfuhr aber ber felige Bater von Andern, daß ich in folder Gefahr war, und nahm mich ba weg. Sernach fam ich etwa funfgebn Jahr alt zu ber Bergogin von Solftein, einer gebornen gantgrafin von Beffen, welche tem Bergog Philipp Ludwig aus bem Suderburgifden Saufe vermählt war. Der Bergog hatte aus ter erften Che eine Bringeffin, welche grade an ten faiferlichen Rammerprafibenten Grafen von Bingendorf verheirathet murbe. Fur tiefe fürftliche Braut murbe ich jur Sofjungfer angenommen, ihre Rammerjungfer war eine von Steinling, Die ichon an dreißig Jahr alt war. Bleich nach meiner Anfunft wurde Die Reife nach Ling angetreten, wo das Beilager fein follte. Bir fuhren auf der Donau und es ging febr luftig ju , Die Baufen und Trompeten gaben einen fconen Ton auf dem Baffer und überall auf der gangen Reife murden wir febr berrlich empfangen auf Beranstaltung berer, Die gefandt waren, Die fürstliche Braut zu bolen. Es tam mir auf meine vorige Angft febr froblich vor, und ich batte feine Sorge, ale bag ich bachte, wenn's nur ber Seele nichts ichabet, weil ich an einen papistischen So oft wir nun in bas Quartier famen, suchte ich ein Ort fam.

Bemach, wo Riemand mar, fiel auf meine Anie und bat, Gott mochte boch Alles binbern, mas mir an meiner Seligkeit ichablich fein konnte. Dies Beiseitgeben merkte bas Rammermadden ber Braut, folich mir einst nach und wollte feben, mas ich doch allein machte, ba fie mich noch für febr findisch ansah, weil ich febr schmal war. Mis fie mich aber auf ben Anien betend fand, ging fie ftill wieder gurud, ohne baß ich mußte, daß fie mich gefeben batte. Aber ale einft die fürftliche Braut mich fragte, ob ich auch betete, antwortete die Rammerjungfer, man burfte feine Sorge um mich baben. Da merfte ich, baf fie mich im Bemad mabraenommen batte. Mle wir nun nach Ling famen. war das Beilager auf bem faiferlichen Schloffe und ging Alles febr Um andern Tage mußte die fürstliche Braut in die Schlokcapelle geben, ba ward ein Segen über fie gefprochen und ein goldner Beder voll Bein gegeben, das nannten fie den Johannisfegen, baraus mußte ber Graf und fie trinken. Da geschah ce, baß nach dem Beilager, als Jedes wieder an feinen Ort ziehen wollte, unter ber Berrichaft ein Disputat meinetwegen entstand. Der Graf von Bingendorf nämlich fagte, er konnte nur bas Rammerfraulein (wie man dort die adligen Jungfern nennt) an feine Tafel nehmen, die andere mußte mit der hofmeisterin fveisen. Das wollte ber Bergog nicht zugeben, indem er fagte, daß die Sofmeisterin nur burgerlichen Standes mare, ich aber mare von einem alten Saufe und nicht geringer als die andere; er konnte es nicht verantworten, daß ein fo großer Unterschied zwischen uns gemacht murbe, ich mare feiner Gemahlin Taufpathe.

Als aber das nicht helfen wollte, ward beschloffen, daß ich wieber mit der Gerzogin zuruckgehen follte, und als mir auch die Ursache
angesagt wurde, dauchte sie mir gar wunderlich, benn es war mein
Bunfch, allein mit der Hofmeisterin zu speisen, lieber als an des
Gerrn Tafel. Aber ich wußte nicht, daß es die Barmberzigkeit
Gottes so fügte, und daß mein armes Gebet so gnädig erhört wurde,
denn nach Verlauf einiger Jahre fiel die Fürstin und alle Personen,
die mit ihr gekommen waren, zur papstlichen Religion. Damals

aber war ich fehr betrubt, bag ich wieder zurud follte, ich bachte, man konnte meinen, ich hatte mich nicht recht geschieft, auch war mir bange, wieder unter die harte Bucht des feligen Baters zu kommen.

Da der Herzog von Holstein aber Wiesenburg von Kurfachsen überkommen batte, gebn Meilen von Leipzig, eine Deile von Zwickau, und dort wohnte, da beliebte der Bergogin, mich bei fich zu behalten. 3ch übte mich in allerlei Gefchicklichkeiten, fo daß ich febr beliebt wurde, auch im Tangen hatte ich vor andern ben Breis, was mir bie Eitelkeit lieb und angenehm machte, auch zur Rleiderpracht und bergleichen Richtigkeiten hatte ich rechtes Belieben, weil es mir wohl an= ftand und ich von Jetermann gerühmt wurde. Riemals faate mir Jemand, daß es nicht recht mare, man lobte folche Gitelfeiten an mir und bielt mich fur gottfelig, weil ich gern las und betete und gur Rirche ging und oft die Bredigt in allen Bunften wieder ergablen fonnte, ich wußte, mas bas vorige Jahr über denfelben Text gepre-3d ward von Geiftlichen und Beltlichen für eine gottfelige Jungfrau gehalten und doch führte ich meinen Wandel noch mit weltlichen Gedanken und war in die wahre Rachfolge Christi noch nicht getreten.

Da fügte es die Barmherzigkeit Gottes, daß ein Oberftlieutenantssohn vom Geschlecht Brettwiß in mich verliebt wurde und als
er durch seinen Bater bei meiner Gerrschaft und nachher bei meinem
seligen Bater um mich ansuchte, da hieß es auf allen Seiten: ja.
Er sollte ein Jahr als Cornet hinausziehen, dann sollte er die Compagnie des Baters haben, der Oberstlieutenant unter dem Kurfürsten
von Sachsen war. Da er nun hinauskam in den Krieg, hörte ich
oft von Andern, daß sein Leben nicht gottselig, sondern nach der
Welt war, da betrübte ich mich heimlich und lag auf meinem Angesichte vor Gott und siehte, daß entweder sein Gemüth oder unser
Verlöbniß geändert werden möchte. Ich wußte aber nicht, daß der
Höchstes Solches geschehen ließ, damit ich vor anderen abligen Seiraten behütet würde, denn ich war damals noch sehr jung und es

fiel manche Gelegenheit zu beiraten vor, benen allen ich burch biefe Berlobung auswich, obgleich auf seiner Seite schon an manche andere gebacht worden mar, ba er in ber Fremde fich bald hier, bald ba Das währte etliche Jahre, in benen ich viele beimenaggirt batte. liche Betrübniffe hatte, welche bie Freude ber Welt febr in mir In diefen Jahren geschah eine zehnmalige Beranderung mit bem Brettwig, bag er allemal anderes Sinnes murte und feinen Sinn auf Andere ftellte, und wenn mit folden nichts murte, tehrte er immer wieder um und fdrieb von Beständigkeit, welches ich Alles bem Bodiften anbeimftellte und mich mit Gott naber zu vereinigen fuchte. Dabei wurde mir manche Erquidung durch die beilige Schrift mitgetheilt, zuweilen im Schlaf durch gottliche Traume, wo ich mit folder Araft die Borte ber Schrift rebete und barüber aufwachte, baß meine Befpielin, welche ein gottfeliges Berg batte, oft febr barüber betrübt wurde, baß fie bergleichen nicht empfing. Diefe troftete ich immer tamit, daß fie mich als ein Rind anfeben follte, welches vom Bater mit Buder gelodt murte, fie aber mare bemahrt und hatte folde Lodungen nicht nothig. Und bas ging mir von Bergen. Denn ich fab wol, bag bie Welt mich an fich jog wegen bes freudigen Beiftes, ber in mir war, mein Gott aber jog mich burch feine Freubigfeit und Liebe wieber ju fich.

Endlich kam die Person, welche fich so oft verändert hatte, nach Sause und sprach an unserm Hofe vor. Da wollte ihm mein geistlicher Zustand nicht anstehen, weil er meinte, es würde sich für eine Soldatenfrau nicht schiefen, soviel in der Bibel zu lesen. Er hätte
gern gesehen, daß ich ihm aufgesagt hätte, weil sein Bater eine reiche Heirat in Oresden für ihn wußte, wenn er mit Manier von mir abkommen könnte, und doch wollte er nicht gern untreu genannt werben; so hätte er es gern auf mich geschoben. Aber ich blieb still und
kehrte mich an gar nichts, sondern vertraute meinem himmlischen
Bater, der würde es wohl machen. Als nun einer, genannt von
Fresen, mich gern gewarnt hätte in der Meinung, ich merkte nicht,
daß gedachter von Brettwiß nicht aufrichtig wäre, schrieb derselbe einen

Brief an mich, benn er hatte feine Belegenheit mit mir zu reben, ba ich fast immer bei meiner Bergogin im Gemache mar. befam gedachter Brettwig in die Bande und meinte großen Beweis barin zu haben, um mich zu beschuldigen, daß ich gegen Andere Affectionen batte oder mit Undern freite. Sein Bater, der damale gegen= wartig mar, bachte auch, bag es eine gute Belegenheit fur fie mare, und fie jest mit auter Manier Die reiche Beirat antreten fonnten, ging jum Bergoge und zeigte ibm ben Brief vor, ale wenn Andere mit mir freiten und beshalb fein Cobn fich feine hoffnung mit mir machen konnte noch wollte, fondern fein Glud weiter fuchen mußte. Es verdroß zuerft den Bergog foldes von mir gu boren, ba ich bisher au ihrer Bermunderung alle Gelegenheiten ausgeschlagen hatte. Dich aber wollte fehr ichmergen, daß bie Berrichaft foldes von mir benten Als ich nun mit Thranen in mein Gemad, ging, fielen mir in meinem Bergen die Worte bei : " was ich jest thue, bas weißt bu nicht, bu wirft es aber bernach erfahren ". Darauf gab ich mich zu= Als nun am andern Tage ber Brief recht gelefen ward, ba fand fich, bag ber Schreiber barin flagte, wie er nie eine Gelegenheit babe, mit mir zu reden und feine ehrliche Liebe zu offenbaren, und wie ich mich doch burch falfche Berfonen abhalten lieke, die Liebe Unberer angunehmen. Da wurde erfannt, bag ich ja unschuldig mare und die Brettwige fonnten fo nicht losfommen. Es fraaten mich aber der Bergog und die Bergogin, wie ich gefinnt mare, es mußte jest entschieden werden. Da bat ich, man mochte ten Brettwig nicht bagu antreiben, mich zu nehmen. Darauf fandte gedachter von Brettwis zween Cavaliere an mich, um zu horen, wie ich gegen ihn gefinnt ware, ob ich noch einige Beit auf fein Blud marten wolle. gab ibm feine Freiheit, meinetwegen fein Glud zu fuchen, wo er wollte, denn ich fublte mich nicht langer verpflichtet, mein Gemuth an fold ein untrenes Berg zu wenden, bas womöglich gern mich aller Darauf wurde ein falfches Compliment Untreue beschuldigt batte. ausgerichtet, bas Digverftandnig mare ihm leid und es mare babei ausgemacht, bag er weiter feinen Anspruch an mich haben follte. Die

mir mirae aerijama nem mir fin in feldes ik enin feider eens maa amerika.

So muret ur die dunt uns mit un war murrben fe fauf erwerben. das intdet gentausgedanfen unde bei mie ünerfanden. Jamer au mir in Ginn, buf unter Chelemen for mefe Mifteande muter ite tom guttifentbum jung und gar gumiber find. Gruene. the fe um Ernich nehr Gelegenven baten die anter Cuntel wert wie und Gette in Gefant fegen nimen, wenn fer nicht be-Gemert inn weiten. Geiche Dinne amen mir ein febr meies Radinnen Jaf nan fich andieben dur ein Goref an fenn unt bed gant miner bie genre Spreit leben barf; und bak ihnen nicht einmal angefennen wurd, von fenbem Bernebmen abstraben, tae bat mir affen Burt berrummen ju berruren. Denn ebulent ab einim feine Gemurber finner. Die einen Abriben genen biefe Safter batten, fo lag mir bent in Ginn, bas bie Anntemmen mieter in tiefelbe Gefahr neine mutten. Gine Manneterien and anderem Stante, tachte ich, burfte ab bed nicht nehmen, wert ber fetige Barer febr auf fein altes Gefriedt feb.

Da gat mir Gett immer mehr Gnate. 3ch wurde mit einem rechten Gettesmann in Frankfurt befannt. Denn ba meine anütigite Gerrickeft nach bem Emer Bat reifte, war ein Fremder auf tem Schreit in dem wir nach dem Banerbat inhren. Er fam durch Gettes senderbare Schilung neben mich zu figen und wir geriethen in einen gerätten Discure. welcher eiliche Stunden währte, so daß tie rier Meilen von Frankfurt bis Mainz, wo er ausstieg, mir nicht eine Bierreitunde dinchen. Wir redeten ohne Aufhören zusammen und es war nicht anders, als ob er in mein Gerz sähe. Da fam kuch beraus, werüber ich bis dabin noch in Zweisel gelebt. Ja ich fant in diesem Freunde das, was ich an einem Menschen in der Welt zu finden bezweiselt batte: lange batte ich mich darnach umgesehen, ob wahrte Thäter den Wertes sein könnten, und hatte mich daran n. bas ich keinen fand. Aber als ich an diesem gewahr wurde.

daß er fo große Ginficht hatte und bis auf den Grund meines Berzens feben konnte, auch folde Demuth, Sanftmuth, beilige Liebe und Ernft, ben Beg ber Bahrheit zu lehren, ba murbe ich recht getröftet und febr gestärft und fuchte durchaubrechen \*). gottliche leberzeugung in mein Berg, ich befam immer mehr einen Abscheu vor der Welt. Und ich sprach bei mir felbft, "foll ich mich um fonobe vergangliche Luft ber gottlichen Ratur berauben? Rein, ich will mit Gottes Gilfe durchdringen, es fofte was es fofte. " fcrieb darauf an den Freund, ber mir fo viele gottliche Gabe mitgetheilt, daß ich ihn als einen Bater liebte, ich hatte vor, mich von allen Banden ber Belt loszumachen. Der aber mar in Sorgen, baß ich nicht möchte ftark genug fein, Alles zu ertragen, was mir babei begegnen fonnte. Dir aber waren bas Gleichniß von ben funf thörichten Jungfrauen und andere bergleichen beilfame Derter ber heiligen Schrift immer im Bergen, fie trieben mich an, Die Freuden der Belt von mir abzulegen; und doch hatte ich vor meiner Berrichaft eine Furcht, die ich nicht überwinden fonnte. Da tangte ich oft mit Thranen und wußte mir nicht zu helfen. "Uch", dachte ich oft, " daß ich doch eines Biebhirten Tochter mare, fo murde mir nicht verbacht werden, in der einfältigen Lehre Chrifti zu wandeln, Riemand wurde auf mich achten ". Als ich aber erkannte, daß mich fein Stand entschuldigen fonnte, murbe ich entschloffen, mich weder durch Tod noch Leben aufhalten zu laffen, ich ging barauf zu meiner feligen Bergogin und begehrte meine Entlaffung. Diefe murbe mir burchaus Als fie aber miffen wollten, was mich dazu bewegte, fagte ich frei beraus, daß mein Bandel, wie ich ihn bei Sofe führen mußte, wider mein Bewissen ftritte. Da wollte die liche felige Berzogin mir folches aus bem Sinne reden, fah es für eine Melancholei an und fprach: "Ihr lebet ja als eine tugendfame Jungfrau und lefet und betet fleißig, sehet doch die und die an, welche auch driftliche Leute find und folde Dinge mitthun, es ift ja nicht verboten, wenn

<sup>\*)</sup> Der Fremde mar Spener.

reiche Beirat aber.ging nicht vor fich, er felbft ift auch fpater con= tract geworden.

So murbe ich bie Laft los und ich war unterbek fo fart aeworben, bak andere Beiratsgedanten nicht bei mir ftattfanben. Immer lag mir im Sinn, daß unter Edelleuten fo große Digbrauche waren, die dem Christenthum gang und gar guwider fint. daß fie gum Trinfen mehr Gelegenheit baben ale andere Standespersonen ; zweitens, daß fie gleich um jedes unrechte und leichtfinnige Bort Leib und Seele in Befahr feten muffen, wenn fie nicht beschimpft sein wollen. Solche Dinge gaben mir ein fehr tiefes Rachfinnen, daß man fich einbilden darf ein Chrift zu fein und doch gang gegen die Lehre Christi leben barf; und bag ihnen nicht einmal angefonnen wird, von foldem Bornehmen abzufteben, bas hat mir allen Ruth benommen zu heiraten. Denn obgleich ich einige feine Bemuther kannte, die einen Abicheu gegen Diefe Lafter hatten, fo lag mir boch im Sinn, bag die Rachkommen wieder in Diefelbe Gefahr gesett wurden. Gine Mannsperson aus anderem Stande, dachte ich, durfte ich doch nicht nehmen, weil der felige Bater fehr auf fein altes Beidiledt fab.

Da gab mir Gott immer mehr Gnabe. Ich murbe mit einem rechten Gottesmann in Frankfurt bekannt. Denn ba meine anatigfte Berrichaft nach dem Emfer Bad reifte, mar ein Fremder auf dem Schiff, in dem wir nach dem Wasserbad fuhren. Er fam durch Gottes fonderbare Schickung neben mich zu figen und wir gerietben in einen geiftlichen Discurs, welcher etliche Stunden mabrte, fo baß Die vier Meilen von Frankfurt bis Maing, wo er ausstieg, mir nicht eine Biertelftunde bauchten. Bir redeten- ohne Aufhören gufammen und es war nicht anders, als ob er in mein Berg fabe. Da fam Alles heraus, worüber ich bis dahin noch in Aweifel gelebt. fand in diesem Freunde das, mas ich an einem Menschen in der Belt zu finden bezweifelt hatte; langehatte ich mich darnach umgesehen, ob auch wahre Thater des Wortes fein konnten, und hatte mich baran gestoßen, daß ich keinen fand. Aber als ich an diesem gewahr wurde,

daß er fo große Ginficht batte und bis auf den Grund meines Berzens feben konnte, auch folche Demuth, Sanftmuth, beilige Liebe und Ernit, ben Weg ber Bahrheit zu lehren, ba murbe ich recht getroftet und febr gestärft und fuchte burchaubrechen \*). Da fam eine gottliche leberzeugung in mein Berg, ich bekam immer mehr einen Abscheu vor der Welt. Und ich sprach bei mir felbft , " foll ich mich um ichnobe vergangliche Luft ber gottlichen Natur berauben? Rein. ich will mit Gottes Silfe burchbringen, es fofte mas es fofte. " fchrieb darauf an ben Freund, ber mir fo viele gottliche Babe mitgetheilt, daß ich ibn als einen Bater liebte, ich batte vor, mich von allen Banden ber Belt loszumachen. Der aber mar in Sorgen, bağ ich nicht möchte ftark genug fein. Alles zu ertragen, was mir babei begegnen fonnte. Dir aber waren bas Gleichniß von ben fünf thorichten Jungfrauen und andere bergleichen beilfame Derter ber beiligen Schrift immer im Berzen, fie trieben mich an, Die Freuden der Welt von mir abzulegen; und doch hatte ich vor meiner Berrichaft eine Furcht, die ich nicht überwinden fonnte. Da tangte ich oft mit Thranen und wußte mir nicht zu helfen. "Uch", dachte ich oft, " daß ich doch eines Biebhirten Tochter mare, fo wurde mir nicht verdacht werden, in der einfältigen Lehre Chrifti zu wandeln, Riemand wurde auf mich achten ". Als ich aber erfannte, bag mich fein Stand entschuldigen fonnte, murde ich entschloffen, mich weder durch Tod noch Leben aufhalten zu laffen, ich ging barauf zu meiner feligen Bergogin und begehrte meine Entlaffung. Diefe murde mir durchaus Als fie aber miffen wollten, mas mich bazu bewegte, fagte ich frei beraus, bag mein Bandel, wie ich ihn bei hofe führen mußte, wider mein Gewiffen ftritte. Da wollte die liebe felige Berzogin mir folches aus bem Sinne reden, fab es fur eine Melancholei an und fprach : "Ihr lebet ja als eine tugendsame Jungfrau und lefet und betet fleißig, febet boch die und die an, welche auch driftliche Leute find und folche Dinge mitthun, es ift ja nicht verboten, wenn

<sup>\*)</sup> Der Fremde mar Spener.

man nur nicht bas Berg baran bangt. " 3ch aber zeigte ihr bas eingige Exempel Christi und fein Bort, ich wollte andere Menfchen nicht beurtheilen, aber mit ihrem Exempel fonnte ich mich boch nicht be-Da nun meine liebe Bergogin fah, baß ich mich nicht andern murbe, verfprach fie mir Alles zu erlaffen, mas ich miber mein Gewiffen fante; ich follte nur bei ihnen bleiben und im Hebrigen meine Dienfte verrichten wie früher. 3ch aber ftellte por, bag fie baburch vieler Aufwartung beraubt fein murben, zumal wenn Frembe famen, wo ce leicht fommen fonnte, daß die andere Jungfer frant wurde; bann wurden fie gang ohne Aufwartung fein, weil ich bei angestellten Frohlidzeiten nicht gegenwärtig fein wollte, und bas murbe ben Fremben Anlag jum Spotten geben. Gie aber ließen fich nicht irren, sondern versprachen mir treulich, bag ich aller Aufwartung bei Citelfeiten überhoben fein folle. Darauf fagte fie es dem Berjog, der friegte mich hart vor und fprach, es ware vom Teufel. ich ware eine junge Dame, bei Soben und Riedern beliebt, und wollte mid nun in eine folde Berachtung fturgen, bag man mich fur eine Thorin halten wurde; mas benn die Meinen tagu fagen follten? Als nun alles Bureden nichts helfen wollte, murden mir einige fogenannte Beiftliche über ten Sals geschickt, Die wollten mich bereden, daß ich die Worte ber Schrift nicht recht verftande. Aber ich fragte fie auf ihr Bewiffen, welcher von biefen beiden Wegen ber ficherfte ware: in aller Ginfalt den Fußtapfen Chrifti nachzufolgen, ober im Genuffe ber weltlichen Freuden bavon zu reben und eine Berehrung beffelben zu bezeigen und boch andere zu thun. Da fprachen fie: bas erftere mare freilich beffer, mer vermochte aber fo gu leben, wir waren Alle fundige Menfchen. Da fprach ich: mir ift befohlen, das Befte ju ermahlen, um bas Konnen und Bermogen laffe ich meinen Gott Da ließen fie mich geben. forgen.

Sie versuchten's aber noch auf eine andere Beise und dachten mich durch Sohn abzubringen. Denn über ber fürstlichen Safel sah oft einer den andern an und dann mich und lachten gegeneinander, auch redeten sie oft, daß den Frauenzimmern nicht gezieme, soviel in ber Bibel au lefen, fie wurden fonft allguflug. 3ch aber ließ fie Als das nun fast ein Jahr gewährt, und es fcbien, baß mich auch ber Geringste am Sofe, ausgenommen etliche fromme Bergen, fpottifch behandelte, mahrend ich es gering achtete, um Christi willen zu leiden, ba wendete fich's gang um. Und ber große munberbare Gott leate eine folche Furcht in Aller Bergen, fowohl Soben ale Riedern . daß fie fich icheuten . in meiner Gegenwart etwas Unrechtes zu reben ober zu thun, ob fie fich gleich nicht vor tem Sofprediger icheuten, fo mar es boch in meiner Gegenwart gang fiff : auch die fonft wilde Jugend ftellte fich gang ftill und ehrbar, wenn fie mich fommen fab. Da bachte ich oft mit Thranen bei mir felbit: "Du munderbarer Gott, mit welcherlei Dacht habe ich's boch ju Wege gebracht, daß Große und Rleine fich in meiner Gegenwart icheuen. Unrecht zu thun." Solches blabte nicht mein Berg auf, fonbern gog mich zur Demuth; ich zerfloß gleichsam vor meinem Gott, ba ich feine Größe fühlte, und fah, bag er ber Fürften Bergen lenten tonnte wie Bafferbache. In foldem Buftand bin ich noch brei Jahre am Bofe gewesen, und ich kann wol fagen, bag ich ungemeine Gute, nicht allein von ber lieben Berrichaft, fondern von Jedermann erfuhr, aber ich habe mich burch Gottes Gnade bewahrt, bag ich die Gnade ber Soben nicht im Ueberfluß annahm, noch zu etwas Zeitlichem vermenbete.

Als ich nun drei Jahre in aller Ginfalt meinen Wandel bei Sofe geführt und alle vergängliche Luft von mir abgelehnt hatte, wodurch nur das Fleisch und nicht der Geift erquickt wird, da geschah
es, daß mein seliger Bater mich verlangte, weil die Stiesmutter im
Kindbett gestorben, und das Kind damals noch am Leben war, da
follte ich dem Bater die Haushaltung führen, und wurde so vom
Hofe abgefordert. Es hielt aber sehr hart, daß ich meine Entlassung
bekam, weil meine liebe felige Herzogin mich liebte, als wenn ich ihr
Kind wäre, auch mit vielen Thränen meinen Abschied beklagte, so daß
mir auch nachgesandt wurde, ich möchte doch wiederkommen, und nicht
nachgesaffen, bis ich versprach, daß, sofern ich wieder nach Hofe ginge,

ich ihnen vor Allen verbunden sein wollte. Als ich aber nach Sause kam, war unterdeß das Kind gestorben und der Bater hatte sich resolvirt, Hosmeister bei der Fürstin von Philippseck zu werden. So bekam ich Freiheit, mich bei einer vornehmen gottseligen Witwe,
Baurin von Epseneck, geb. Hinsbergin, in die Kost zu begeben,
deren Lebenswandel Jedermann in Frankfurt bekannt gewesen ist
und ihr Ende ist im Segen. Bei ihr bin ich sechs Jahre gewesen
und wir haben uns geliebt, wie ein Herz und eine Seele.

In biefer Beit bat mich ber Berr in einer Baffergefahr fo mächtig gestärft, daß ich mich freute, mabrend Andere gitterten und zagten. Denn es gefchab, daß ich auf dem Marktichiff von Frankfurt nach Sanau fuhr, meine Schwester zu besuchen, ba waren auf bem Schiff unterschiedliche Leute, auch einige Solbaten, Die mit vier unteufchen Beibepersonen fehr grobe und unguchtige Schergreben führten. 3ch murbe betrübt, bag bie Menfchen ihre Seelen fo gang vergaßen, lehnte mich an bas Schiff und fuchte einzuschlafen, bag ich folde Reden nicht langer boren mochte. 3m Schlafe traumte mir ber Spruch Bfalm 14: "Der Berr ichauet vom himmel auf Die Menschenkinder." Damit erwachte ich und ichon im Bachen fam mir's vor, ale ob ein großer Sturmwind bas Schiff umbrebe, ba erschraf ich und dachte: Du wachst ja, wie ift bir benn zu Muthe. Und es war nicht eine Biertelftunde barauf, ba fam ein machtiger Wirbelmind, ber bas Schiff faßte. Wir waren in febr großer Bc= fahr, fo daß fie Alle vor Angit ichrieen und den Ramen Jefu um Bilfe anriefen, ben fie juvor in ihrem leichtfertigen Scherz oft fo unnut genannt. Da that mir Gott meinen Mund auf, bag ich ihnen vorstellte, wie gut es fei, in ber Furcht bes Berrn zu maubeln, auf baß man in aller Roth Buflucht baben mochte. Mle nun ber Bochfte Onate gab, bag fich ber unvorhergesehene Sturm legte, mar eine von ben Frauensleuten fo frech, daß fie icherzweis fagte, es mare bier auch bald gegangen, bag unfer Schifflein mare mit Bellen bebedt worden, "aber weil ein Beiliger bier ift, find wir bewahrt worben", wobei fie laut lachte. Worüber ich recht eifrig wurde und fagte:

Ihr freches Frauengimmer, benft Ihr nicht, daß uns bie Sand bes Berrn noch finden fonnte? Und faum batte ich meinen Mund quaethan, da erhob fich ber vorige Wind, und in das Schiff wurde ein Loch geschlagen, baß Alle ihr Leben aufgaben. 3ch aber befam eine febr ungewöhnliche Freude und bachte: "Soll ich nun meinen Jefum feben : mas wird hier im Waffer bleiben? Richts anderes, ale bas Sterbliche, bas mich fo oft beschwert bat; was in mir Leben gewesen, bas ftirbt nicht u. f. w." Schon batte bas Schiff febr viel Baffer, alles Ruftopfen und Ausschöpfen wollte nichts belfen, auch ber Sturm bielt an, daß man weder zur Rechten noch zur Linken ans Land konnte und wir meinten schon, daß das Schiff finken wollte, da auf einmal murbe es gang ftill in ber Luft, und ber Schiffer brang an bas Land. Da fprangen fie aus bem Schiff und bie wilben Soldaten batten meine Worte zu Bergen genommen, nahmen genau Acht auf mich, daß ich wohl an das Land fam und bankten , daß ich ihnen zu Bergen geredet.

Als ich etwa ein Sahr bei der Baurin war, batte die liebe Gerr= ichaft erfahren, daß der Bater mich nicht nothig batte, alfo ichrieb meine liebe Bergogin felbft, daß ich doch wiederfommen follte und meine Dienste antreten, fie wollten Rutiche und Pferbe ichiden und mir doppelte Befoldung geben, ich follte auch den Ramen einer Bofmeisterin haben; aber ich entschuldigte mich bamit, daß ich die Aufficht über bes Batere Guter führen und oft bort gegenwärtig fein muffe. Als ich aber feche Sabre bei ber lieben Frau Baurin zugebracht hatte, fügte es ber bochfte Bott, bag mein lieber Mann, welcher mich etliche Sabr zuvor in Frankfurt gesehen, einige Bedanken bekam mich zu beirathen; er gab ju Lubed einer gewiffen Berfon die Commiffion, mit mir zu reden, welche bas erft nach einer geraumen Beit that aus Als mir aber dies ausgerichtet wurde, Mangel an Belegenheit. fonnten mir gar feine Bedanfen zum Beiraten in ben Ginn fommen, fondern als ich mit meinem Gebet vor Gott gewesen, feste ich mich nieder und fchrieb es ab und fchlug eine andere fehr tuchtige Berfon vor. Aber mein lieber Mann ließ fich nicht irren, fondern fcbrieb

an meinen lieben Freund und vornehmen Beiftlichen und auch an Den Brief an Diefen bebielt ich im Unfang meinen feligen Bater. jurud, bis ich in meinem Bewiffen gebrungen murbe, bie gange Sache meinem Bater zu übergeben, weil fie feinen andern Zweck batte, ale ber Chre Gottes zu bienen. Da fcbrieb ich ibm und fandte ibm feinen Brief und mar babei fo ftill, ale ob mich's gar nicht anginge. Alles, was in dem Briefe an meinen Bater ftand, war mir unbefannt, ich bachte auch nicht, daß mein feliger Bater feine Ginwilligung geben Als ich aber feine Antwort befam, worin er fchrieb, er hatte mürbe. viele Urfachen, mich jest in feinem Alter nicht fo weit von fich zu laffen und hatte fich noch nie resolviren konnen, ein Rind außerhalb feinem Stande zu verheiraten, boch mußte er nicht, wie er bem Willen Gottes widerstreben follte, ba ging es mir zu Bergen und ich bachte, es muß von Gott fein, weil meines Batere Berg fo gegen alles Bermuthen gerührt mar. Er ftellte bie Sache in meinen Billen, was ich aber nicht annehmen wollte, fondern Alles feinem Willen überließ. Mein Schwager, der von Dorfeld, Hofmeister am Hanaui= ichen Sofe, mar febr bamiber, aber mein feliger Bater antwortete ibm fehr chtiftlich \*): es ware nicht fein, daß wir in ber evangelischen Religion die Beiftlichen fo gering achteten, ba die Bapftlichen ibre Beiftlichen fo boch bielten, ferner: feine Tochter ichicte fich fur feinen Beltmann, fie beiratete nicht in Leichtfinn aus ihrem Stante, bas mare Jedermann befannt, Gott batte mich zu foldem Berte berufen. Damit mußten fie ftille fein, und mein feliger Bater gab bas Sa.

Darauf reifte mein lieber Mann nach Frankfurt und unfere Trauung geschah am 7. September 1680 durch D. Spener im Beisein Ihrer Durchlaucht der Fürstin von Philippseck, meines seligen Baters und einiger vornehmen Leute, es waren ungefähr dreißig Bersonen und Alles ging so christlich und wohl ab, daß Jedermann vergnügt war. Es konnte aber auch der Lästerteufel seine Tücke nicht

<sup>\*)</sup> Der Bater mar jest an einem frommen Sofe angeftellt, Die Fürstin, welcher er auswartete, war selbst bei ber Partie ale Bermittlerin thatig.

laffen, sondern es verdroß seine Werkzeuge, daß die Hochzeit nicht nach der Weltart mit Freffen, Saufen und wildem Wesen vollbracht wurde. Da erdachten fie die Lüge, der heilige Geist hatte sich in dem Gemach, wo wir getraut wurden, in Feuergestalt sehen lassen und wir hatten die Offenbarung Johannis ausgelegt. Solche Lügen wurden auch gegen herrn Dr. heiler erzählt, welcher aber selbst auf unserer hochzeit gewesen war. Als er aber widersprach und vermelbete, daß er selbst dabei gewesen, und daß es nicht anders als christlich und recht zugegangen wäre, haben sie sich ihrer Lügen schamen muffen."

Soweit die Gattin. Gine Erganzung ihrer Mittheilung ift der Bericht ihres Mannes. Borher foll auch er seine Jugendzeit und einige Erfahrungen, die er als Seelforger gemacht, erzählen. Dr. Joshann Wilhelm Betersen beginnt:

"Ich bin in ber berühmten Stadt Denabrud nach geschloffenem Beftphalischen Frieden Anno 1649 den 1. Juni gur Belt geboren, wohin mein herr Bater feliger Georg Beterfen wegen bes Friedensgeschäftes von Lübed geschickt worben mar. - Da ich mit ben Sabren aunahm, baben mich meine Eltern zu Lubed in Die lateinische Schule Man bat mich nie jum Studiren treiben durfen, fondern ich habe alle Stunden wohl in Acht genommen, und bic Lichter verftedt, auf daß ich babei ftubiren fonnte, wenn andere fchliefen; wie ich denn auch unterschiedliche Buchlein abgefchrieben habe, ale ich fie gedruckt fobald nicht friegen tonnte. Bornehmlich aber habe ich mid, wie ich's an meiner Mutter fab, 'auf bas Gebet gelegt, nachbem ich' von ihr gehört, daß man burch's Gebet Alles von Gott erlangen könnte; weswegen ich vor dem Studiren allemal Gott angerufen habe, daß er es doch gesegnen möchte. Und ba es mir einst an einem Buch, aber auch an Geld fehlte, baffelbe zu taufen, fo ging ich in die Da= rienkirche, feste mich in die langen Stuble, die hinter bem Altar find, und bat Bott, er mochte mir boch was bescheren, damit ich bas verlangte Buch faufen fonnte. Als ich nun meine Anie gebeugt und

an meinen lieben Freund und vornehmen Beiftlichen und auch an meinen feligen Bater. Den Brief an diefen behielt ich im Unfang gurud, bis ich in meinem Bewissen gedrungen murbe, bie gange Sache meinem Bater zu übergeben, weil fie feinen andern 3med hatte, ale ber Ehre Gottes zu dienen. Da fdrieb ich ihm und fandte ihm feinen Brief und mar babei fo ftill, ale ob mich's gar nicht anginge. Alles. mas in dem Briefe an meinen Bater ftand, war mir unbekannt, ich bachte auch nicht, baß mein feliger Bater feine Ginwilligung geben Als ich aber feine Antwort befam, worin er fdrieb, er batte viele Ursachen, mich jest in feinem Alter nicht so weit von fich ju laffen und hatte fich noch nie refolviren fonnen, ein Rind außerhalb feinem Stande zu verheiraten, boch mußte er nicht, wie er bem Willen Gottes widerstreben follte, ba ging es mir zu Bergen und ich bachte, es muß von Gott fein, weil meines Baters Berg fo gegen alles Bermuthen gerührt mar. Er ftellte Die Sache in meinen Willen, was ich aber nicht annehmen wollte, fontern Alles feinem Willen überließ. Rein Schwager, ber von Dorfeld, Hofmeister am Sanaui= fchen Sofe, war febr bamiber, aber mein feliger Bater antwortete ibm fehr chtiftlich \*): es ware nicht fein, daß wir in ber evangelischen Religion die Geiftlichen fo gering achteten, da die Bapftlichen ihre Beiftlichen fo boch hielten, ferner: feine Tochter fchidte fich fur feinen Weltmann, sie heiratete nicht in Leichtfinn aus ihrem Stande, das wäre Jedermann bekannt, Gott hatte mich zu folchem Werke berufen. Damit mußten fie ftille fein, und mein feliger Bater gab das Ja.

Darauf reifte mein lieber Mann nach Frankfurt und unfere Trauung geschah am 7. September 1680 durch D. Spener im Beisein Ihrer Durchlaucht ber Fürstin von Philippseck, meines seligen Baters und einiger vornehmen Leute, es waren ungefähr breißig Personen und Alles ging so christlich und wohl ab, daß Jedermann vergnügt war. Es konnte aber auch der Lästerteusel seine Tücke nicht

<sup>\*)</sup> Der Bater war jest an einem frommen Sofe angestellt, die Fürstin, welcher er auswartete, war selbst bei der Partie als Bermittlerin thatig.

laffen, sondern es verdroß feine Werkzeuge, daß die Hochzeit nicht nach der Weltart mit Fressen, Saufen und wildem Wesen vollbracht wurde. Da erdachten sie die Lüge, der heilige Geist hatte sich in dem Gemach, wo wir getraut wurden, in Feuergestalt sehen lassen und wir hatten die Offenbarung Johannis ausgelegt. Solche Lügen wurden auch gegen Herrn Dr. Heiler erzählt, welcher aber selbst auf unserer Hochzeit gewesen war. Als er aber widersprach und vermelbete, daß er selbst dabei gewesen, und daß es nicht anders als christlich und recht zugegangen wäre, haben sie sich ihrer Lügen schamen muffen. "

Soweit die Gattin. Gine Erganzung ihrer Mittheilung ift ber Bericht ihres Mannes. Borher foll auch er seine Jugendzeit und einige Erfahrungen, die er als Seelforger gemacht, erzählen. Dr. Joshann Wilhelm Petersen beginnt:

" 3d bin in der berühmten Stadt Denabrud nach gefchloffenem Bestybalischen Frieden Anno 1649 ben 1. Juni gur Belt geboren. wohin mein herr Bater feliger Georg Beterfen wegen bes Friedens= geschäftes von Lübed geschickt worben mar. - Da ich mit ben Jahren junahm, haben mich meine Eltern ju Lubed in Die lateinische Schule Dan hat mich nie jum Studiren treiben burfen, fonbern ich habe alle Stunden wohl in Acht genommen, und die Lichter verftedt, auf daß ich babei ftudiren konnte, wenn andere fchliefen; wie ich denn auch unterschiedliche Buchlein abgefchrieben habe, als ich fie gebrudt fobald nicht friegen fonnte. Bornehmlich aber habe ich mid, wie ich's an meiner Mutter fab, 'auf bas Gebet gelegt, nachbem ich' von ihr gehört, daß man durch's Gebet Alles von Gott erlangen fonnte; weswegen ich vor dem Studiren allemal Gott angerufen habe, daß er es boch gesegnen möchte. Und ba es mir einft an einem Buch, aber auch an Geld fchite, baffelbe zu taufen, fo ging ich in bie Da= rienkirche, fette mich in die langen Stuble, die hinter bem Altar find, und bat Gott, er möchte mir doch was bescheren, damit ich bas verlangte Buch faufen konnte. Als ich nun meine Anie gebeugt und

reiche Beirat aber ging nicht vor fich, er felbft ift auch fpater contract geworden.

So murbe ich die Laft los und ich war unterbeß fo fart aeworben, daß andere Beiratsgedanken nicht bei mir ftattfanden. Immer lag mir im Sinn, daß unter Cbelleuten fo große Digbrauche maren, die dem Christenthum gang und gar gumider find. daß fie jum Trinfen mehr Gelegenheit baben als andere Standespersonen ; zweitens, daß fie gleich um jedes unrechte und leichtfinnige Bort Leib und Seele in Gefahr fegen muffen, wenn fie nicht befchimpft fein wollen. Solche Dinge gaben mir ein fehr tiefes Rachfinnen, daß man fich einbilden barf ein Chrift zu fein und boch gant gegen die Lehre Chrifti leben barf; und bag ihnen nicht einmal angefonnen wird, von folchem Bornehmen abzustehen, bas hat mir allen Muth benommen zu beiraten. Denn obgleich ich einige feine Gemuther kannte, Die einen Abicheu gegen Diefe Lafter hatten, fo lag mir toch im Sinn, daß die Rachkommen wieder in dieselbe Gefahr gefett wurden. Gine Manneperson aus anderem Stande, bachte ich, burfte ich doch nicht nehmen, weil der felige Bater febr auf fein altes Beschlecht fab.

Da gab mir Gott immer mehr Gnade. Ich murbe mit einem rechten Gottesmann in Frankfurt bekannt. Denn ba meine gnatigste Berrichaft nach bem Emfer Bab reifte, mar ein Fremder auf bem Schiff, in dem wir nach dem Bafferbad fubren. Er fam burch Gottes fonderbare Schickung neben mich ju figen und wir geriethen in einen geiftlichen Discurs, welcher etliche Stunden mabrte, fo baß Die vier Meilen von Frankfurt bis Maing, wo er ausstieg, mir nicht eine Biertelftunde bauchten. Bir redeten- ohne Aufhören zusammen und es war nicht anders, als ob er in mein Berg fabe. Da fam Alles beraus, worüber ich bis dabin noch in Zweifel gelebt. fand in biefem Freunde bas, was ich an einem Menfchen in ber Belt ju finden bezweifelt hatte; lange hatte ich mich barnach umgefeben, ob auch mabre Thater bes Bortes fein konnten, und hatte mich baran gestoßen, daß ich feinen fand. Aber als ich an diesem gemahr murbe,

daß er fo große Ginficht batte und bis auf den Grund meines Berzens feben konnte, auch folche Demuth, Sanftmuth, beilige Liebe und Ernft, den Weg ber Bahrheit zu lehren, ba wurde ich recht getroftet und febr geftarft und fuchte durchaubrechen \*). Da fam eine göttliche Ueberzeugung in mein Berg, ich befam immer mehr einen Abscheu vor der Welt. Und ich sprach bei mir felbft, "foll ich mich um fonode vergangliche Luft ber gottlichen Ratur berauben? Rein, ich will mit Bottes Silfe burchdringen, es fofte mas es fofte. " fchrieb darauf an den Freund, der mir fo viele gottliche Babe mitgetheilt, daß ich ihn als einen Bater liebte, ich batte vor, mich von allen Banden der Belt loszumachen. Der aber mar in Sorgen, baß ich nicht möchte ftark genug fein, Alles zu ertragen, was mir babei begegnen fonnte. Dir aber waren bas Gleichniß von den funf thörichten Jungfrauen und andere bergleichen beilfame Derter ber beiligen Schrift immer im Bergen, fie trieben mich an, Die Freuden Der Welt von mir abzulegen; und doch hatte ich vor meiner herrschaft eine Furcht, Die ich nicht überwinden fonnte. Da tangte ich oft mit Thranen und wußte mir nicht zu helfen. "Uch", Dachte ich oft, " daß ich doch eines Biebhirten Tochter ware, fo wurde mir nicht verdacht werden, in der einfältigen Sehre Chrifti zu wandeln, Riemand wurde auf mich achten ". 218 ich aber erfannte, bag mich fein Stand entschuldigen fonnte, murde ich entschloffen, mich weder durch Tod noch Leben aufhalten ju laffen, ich ging barauf ju meiner feligen Bergogin und begehrte meine Entlaffung. Diefe murde mir burchaus Mls fie aber miffen wollten, mas mich bagu bewegte, fagte ich frei beraus, daß mein Bandel, wie ich ihn bei Bofe führen mußte, wider mein Gemiffen ftritte. Da wollte die liebe felige Berzogin mir folches aus dem Sinne reden, fab es für eine Melancholei an und fprach: "Ihr lebet ja als eine tugendsame Jungfrau und lefet und betet fleißig, febet boch die und die an, welche auch driftliche Leute find und folche Dinge mitthun, es ift ja nicht verboten, wenn

<sup>\*)</sup> Der Fremde mar Spener.

an meinen lieben Freund und vornehmen Beiftlichen und auch an meinen feligen Bater. Den Brief an Diefen behielt ich im Unfang gurud, bis ich in meinem Gewissen gebrungen murbe, bie gange Sache meinem Bater ju übergeben, weil fie feinen andern 3med hatte, als der Ehre Gottes zu dienen. Da schrieb ich ihm und sandte ihm feinen Brief und war babei fo ftill, als ob mich's aar nicht anginge. Alles, mas in dem Briefe an meinen Bater ftand, mar mir unbekannt. ich bachte auch nicht, daß mein feliger Bater feine Ginwilligung geben würde. Als ich aber feine Antwort bekam, worin er fcbrieb, er batte viele Urfachen, mich jest in feinem Alter nicht fo weit von fich zu laffen und hatte fich noch nie refolviren konnen, ein Rind außerbalb seinem Stande zu verheiraten, boch mußte er nicht, wie er dem Willen Gottes widerstreben follte, ba ging es mir zu herzen und ich dachte, es muß von Gott sein, weil meines Baters Berg so gegen alles Bermuthen gerührt war. Er ftellte bie Sache in meinen Billen, was ich aber nicht annehmen wollte, fondern Alles feinem Billen überließ. Rein Schwager, der von Dorfeld, Hofmeister am Sanaui= ichen Sofe, war febr dawider, aber mein feliger Bater antwortete ibm febr chtistlich \*): es wäre nicht fein, daß wir in der evangelischen Religion die Geistlichen so gering achteten, da die Bäpstlichen ihre Beiftlichen fo hoch hielten, ferner: feine Tochter ichickte fich fur keinen Beltmann, fie heiratete nicht in Leichtfinn aus ihrem Stande, bas ware Jedermann befannt, Gott hatte mich ju folchem Werke berufen. Damit mußten fie ftille fein, und mein feliger Bater gab bas Ja.

Darauf reifte mein lieber Mann nach Frankfurt und unsere Trauung geschah am 7. September 1680 burch D. Spener im Beissein Ihrer Durchlaucht ber Fürstin von Philippseck, meines seligen Baters und einiger vornehmen Leute, es waren ungefähr breißig Bersonen und Alles ging so christlich und wohl ab, daß Jedermann vergnügt war. Es konnte aber auch der Lästerteufel seine Tücke nicht

<sup>\*)</sup> Der Bater war jest an einem frommen hofe angestellt, die Fürstin, welcher er auswartete, war selbst bei der Partie als Bermittlerin thatig.

laffen, sondern es verdroß seine Werkzeuge, daß die Hochzeit nicht nach der Weltart mit Freffen, Saufen und wildem Wesen vollbracht wurde. Da erdachten sie die Lüge, der heilige Geist hatte sich in dem Gemach, wo wir getraut wurden, in Feuergestalt sehen lassen und wir hatten die Offenbarung Johannis ausgelegt. Solche Lügen wurden auch gegen Herrn Dr. Heiler erzählt, welcher aber selbst auf unserer Hochzeit gewesen war. Als er aber widersprach und vermelbete, daß er selbst dabei gewesen, und daß es nicht anders als christlich und recht zugegangen ware, haben sie sich ihrer Lügen schamen muffen. "

Soweit die Gattin. Gine Erganzung ihrer Mittheilung ift ber Bericht ihres Mannes. Borher foll auch er seine Jugendzeit und einige Erfahrungen, die er als Seelforger gemacht, erzählen. Dr. Joshann Wilhelm Petersen beginnt:

"Ich bin in der berühmten Stadt Donabrud nach geschloffenem Bestphälischen Frieden Anno 1649 den 1. Juni gur Belt geboren, wohin mein Berr Bater feliger Georg Beterfen wegen bes Friedens= geschäftes von Lübed geschickt worben mar. - Da ich mit ben Jahren gunahm, haben mich meine Eltern zu Lubed in Die lateinische Schule Man hat mich nie jum Studiren treiben durfen, fondern ich habe alle Stunden wohl in Acht genommen, und die Lichter verftedt, auf baß ich babei ftubiren tonnte, wenn andere fchliefen; wie ich denn auch unterschiedliche Buchlein abgefchrieben habe, als ich fie gebruckt fobald nicht friegen konnte. Bornehmlich aber babe ich mid, wie ich's an meiner Mutter fab, 'auf bas Gebet gelegt, nachtem ich' von ihr gehört, daß man durch's Gebet Alles von Gott erlangen könnte; weswegen ich vor dem Studiren allemal Gott angerufen habe, baß er es boch gefegnen möchte. Und ba es mir einft an einem Buch, aber auch an Geld fehlte, baffelbe zu taufen, fo ging ich in die Da= rienkirche, feste mich in Die langen Stuble, Die binter bem Altar find, und bat Bott, er mochte mir doch was bescheren, damit ich bas verlangte Buch faufen konnte. Als ich nun meine Anie gebeugt und

ausgebetet hatte, ta lag ein Saufchen Gelb auf ber Bank, vor welcher ich gekniet hatte, bas ftarkte mich fehr. Als ich aber eine Gewohnbeit daraus machen und wieder durch's Gebet etwas Geld erlangen wollte, ba habe ich nichts gefunden nach der weisen Lenkung Gottes, der uns nur dann erhört, wenn wir ohne Nebenahsicht einfältig und kindlich vor ihm erscheinen. Wenn ich aber doch einmal wegen irgend etwas gestraft werden sollte, so habe ich mich zu Gott im Gebet gewandt und manche Strafe abgebeten.

Als ich nun nach Tertia fam, bin ich febr fleißig gewesen, wesbalb ber Berr Conrector mit meinem Exempel die andern beschämte und dabei fagte, daß ich es ihnen allen zuvorthun und die Krone erlangen und, wie er fich ausbrückte, ihnen den Sand in die Augen werfen murbe. Das bat die Schuler febr verdroffen und baben mich beswegen beneidet, in mein Buch eine Krone gemalt und bick mit arobem Sande bestreut mit der Unterschrift: "Dies ift Beterfen's feine Rrone und ber Sand ben er uns in die Augen ftreuen foll." 3ch fürchtete mich aulest febr, meine Lection fertig beraufagen, obgleich ich fie wohl gelernt hatte, damit ich nicht von ben übrigen Shulern geschlagen murbe. Als ich nach Prima verfest murbe, waren dort föstliche Bräceptores. 3d habe in Diefer Zeit viel Carmina drucken laffen, absonderlich auf ben Tod meiner berglieben Frau Mutter, habe auch zwei lateinische Orationes von Lubecks wiedererlangtem Frieden und vom Bercules am Scheidewege gehalten. Unno 1669 reifte ich nach ber Universität Biegen. - -

Da ich nun in Gießen Magister geworden und bei benen Herren Brofessoribus beliebt war, auch mit Jedermann, so viel an mir lag, aufrichtige Freundschaft hielt, da ward mir der Gerr Dr. Spener in Franksurt von Einem sehr recommandirt, weßhalb ich mich resolvirte, nach Franksurt zu ziehen und ihn zu besuchen, um zu sehen, ob die That mit dem großen Lob übereinkomme. Und ich sand vielmehr an ihm, als ich von ihm gehört hatte, ein ganz anderes Leben und Wesen, als ich insgemein gesehen. Zwar hatte ich nach meiner Art Gott gefürchtet und die heilige Schrift geliebt, aber bei meiner äußer-

lichen Gelehrsamkeit kam mir diese sehr bunkel vor, so daß ich mich, während ich bei einer Disputation prafidirte, am meisten vor den Stellen der Schrift fürchtete, welche mir etwa Einer entgegenwarf. Jest ward ich gewahr, was bazu gehört, den Sinn des Geistes in der Schrift recht zu verstehen und daß an der Wissenschaft nicht viel ware, die man sich durch bloßen natürlichen Kleiß erworben.

Es war auch damals eine adlige Perfon, die fruber an einem Sofe Rammerfraulein gewefen, aber fich nach Frankfurt begeben hatte, um Freundschaft und Umgang bes herrn Dr. Spener zu ge= nießen. Und weil ich gern einmal mit biefer mundlich fprechen wollte, fo bat ich ben herrn Dr. Spener, er möchte mir doch durch ein Bettelchen Abreffe an fie geben. Das geschah auch, und ich ging ju ihr und überreichte ihr meine neulich gehaltene Difputation, in ber Meinung, es wurde ihr, die hebraifch gelernt und auch fonft in der beili= gen Schrift gute Erfenntnig hatte, nicht unangenehm fein. antwortete mir aber, ich hatte ben " Gott Beterfen" barin geehrt, es wurde weit mehr zur mahren Erfenntniß Gottes in Chrifto erfordert, als folche außerliche Gelehrtheit, womit man fich insgemein brufte und wodurch man fcwerlich zu der gottlichen Ginfalt der himmlischen Dinge gelangen konne. Diefe Rebe fiel tief in mein Berg und ich ward gleich überzeugt, daß dem fo mare. Darauf fing ich an mir ein Buchlein zu machen, worin ich bas aufzeichnete, mas ich von Frommen über ben Beg gur mabren Gottfeligfeit borte, und ich begann zu prakticiren, mas ich fo gefaßt batte, denn ohne bies leben= dige Thun follte alles Undere vergeblich fein.

Als ich nun darin bekräftigt war, reifte ich nach Gießen zuruck, wo man bei mir eine Beränderung gewahr wurde und mich wegen der Pietat höhnte. Ich aber fragte wenig barnach. —

(Darauf kehrt Beterfen in feine heimath Lubed, wird bort Brofeffor ber Boefie, aber von ben Jefuiten fehr angefeindet, nimmt 1677 eine Bocation als Prediger nach hannover an, wird von ba 1678 nach Eutin als hofprediger bes herzogs von holftein gerufen.)

Ich war aber nicht lange in meiner hofpredigerstelle zu Gutin Breptag, neue Bilber.

gemefen, ba begab fich's, bag einem Rammerjunter an funfhundert Thaler aus feiner Rammer gestohlen wurden. Damit er wieder gu feinem Gelbe fame, ging er zu einem Erbichmied \*) nach bem Dorfe Bernifam, um bem Diebe bas Auge ausschlagen zu laffen ; und bamit es ber Schmied besto eber thun mochte, ließ er ihm burch einen Einfvanner \*\*) fagen, daß der Bifchof folches haben wollte, mas doch nicht Benn ber Schmied foldes Bert verrichten will, muß der Kall war. er brei Sonntage nach einander einen Ragel verfertigen, und am letten Sonntag Diefen Ragel an einen dazu gemachten Ropf einschlagen, worauf dem Dieb, wie fie fagen, das Muge ausfallen muß. Er muß auch um Mitternacht nadend auffteben und rudlinge nach einer Gutte. die er neu im freien Felde aufgebaut hat, hingehen und zu einem neuen großen Blasebala treten, ibn zieben und bas Keuer bamit aufblafen, bazu finden fich zwei große bollische Sunde ein. am ersten Sonntag in der Racht gefdeben mar, famen die Leute aus bem Dorfe Bernifam ju mir und flagten, wie fie im aangen Dorfe feine Rube gehabt vor dem erschrecklichen Gebeul, das fie mabrend bem Schmieden gebort hatten, ich follte es boch bem Bergog fund thun, daß er das bofe Werf ftorte. Ich fprach, bas maren große Dinge, die fie fagten und fragte fie ernstlich, ob ce fich auch fo ver-Sie antworteten, bas gange Dorf fonne zeugen, ber und ber Einsvänner batte ben Schmied bagu vermocht. Darauf ging ich gum Bifchof \*\*\*), bei welchem grade ber Kammerjunker ftand, und fagte, ich hatte wol etwas im Geheimen zu reben. Als ich's nun ibm allein ergahlte, entfeste fich ber Bifchof, erfundigte fich weiter und

<sup>\*)</sup> Der Aberglaube schrieb nicht nur vererbtem Metall besondere Kraft zu, auch vererbtem Biffen, zumal bei Schmieben, Schafern, Nachrichtern.

<sup>\*\*)</sup> Berittene Soldner, welcher feinen reifigen Anaben hatte. Die Gin= fpanner verrichteten im Frieden Dienste ber Genedarmen.

<sup>\*\*\*)</sup> Der herzog von holftein ift Bifchof von Lubed. Der hofvrediger nennt ihn je nach Bedurfniß feinen herzog und Bifchof. Diefe Doppelstellung bes schwachen herrn und fein Benehmen find bezeichnend für die hilflose Lage ber protestantischen Kirche.

erfuhr, daß der Ginfpanner folches in des Bifchofe Ramen bem Schmied anbefohlen hatte, da fragte mich mein Berr, mas bei ber Sache au thun mare? Ich antwortete, weil es öffentliche bofe Dinge wären, wozu der Rame des Bischofs gemißbraucht worden fei, fo mußte die Gutte, die dem Teufel zu Chren aufgebaut mare, im Ras men Gottes gerftort merden. Dies wurde auch applaudirt. Darauf fubr ich bin, die Rnaben aus der Schule und die Cbelpagen, und viele Cbelleute ritten mit bin, bas Bert bes Teufels ju verftoren. Der Schmied war ichon weggelaufen, feine Frau aber tam' und bat um ben neuen Blafebalg und um bas eiferne Gerath, bas möchte ibr Doch gelaffen werden. 3ch aber fagte, fie follte fich fchamen , foldes ju begehren und mas ber Teufel in feiner Sand gehabt batte. unter ihren Sachen ju dulden, worauf fie ju bitten aufhorte. Edelvagen aber und andere nahmen Reuer und verbrannten bie Sutte und ben Blafebala und ichmiffen bas Gifenwerf in ein tiefes Baffer. Es tamen aber einige Raufleute von Samburg gefahren, Die bies mit anfaben und meine Rete mit anhörten. Es war eben in der Beibnachtzeit, beshalb nahm ich ben Spruch : " Siehe eine Butte Bottes bei ben Menichen ", und erklärte ibn in Rurge, fagte aber gleich in ber Application : " Siehe eine Gutte Des Teufels bei den Zernifamern. Dies ift der Ort, wo vormals der Abgott der holfteiner, Bernebog, geehrt worden ift, der wollte fich jest wieder einnisteln, ift aber doch auf Befehl des Bifchofe verftort worden ". 3ch that auch bei der Rate" bismuslehre, wohin der Bergog mit dem Sofftaat hinabqufahren pflegte, eine nachdruckliche Rebe und fagte, bag ber Dieb bei Sofe fein muffe, auch maren einige Muthmagungen, wer es fein muffe, vor= handen, ber Dieb folle mir biefes Gelb bringen, ich bezeugte biermit vor Gott, daß ich ihn nicht verrathen wolle. Der Dieb hat auch bes Rachts bas Gestohlene bei meinem Sause auf ben Rirchhof nieberlegen wollen, bat aber nicht gefonnt, weil der Rammerjunter feine Leute zur Racht aufgestellt hatte, den Dieb zu fangen. Go hat er felbst bas Bieberfriegen verwehrt. Der Bifchof aber war auf ben Rammerjunter gornig und diefer mußte vom Bofe weichen. 3war

ließ er mir drauen, ich hatte ihn in der Bredigt beschimpft, weil ich sagte: sein Name, den der Schmied bei dem Actus nennen muß, ware den Teufeln in der Solle bekannt, er möchte zusehen, daß er nicht ganz und gar hineinkame. Ich aber habe nach seinem Drauen nichts gefragt, sondern mich auf meinen Gott und mein Amt verlaffen.

Es fuchten aber die Boffinge gegen mich Bande zu machen; fie bielten es fast alle mit dem hofmarfchall, einem Mecklenburger. Der Marfchall aber fuchte allerhand Dinge gegen die Bergogin und gegen bas Rammerfraulein Raundorfin bervor und bildete bem Bergoge ein, daß die Bergogin Alles thate, mas die Raundorfin ibr riethe, baburch friegte ber Bergog einen Bibermillen gegen Die Bergogin. Mittlerweile batten fie im truben Baffer aut fifchen. Weil ich aber nicht von ihren Banden mar, fo fragte mich ber Sofmarschall auf öffentlichem Saal, mit welcher Partei ich's hielte, mit ber großen ober mit der fleinen? Unter ber großen Bartei verstanden fie fich felbft. 3ch antwortete, ich hielte es mit Gott und ber Berechtigkeit. Rarichall fprach, man fonnte mir wohl den Rantel furzer machen. Als ich nun merfte, bag ber Widerwille bes Bergogs gegen die Berjogin immer größer ward, ging ich ju bem Bergoge und redete ibm beweglich zu, er folle fich nicht von der Gemablin fo abwendig machen laffen, die foldes wollten, fuchten ihr eignes Intereffe. ging darauf mit mir zur Bergogin und fie vertrugen fich in meiner Gegenwart, worauf ich fie gleichsam von neuem copulirte. Bifchof sagte, ich folle bies gebeim halten, er aber merkte von ba auf die Intriquen des Sofmarschalls und fagte ihm den Dienst auf.

Es war auch eine bofe Action, da sich ein Edelmann des Hochfürstlichen Hofes von Blon mit einem Edelmann von unserm Hofe
entzweite und sie sich unter einander herausforderten. Sobald ich dies
vernahm, ging ich zu meinem Beichtkinde und hielt ihm vor, was das
für eine unchristliche Sache wäre, sich also zu duelliren, da Christus
uns auch geboten, die Feinde zu lieben. Als er mir nun sagte, er
wolle zusehen, daß der Handel beigelegt wurde, so war ich einigermaßen sicher. Da aber hörte ich des Morgens früh in der Dämme-

rung einen Saufen Bferbe bei meinem Saufe porbeitraben, und mir fiel ein, daß der Teufel doch mit meinem Beichtfinde fein Spiel haben wollte, ich ftand auf, erwectte meinen Diener und weil ich in geschwinder Gil' feinen Bagen friegen fonnte, ging ich mit meinem Diener ihnen nach. Als ich eine Reise gegangen war, borte ich von ferne einige Schuffe, Die Lofung, daß die beiben Barteien jede von ihrem Ort angetommen feien. 3ch aber meinte, daß fie fcon Rugeln wechfelten, fiel auf meine Rnie und bat Gott, er mochte fie boch bewahren , daß feiner den andern ermordete. Darauf lief ich weiter, ben Pferdefußtapfen nach, die ich wol feben fonnte, weil viele ber bolfteinischen Junter mit meinem Beichtfinde gezogen waren. ba ich fie noch beiderfeits vor dem Gefecht antraf, ging ich ju meinem Beichtkinde bin und rieth ibm von der bofen Action ab. genpart aber meinte, bag mein Beichtfind mich bagu bestellt batte, was ich mit theuren Worten verneinte; auch dem andern vom Blonischen hofe redete ich beweglich ju. Sie wollten fich aber Beibe nicht vertragen. Da fprach ich: "Run, weil ihr nicht wollt, fo gebe Gott ein fold Exempel, bag er euch Beibe fammt ben Anbern, Die mit bierber zu dem Duell gefommen find, por aller Belt Augen in feinem Born binnebme". Doch im Bergen wunschte ich, fie mochten bewahrt bleiben. Da fuate Gott, baf die Secundanten ihnen beiberfeite gurebeten und fie fid unter einander vertrugen, und einen Bagen friegten, ber mich wieder nach Saufe führen mußte. war froher als ich, ber ich bem Teufel einen Braten entzogen hatte. Inzwischen mar boch die Golfteinische Robleffe in ihrem Gergen gar übel darauf zu fprechen und ließ fich bei meinem herrn merten, daß er in Butunft teinen ehrlichen Cavalier an feine Tafel betommen Auch mein herr war im Anfang übel auf mich zu fprechen, auch beshalb, weil ich ihnen zu Fuß nachgegangen mar. einer von den Sofjuntern, der mir fagte, daß der Berr fich über meine üble Conduite fo geargert hatte, daß er auf dem Bett lage. 3ch antwortete, er wurde nicht eher vom gager aufstehen, bis er ertenne, bag ich nichts anderes gethan, ale mas meine hirtentreue

erfordert hatte. Darauf ließ mich mein herr zu sich fordern, dem ich worhielt, daß die seine Tafel nicht zieren könnten, die sich gegen Christum setzten. Sei ich so wach und treu für einen Bedienten meines herrn, wie viel mehr würde ich's für meinen herrn selbst sein. Da ward der herr, der wahrlich Gott fürchtete, besänstigt. Bald darauf besuchte unsern hof der herzog von Blon, dessen Borwürse wegen meiner That mein herz gefürchtet hatte, dieser aber lobte mich, dagegen schalt er seinen hofprediger, der den Duellanten so nahe gewesen, die Sache gewußt und doch keinen Fuß geregt hatte. Das gestel meinem herrn sehr wohl und er ließ darauf ein sehr scharfes Edict gegen alle Duelle publiciren.

Bisher mar ich unverheiratet, mare wol auch fo geblieben, wenn nicht mein lieber Bater mich jur Beirat angemabnt batte. Schon in Lubed war mir eine vornehme Gefdichterin vorgefchlagen worben, die mir in ihrem vollen Schmud entgegentam und bie mir ber Bater gern gewünscht hatte. Aber fie mar mir zu prachtig vorgefommen und ich fagte, daß fich bas fcwerlich zu einem Beiftlichen fdiden murbe. Wenn ich beiraten folle, ware mir Niemand beffer, als bas Fraulein von Merlau, Die mir in meinem Umte gar nicht binderlich fein murbe. 3d fcheute mich aber, fie beswegen angufprechen, damit fie nicht meinen mochte, ich hatte beshalb in Frankfurt ibre Befanntichaft gefucht. Aber Jemand, ber nach Frankfurt reifen wollte, übernahm es, ihr mundlich meine Berbung zu fagen. Deine Liebste aber wollte bem, welcher warb, nicht antworten, fdrieb aber an mich, fie fei zwar burch fein Berfprechen gehindert, habe aber noch keine Freiheit mir mit Ja zu antworten, fie foling mir aber eine andere junge Doctorin in Frankfurt vor, die mehr Gaben habe, ale fie, und Die fich für mich wol ichiden wurde. Ich aber antwortete, entweber fle ober feine, und ichrieb jugleich an den herrn Doctor Spener, er mochte fie doch dazu bereden, fdrieb auch an ihren Berrn Bater, ber mich fannte, weil ich einmal am Philippseckischen Sofe ; wo er Sofmeifter war, vor feiner Bergogin geprebigt hatte. Er antwortete darauf : obgleich er nie gefinnt gewesen, seine Tochter einem ju geben,

der nicht von Abel set, so wunte er doch nicht, wie es fame, daß er fo beanaftiat mare, wenn er bie Sache abichlagen wollte, er glaube beswegen, bag es Gottes Bille fei, wenn feine Tochter bem Gurerintendenten Beterfen anvertraut murbe. Deshalb überfchriebe er biermit fein vaterliches Ja. Diefen Brief ichidte mir meine liebe Sobanna zu und Doctor Svener gratulirte mir auch. Ber war froblicher als ich, der ich merfte, daß mein Gebet erhört worden. Denn ich batte meinen Gott auf ben Anieen barum gebeten, er mochte bie Beirat fraftiglich verhindern, wenn es fein Wille nicht mare, mare es aber fein Bille, fo mochte er ben Bater anaftigen, bag er nicht miberfteben Mis ich nun die Worte in dem Briefe des Baters las, daß er fo geangstigt wurde, fo merfte ich baran, bag es bie mare, bie mir Gott von Ewigfeit jugedacht batte. Go reifte ich froblich über Samburg nach Frankfurt, und ließ mich burch herrn Dr. Spener aufbieten und darauf von ihm trauen. -

Es ward aber 1685 mir und meiner Liebften in wunderbarer Beife die heilige Offenbarung aufgeschlossen, welche Gott dem Apoftel und Evangeliften Johannes durch feinen Engel in gewiffen Bifionibus und Bilbern bedeuten laffen. Sonft hatte ich mich immer gefürchtet foldes Buch zu lefen, weil es gemeiniglich bafür gehalten wirb, es ware ein verflegeltes Buch, welches Riemand verfteben fonnte. an gewiffem Tage bat mein Gott mich machtiglich beweget und getrieben in foldem Buche zu lefen, und ohne mein Wiffen bat meine Liebste an gleichem Tag und in gleicher Stunde benfelben Trieb burch Gott empfunden und bas Buch zu lefen angefangen, die gleichfalls Als ich nun auf nicht wußte, baß ich folden Trieb empfangen. meine Studierstube binaufging und mir einiges aufnotirte, ba ich aus ber lebereinstimmung tes Bropheten Daniel mit dem breigehnten Capitel der heiligen Offenbarung gefunden hatte, mas bas Thier und bas fleine Born mare - fiebe, ba fam meine Liebste ju mir und ergablte mir, wie fie fich fo ernfthaft vorgenommen, bas beilige Buch ju lefen und mas fie barin gefunden. Und bas harmonirte mit bem Reinigen, bas ich ihr aufgefdrieben wies, und bas noch naß mar.

Da haben wir une über einander entfest und haben verabredet, wir wollten nach etwa vier Wochen mit einander conferiren, mas wir weiter gefunden und bemerkt batten. Uber wir fonnten es nicht balten, wenn wir etwas Sonderliches und Bahrhaftes fanden, und ce ergab fich, bag es immer genau daffelbe war, was fie und was ich fand. Darüber erfreuten wir und febr und dankten Gott kindlich, bag er uns beiberfeits fo mit feinem aufschließenden Beifte gewaffnet batte, Die fünftigen Rata ber Rirche zu erfennen und bavon zu zeugen. Lange Reit behielten wir es bei une, bis mir mit bem Fraulein Rofamunda Juliana von der Affeburg befannt wurden, welche in ihren Reugniffen ebendavon gezeugt batte, boch nicht nach Erforschung ber beiligen Schrift, fondern aus einer extraordinaren Gnabe von oben bergb. - Bierbei ift noch zu merten, mas meiner Liebften, ale fie achtzebn Sabr alt mar, begegnete und mas ich mit ihren Borten bierber fete: "Mir traumte, bag ich am Simmel mit großen goldenen Riffern Die Rabl 1685 fab; ju meiner Rechten fab ich einen Denichen, der beutete auf die Rabl und fprach zu mir: Siebe, zu ber Reit werden anfangen große Dinge zu geschehen und bir foll etwas Run ift in biefem 1685ften Sabre Die große Bereröffnet werden. folgung in Frankreich gewesen und mir ift in bemfelben Jahre bas gesegnete taufenbjabrige Reich in der Apotalppse eröffnet worden, mit meinem lieben Dann zugleich in einer Stunde und ohne bag eines von dem andern wußte, hat unfer beider Auffat darüber fo gufammengestimmt, daß wir uns felbit darüber entfetten. deshalb unter uns göttlich überführt, bag bas mahr fei, mas wir in der heiligen Schrift von dem Reich unferes Konigs gefunden haben. Und wir haben fpater unfern Fund einfaltig Undern mitgetheilt und nichts barnach gefragt, wenn ibm von Gelehrten und Ungelehrten widerfprochen murbe. "

So weit die Ergählung von Petersen. — Die ersten Jahre ihrer Ehe vergingen den Gatten in Frieden. Er hatte einst zufällig ben rechten Daumen auf den Spruch gelegt, Sara foll einen Sohn

haben, das Jahr darauf ward ihm die Freude, daß Johanna Cleonora einen Sohn zur Welt brachte, der zwar bei ter Geburt sehr klein war, aber doch kurz darauf wunderbarer Weise den Kopf aus seinem Bettchen in die Höhe hob und auch sonst erfreuliche Anzeichen gab, daß er etwas Ungewöhnliches, dem Gerrn Wohlgefälliges werden wurde. In der That wurde er später Königlich Preußischer Rath und konnte seine lieben Eltern schügen, als das tausendjährige Reich ihr Leben sorgenvoll machte. Denn leider war ihnen nicht vergönnt, das große Licht, welches ihnen beiben zugleich angezündet worden war, unter dem Scheffel zu halten. Es ware für ihr irdisches Behagen besser gewesen.

Bas das Chepaar aus der Offenbarung berausgelefen batte vermittelft Combination gablreicher Bibelftellen, bei tenen fie burch fleißiges Gebet und Erleuchtungen geftütt murben, mar allerdings ein wenig feltfam, aber im Grunde fehr gutmuthig. Das taufendfahrige Reich fei nicht bereits bagewefen, fondern ftebe noch bevor, es werbe mit einer Biederkehr Chrifti in nicht ferner Beit beginnen, bei biefer Gelegenheit werde ein Theil der Todten auferstehen, von da folle in großen taufendjahrigen Phafen das ganze Menschengeschlecht, lebenbiges und totes, gur Seligfeit fommen, die Reformirten und Luthrraner follten vereinigt, alle Juden und Beiden befehrt, bann alle, auch die ärgften armen Gunder aus ber Bolle erloft, ju allerlett ber Teufel felbft aus feinem elenden Buftand berausgebracht und burch Reue und Bufe wieder in einen Engel verwandelt werden, Diefer alte Bofewicht allerdings erft nach 50,000 Jahren; von ba ab follte unaufhörliche Geligfeit, nur Liebe, Freude und Bergensgute fein. -Sie waren mertwurdiger Beife geneigt, anzunehmen, bag Die Beit von 1739 bis 1740 gum Unfang ber Berrlichkeit bestimmt fei.

Es war viel Menschenfreundlichkeit in dieser Ueberzeugung, fie hatte kaum weniger Berechtigung, als manche andere Erklarungen bes Schrifttextes, welche in den Kirchen durch Jahrhunderte fortgeschleppt worden find. Denn bei der Methode, eine Schrifte ftelle aus der andern zu erklaren, welche bis in die neue Zeit von

unferer Theologie ertragen werden mußte, war es beinahe zufällig, worauf eine umherspurende Seele verfiel. Seit Luther den alten Zwang der Kirche gesprengt hatte, bis zu der Zeit, in welcher deutsche Gelehrte die Bibel allen Gesehen der wissenschaftlichen Kritif unterwarfen, war in der That nicht das Wort der Schrift, sondern der gemeine gesunde Menschenverstand der letzte Regulator der protestantischen Lehre; nur ein maßvoller Sinn, der sicher und unbefangen die Bedürfnisse seiner Zeit empfand, und vorsichtig vermied auf dunklen Stellen zu verweilen, konnte vor arger Abgeschmacktheit geschützt bleiben. Mann und Frau Betersen besaßen nur ein wenig mehr Eiser und ein wenig mehr behagliche Eitelkeit, als vortheilhaft war. Bald sollten sie darunter leiden.

Im Jahr 1688 nahm Beterfen einen Ruf als Superintenbent nach Luneburg an, Die Gatten betrachteten es als eine Schickung bes herrn, bag er borthin gerufen murbe, weil er einmal auf ber Durchreife eine fcone Predigt gehalten und febr gefallen batte. Aber in Luneburg fand er mehre orthodoge Gegner, welche ibn ärgerten und reigten und Einiges von bem taufendjährigen Reiche, was ihm entichlüpft mar, aufmutten. Ferner aber ichadete ben Gatten die Befanntichaft des Fraulein Rosamunda von ber Affeburg, beren ftarte Erweckung und nervofe Egaltation großes Auffeben Das garte und unschuldige Befen bes Rabchens feffelte machte. Die beiben Beterfen, fie nahmen die Gottlichkeit ihrer Offenbarungen in Schut und vertraten fie in ber Breffe, jumal bas liebe Dabden gang baffelbe von ber bereits ermabnten Bieberfehr bes Lammes offenbarte, mas ihnen felbft aufgeschloffen mar. Die Brivaterbauungen, welche fie mit bem franken Fraulein hielten, erregten bei ben Weltlichgefinnten ihrer Stadt großen Unftog und murben bosartig Als Beterfen nun vollente einmal auf ber Elbe in Waffernoth gerieth, ba erschien er sich wie ber Prophet Jonas, ber von dem herrn in einen Balfifch gestedt murde, weil er bas Gebeimniß des Wortes nicht verfündigen wollte; er gelobte in ber Todesgefahr auch sein großes Geheimniß fortan nicht mehr der Welt zu verhullen. Und er hielt redlich Bort. Das taufendjährige Reich und die Wiederfehr des Lammes brachen jest unaufhaltsam in seinen Bredigten hervor. Die Zuhörer erstaunten, seine Gegner benuncirten, er wurde 1692 vom Amte entfernt. Die Gatten trugen auch dieses Unglud mit Liebe und Gottvertrauen.

Bon ba verlief ihr Leben in Umberreifen und Schriftftellerei, in Befuchen Bleichgefinnter und unaufborlichen Sandeln mit Ortho-Sie murben ber Menge berüchtigte Berfonen, an welche fich Berlaumdung und widerwartiger Rlatich bing, fie befchieden fich, ihre Ramen auf Reifen in der Regel gebeim zu balten. Riemals aber fehlte es ihnen an warmen Gonnern und Freunden. Яn ben Fürstenschlöffern, ben Saufern bes Landabels, bei Stadtbeborben und in den Stuben ber Sandwerfer fanden fie Bewunderer. Bor Andern wurde ber Rammergerichtsprafident Aniphaufen in Berlin ihr Schuger, er wirfte noch im Jahre ber Abfetung eine Benfion des Berliner Bofes aus und raumte ihnen eine Wohnung in Magbeburg ein, auch andere Gonner fandten Geld und gemahrten Fürsprache, so bag die Gatten im Stande war, fich im Magdeburgifchen ein fleines Landgut ju faufen. Allerdings murben fie auch bort burch bie Bauern und ben Orispfarrer und burch Beschwerben und Denunciationen in Berlin geargert, aber bie Ronigin felbit unterbielt fich mit bem Berfunder einer Offenbarung, Die fo hoffnungevoll war, und freute fich, daß er zulett allen Argen die Seligkeit gonnen wollte. So blieb er ungefährbet. Ruweilen freilich waren die arglofen Berfunder einer bevorftehenden Berrlichfeit in Gefahr, von Bolfen im Lammpely betrogen ju werden. Denn unter ben umberreifenden Frommen maren auch viele Betrüger. Da fam ein Saufe fechtenber Studenten, behauptete, auch fie maren Bietiften und forderten eine Unterftugung, ein Abenteurer begehrte Unterricht, weil er gebort batte, baß jeder, ber fich bekehren laffe, zehn Thaler Bulett fam gar ein falfder Oberft und ichlich fich in erbalte. Abwesenheit bes Mannes unter bem Beiden bes Lammes bei ber Frau Doctorin ein, welche mahrscheinlich durch eine unvertilgbare

Erinnerung an ihren weltlichen Abelftand befonbers wohlwollend gegen ben biftinguirten Blaubigen gestimmt wurde, und ber Mann fehrte grade noch zu rechter Beit heim, um zu verhindern, bag ber frembe Betrüger feiner arglofen Frau eine Bollmacht abichmatte. Auf einer Reife nach Nurnberg wurden die Gatten in den Begniper Blumenorden aufgenommen, er ale Betrophilus, fie ale Phobe. Solche Erfolge trofteten über ben Schwall von Flugschriften, ber gegen fie aufrauschte. Treubergig klagte Beterfen, daß jeder fich im Rampfe gegen ibn ale orthodox erweisen und zum Doctor der Theologie machen wollte, refignirt trug er auch , wenn felbst die Frommen fich an feine Lehre von der fiebenten Bofaune fliegen, oder wenn fie ibm einen Borwurf baraus machten, daß er bei Gelegenheit einmal ben alten Brofeffor ber Boefie beraustehrte und in lateinischen Berfen, welche ihm wie Waffer floffen, die Aronung Friedrich I. von Preußen und andere weltliche Ereigniffe befang. Die letten Jahre ihres Lebens wohnten die Gatten in ber frommen Gegend von Berbit gu Thomern, wo fie ein Gut erworben batten, weil ber frubere Befit au Rieder-Dodeleben ihnen zu unruhig und die Bauern zu auffaffig geworden maren. 3m Jahre 1718 half Peterfen noch den Bergog Moris Wilhelm von Sachsen-Beit, ben ber Jesuit Schmelker fatholifch gemacht, durch fiegreiche Difputationen wieder evangelifch berftellen. Sie ftarben in hohen Jahren fury hintereinander ; fie 1724, er 1727.

Es war ihnen nicht beschieden, im Jahre 1740 burch ben Schall ber siebenten Bosaune auserweckt zu werden, man hörte damals vielmehr den Rlang preußischer Trompeten, welche die Thronbesteigung und ben ersten Krieg Friedrich II. anzeigten. Aber in der neuen durchaus nicht himmlischen Zeit, welche diese Fansaren anmeldeten, sind doch bereits einige von den Prophezeihungen der beiden "Enthustasten" in Erfüllung gegangen, die Union der protestantischen Kirche, Einfügung der Juden in die christliche Bildung, und ja sogar die Beseitigung des unmoralischen Widersachers, welcher damals in Zernikaw am neuen Blasebalg so arg geheult hatte. Ludwig Zinzendorf aber

widmete der Frau Doctor Peterfen bei ihrem Eingang in die Freuden des himmels ein herzliches Gedicht, in welchem er fur fie und fich felbst folgendes Zeugniß ablegte:

Bon ihren Meinungen, die sonderlich gewesen, Sab' ich die diesen Tag noch keinen Satz gelesen. Bas aber bauet ihr ein Denkmal bei und auf? Ihr eingekehrter Mensch in sanste und stillem Geiste, Damit sie unverrückt die Jesus-Liebe preiste, Ihr vor der ganzen Belt untadelhafter Lauf.

Seit Spener nach Berlin verfett war, murbe bie Universität Salle ber miffenschaftliche Mittelpunkt bes Bietismus, bort leitete ber leidenschaftliche Franke mit feinen Befährten Breithaupt und Anton bas theologische Leben. Bon ba an wurde die Jugend fostematisch zu bem Glauben der Bietat berangezogen, ungeheuer mar ber Bulauf, nur Luther batte zu Bittenberg mehr Studenten um fich gefammelt. Freilich wurden auch zu Salle fofort die Gefahren der neuen Richtung handgreiflich, die Collegien erhielten den Charakter von Erbauungs= ftunden, die Erwedung wurde jur Sauptfache, das emfige geduldige Arbeiten in menschlicher Wiffenschaft erschien fast überfluffig, nicht nur die Streitpunkte ber Orthodoxen, auch die Dogmen der Rirche wurden von Bielen mit Gleichgültigfeit und Berachtung behandelt. Die maffenhaften Bebete und geiftlichen lebungen führten gur Ueberfpanntheit, ftatt ber zügellofen Burichen, welche bie Bieber an ben Steinen gewett und ungeheure Glafer Bier floricos ober haufticos in einem Buß ober in Schluden - getrunten hatten, ichlichen ober bupften jest bleiche Befellen durch die Stragen der Stadt, in fich gefehrt, mit heftigen Sandbewegungen, mit lautem Ausruf. Gläubigen jubelten über die mundervollen Offenbarungen gottlicher . Onade, die Gegner flagten über die gunehmende Melancholie, über Beiftesftörungen und Berrudtheiten ber fchlimmften Art. Bergebens warnte ber gemäßigte Spener.

Bon Salle verbreitete fich ber Pietismus über bie andern Universitäten, am längsten widerstanden Wittenberg und Roftock, durch Jahrzehnte die letten Bollwerke der Orthodoxie. Auch an den Höfen gewann der Glaube Einstuß, er drang in die Regierungen und erfüllte nach 1700 die Landeskirchen der meisten deutschen Territorien. Und nicht auf Deutschland blieb seine Herrschaft beschränkt, ein lebhafter Verkehr mit den Frommen in Dänemark, Schweden, dem slavischen Often trug dazu bei, die innige Verbindung dieser Länder mit dem geistigen Leben Deutschlands zu unterhalten, welche bis zum Ende des Jahrhunderts gedauert hat. Selbst die orthodoxen Gegener wurden, ohne es zu wissen, durch die Pietät umgeformt, das alte scholastische Gezänk verstummte, mit größerer Würde und besserer Gelehrsamkeit suchten sie ihren Standpunkt zu vertheidigen.

Unterdeß murben in bem Glauben ber Bietat Die Schaben größer, das Berberben immer auffälliger. Seit jener Proceg ber geiftlichen Erweckung ein gebeimnigvoller Aft im Menschenleben geworben war, auf den die gange Seele fich franthaft fpannte, follte von ibm die Aufnahme in die Gemeinschaft der Frommen, alles Gluck der Geliafeit abbangen. Ber durch einen besondern Onabenaft Gottes zur Erwechung burchgebrochen mar, ber lebte als Wiebergeborner im Stand ber Gnade, ihm wurde von bem Gerrn der Belt die Seele verfiegelt gegen alle Sunde, er athmete in einer reinen Gottesluft, ber Onabe bes Lammes ficher, ichon bier von ber Gunbe geloft. Da wurde es dem Gebildeten, der jemals in bas ironische Antlis des Thomafius geblickt oder etwas von dem Menschenverstand der nüchternen deutschen Rede Wolf's in fich aufgenommen batte, immer fcwerer, Diefen Gemutheproceß in fich burchzumachen. allen gewiffenhaften Mannern gludte es damit fo gut, wie bem Juriften Johann Jacob Mofer; fläglich und erschütternd find Die Nachrichten, welche une von dem Ringen Ginzelner überliefert find, von der Qual und Selbstpeinigung, in welcher fich Rorper und Seele fruchtlos aufreiben. Bei ben Schwächeren machte fich jede Urt von Selbstäufdung und unfreiem Rachfprechen Anderer breit. Und nicht weniger die Seuchelei. Bald erschien es febr zweifelhaft, ob ber Biedergeborne ein Schwärmer ober ein Betruger fei , zuverlässig war er oft beides zugleich.

Seit der Bietismus die Gunft ber Bornehmen und bie Serricaft gewonnen hatte, war er aber auch ein lobnentes Beicaft. eine Modefache, ein hilfsmittel fur febr weltliche Zwede. waren Solche, welche bie beiligften Offenbarungen empfingen, garte, fdmadbliche Raturen, benen man ernfte Dienfte, welche gur menfchlichen Ordnung gehörten, gar nicht zumuthen konnte ; fie gewöhnten fich auf Roften ihrer Bonner zu leben. Der Sandwerfer brangte fich in die Gesellschaft Bornehmer, um fein Fortfommen zu fichern. und zu den Erbauungestunden großer Gerren, welche am liebsten nicht in ben Schloffirchen, fondern in befonders eingerichteten Gemachern gehalten wurden, eilte buffertig, wer irgend Brotection begehrte. Seufzen, Stohnen, Die Bande ringen, von Erleuchtung ichmaken. wurde bald bier balb bort bie einträglichste Speculation. erweckten Beiftlichen, welche Die Seele fcwacher Landesherren in Sanden hatten, murden alle Fehler, welche herrichfüchtigen Bunftlingen eigen find, bemerft: Sochmuth und niederer Gigennut. Bald fam auch die Sittlichkeit Bieler in übeln Geruch, und wenn irgendwo nach dem Tode eines devoten Landesberrn eine Gefellichaft berrich= luftiger Frommen ausgetrieben murbe, fo erregte bas eine allgemeine Schadenfreude.

Aber es war für die Berather vornehmer Gewissen auch aus anderen Gründen eine angenehme Sache, durch ihre Wiedergeburt und Bersiegelung Fürstinnen und Edelfrauen zur Andacht hinzureißen. Es schmeichelte ihrem Stolz, dieselben mit frommer Bertraulichkeit zu behandeln, ihnen jede Stunde des Lebens zu beherrsschen. Schon um 1700 wird geklagt, daß wiedergeborne Seelsorger im Schlafrock ohne Rock und Kamisol unter den vornehmen Frauen umbergeben und sehr bereit sind, die Hände zu drücken, zu dußen und zu küssen. Zumal Frauen vom Stande wurden durch diese Berbinsdung mit Frommen zuweilen aus dem Geleise ihres Lebens geriffen, eine Gräfin von Leiningen = Westerburg heiratete um 1700 den Bastor Bierbrauer, vier Gräfinnen zu Wittgenstein verbanden sich ebenso nicht ohne ärgerliche Zwischenfälle mit frommen Separatisten,

mit burgerlichen "Canaillen und Anipperdolling's", wie ihr empörter Bruder sie nannte"). In denfelben Jahren flohen fünf Fraulein von Kallenberg aus Kaffel zu der erweckten Eva von Buttlar, welche früher als Hofdame sehr weltlich gelebt hatte und jest in anstößiger Berbindung mit einigen Separatisten durch das Land zog, sich mit zweien ihrer Begleiter als Ivseph, Maria und Jesus verehren ließ, und in ihren Conventikeln arge Unstitlichkeiten großzog; ihre "Notte" vermochte sich, durch die Obrigkeiten verfolgt, nirgends zu halten.

Immer mehr nahm das Conventikelwefen überhand, neben maßlosen und verschrobenen zogen fich auch feiner organisirte Seelen mit höheren fittlichen Ansprüchen aus ber Kirche.

So gefchah es, daß fich von allen Seiten die Opposition gegen den Bietismus erhob, Orthodoge, Weltkinder und Gelehrte, zulest der gesunde Menschenverstand des Bolkes. Wie sich das Urtheil der Besonnenen gegen ihn in der ersten halfte des achtzehnten Jahrhun- berts stellte, soll hier noch an einem kurzen Beispiel gezeigt werden.

In feinen Jugenderinnerungen erzählt der wurdige Semler, von welchem später ausführlich die Rede fein wird, das traurige Geschick seines Bruders Ernst Johann, der von der Universität Jena aus dem erweckten Kreife des Magister Brumhardt und des Professor Buddeus tief zerrüttet ins elterliche Saus zurückfehrte. Die Stelle giebt eine so gute Einsicht in die Periode des untergehenden Pietismus, daß sie hier mit wenigen Berkürzungen mitgetheilt werden soll.

"Mein Bruder war zur Rechtschaffenheit so fehr gewöhnt worden, daß er sie auch gegen sich selbst unverbrüchlich in Acht nahm. So leicht es also vielen Brüdern wurde, den Tag und die Stunde der Bersiegelung anzugeben, von wo an sie in lauter geistlicher himmli-

<sup>\*)</sup> Die scandalosen Vorfalle, welche schon Thomasius mit großem Beschagen dargelegt hatte, sind in dem fleißigen Werke: Max Göbel, Geschichte des christlichen Lebens in der rheinischewestphälischen evangelischen Kirche, II, 2. und 3. Abtheil., ausführlich nach den Quellen dargestellt.

fder Froblichkeit zu leben alle Urfache hatten, und in ben Rang ber Rinder Gottes, die jum Durchbruch gefommen maren, erhoben murben : fo wenig fonnte mein Bruber biefes Rachfprechen und geiftliche Luaen fich verzeihen ; es traf nichts bei ihm ein, mas Andere fo leicht und fo ungahligemal baber redeten. Er gerieth alfo über die Große feiner Gunben, die ihn allein baran binderten, in eine ungemeffene Traurigfeit; er betete nicht nur, er minfelte halbe Rachte por bem Beilande, und es fand fich feine Beranderung in feinem Bewußtfein. Er af felten Fleifch ; fein Beigbrot oder Semmel ; er hielt fich gang unwerth fogar feines Dafeine. Alle Rachte, wenn ich eingeschlafen war, fahl er fich beimlich aus bem Bette, fchlich fich in die anftogende fleine Bucherfammer, fniete ober lag gang auf ber Erbe, und verlor im Uffekt nach und nach die Borfichtigkeit, fachte und leife zu reden; fein belles Winfeln und Jammern wedte mich auf. 3d fucte ibn : und fo wenig ich mir zutrauen konnte, ale ein noch wenig bekehrter Schuler großen Gingang ju finden, fo fagte ich ibm boch jumeilen folde fcone Zeilen und Berfe, auch wohl griechisch und bebräifch vor, baß er mich oft umarmte, und feufzete, "ach wenn bas mich anginge!" 3ch erwiederte zuweilen haftig, mas dies fur Berfehrung eines Denfchen ftatt Bekehrung fei, wie diefer Weg unmöglich richtig und mahr fein konnte, worauf man allen Abfichten Gottes entgegen handelte, und eine absolut unnüge, recht anftößige Creatur aus fich felbft "Ja", fagte er, " das bin ich, und fann es noch nicht gemachte. 3ch fprach mit meiner Mutter; Die weinte über nug erfennen." ihren Sohn, der nun unfre Stute fein konnte, wenn ihn nicht folche unwahre Ginbildungen verdorben batten. Mein Bater mißbilliate Dies Alles noch ernsthafter, und holete aus der Dogmatif und Bolemif fo weit aus, daß ich es wol verstand, wofür er diefe neuen Seelenanstalten bielt. Indeß mußte er fich in Acht nehmen; benn ber gange Bof mar fur Diefe Partei, viele maren gang gewiß fehr gutmeinende Chriften, aber es waren auch gang unleugbare Dugig= ganger und befannte Abenteurer, die in diese Anstalten eintraten und ihre gute fehr bequeme Lebensart leicht fanden. Alle Beweise

pon ihrem Leben im Aleische, - welche Beweise gar nicht felten ober untenntlich maren -, halfen nichts; wer konnte bier durchdringen ! Sie und ba hatte ein folder Befehrter mit feiner Ragd in Schande gelebt : es murbe nicht unterfucht, es war Calumnie, und man feste ibn zur Roth mo andere bin, wenn feine Bauern hierin zu altluthe-Mein Bruder aab nach und nach zu versteben, bag rifc blieben. auch mein Bater ben engen Weg noch nicht felbft gegangen fei, es Man lief fogar im Bald herum Tag war ihm alfo nicht an helfen. und Racht, fo daß die Undacht im Mondenlicht, welche jest Manche wieder anempfehlen, nichts Rcues ift; man fang die neuen Liederchen mit einander; ber Bergog gab freilich oft ben Confervations-Wagen bagu ber, nebst der leiblichen Bewirthung; ja er mar oft felbst der Ruticher, um etliche fromme Schufterweiber, Die viel Glaubensfraft batten, um bes Beilands willen, öffentlich zu ehren. 3d übertreibe Die Sache fo wenig, daß ich bier noch nicht Alles fage. Es fam bie Reit der jabrlichen Ballfahrten, denn auch diese alte Runft bat man aus den Zeiten und Unftalten der Monche beibehalten; an manchen Orten follte die Onade des Beilands gang reichlich und fast fichtbar wohnen, da wallfahrteten Bruder und Schwestern bin, in der That wider Christi Grundfat : bag meder Jerufalem noch Samaria ben Onabenort enthalte. Es brachten wenigstens Biele ihre Behrung Dein Bruder reifte gewiß nicht ohne Geld nach Cberedorf, und brachte nichts gurud, vielmehr hatte er dem und jenem Bruder jum Andenken bies oder jenes Budelden abgekauft. Die Schwär= merei hatte mirklich Abfichten, die ins Große gingen; ob fich gleich nachher die Sachen wieder ins Gemäßigte fetten, weil die philadelphischen Rechnungen nicht eintrafen. Babrend einer folden frommen Reise meines Bruders ftarb meine Mutter, eine Frau, beren Andenken ich vor Gott täglich fegne. Dein Bruder fand fie eben im Sarge, ba er wieder tam; er fühlte allen Schmerz eines Sohnes. legte fich lang auf ihr Geficht, und rief laut : "ach mare ich unnuger Menfch an meiner Mutter Stelle gestorben!" Run hatten wir alle einigen Bugang ju feinem Bergen, Diefe Reife ju Auf batte Die

Spochondrie febr gefdmachet ; bas bortige Bureben ber Bruber batte einige Borftellungen herbeigerufen, bie er felbft fich nicht erwerben fonnte, er war ziemlich beruhiget ober fing an zu glauben. ftelleten ihm vor, er muffe boch auch ben Menfchen mit feinen noch fo fleinen Gaben bienen; er nahm querft eine Stelle an, ale Braceptor in dem fleinen Baifenhause, und nachher bei einem Gerrn pon Diestau, ber auf bem fogenannten Schlögchen wohnte, in ber allerfconften Gegend, die man fich mablen fann. Auf ber Stadtmauer ftebet ber eine Theil diefes alten Schloffes : unter ber Dauer ift noch ein ichmaler Ruffteig, ben angepflanzte Secten fur bas Ausglitiden befdugen; aber gerade unter biefen Bruchftuden eines Relfen fliefet Die Saale, zuweilen fehr groß und breit, ftets aber voll genug, baß Floge und Rahne gebraucht werden fonnen; vom Schloffe aus trug bas Auge in einem halben Birfel auf lauter Bald und Berge. batte fich mein Bruder vielleicht erholen fonnen; aber er lebte nicht lange mehr. "

So weit der Bericht Semler's. Er felbst wurde später von der herrschenden Gemutherichtung angestedt, auch er rang noch als Anabe nach der Erwedung, aber das fraftigere Gefüge feines Geistes machte ihm die Heilung möglich.

Auch die Beit half bagu.

Denn dieser frommen Richtung wurde das Jahr 1740 verhangnisvoll. Der neue Rönig von Breußen war den Bietisten ebenso
abhold, als sein Bater ihnen geneigt gewesen war. In seinen Landen
wurde zuerst mit Bewußtsein und Energie das neue wissenschaftliche
Leben der alten Gefühlsseligkeit gegenübergesett. Fast gleichzeitig
verloren die Frommen an mehren sächlischen höfen die herrschaft;
die Zeit der Aufstärung begann, das beste Leben der Nation ging
seitdem in andern Bahnen; die Stillen im Lande erhielten sich nur
als isolirte Gemeinden. — Auch die Brüdergemeinden des Grafen
Binzendorf entwickelten zwar durch längere Zeit eine achtungswerthe
Missionsthätigkeit in fremden Ländern, sie blieben aber ohne Einstuß

auf die Strömung bes deutschen Lebens, welche jest tiefer und fraftiger babinflutete.

Der Pietismus hatte eine Anzahl Einzelner zusammengeschlossen, er hatte die Individuen aus dem Leben der Familien herausgehoben, in den Seelen die Sehnsucht nach einem ftarkern Inhalt gesteigert, er hatte neue Formen des Berkehrs eingeführt, hier und da den starken Unterschied der Stände durchbrochen, er hatte in der ganzen Nation größern Ernst, äußerliche Zucht gefördert; aber den nationalen Zusammenhang der Deutschen hatte er nicht gekräftigt. Wer sich ihm eifrig hingab, grade der war in der größten Gesahr, sich mit Gleichgesinnten aus der großen Strömung des Lebens zurückzuziehen und aus Einsamkeit wie ein Schiffbrüchiger von seiner Insel auf die große Wasserwüsse hinabzusehen, die ihn umgab.

Auch die neue Wiffenschaft schuf zunächst nur einzelne Gelehrte; bann eine freie Bildung, darauf eine Nation, welche für ihre Selbstftandigkeit zu kampfen und zu sterben, endlich auch zu leben wagte.

## Es wird Licht.

Mus ben beutichen Städten, auf der Grenzicheide amiichen gunftiger Arbeit und freier Erfindung, mar die Runft bes Bucherbrucks in die Welt gefommen, ber größte Erwerb des Renschengeschlechts nach Entbedung ber Buchftabenschrift. Denn feit ber Beift eines Mannes in Sola und Leber eingeschnurt zu gleicher Beit auf taufend Strafen über Die Erde gieben tonnte, hatte eine Entfaltung ber Renschenkraft in Rirche und Staat, in Wiffenschaft und Sandwerk begonnen, nicht nur machtiger, mannichfacher, reicher, auch grundverfchieden von dem ftillen Grubeln ber Bergangenheit. Seitbem wurde in Jahrhunderten eine Bandlung ber Bolfer hervorgebracht, welche fonft in Jahrtaufenden nicht möglich gewesen war. Reder Gingelne wird mit feinen Beitgenoffen, jedes Bolf mit allen andern Culturvollern zu einer großen geistigen Ginbeit zusammengeschloffen, erft iett ift ein regelmäßiger Busammenhang in der geiftigen Entwickelung des Menschengeschlechts gesichert; ber Beift des Einzelnen erhalt eine Erbendauer, Die vielleicht Sahrtaufende Die Athemguge feiner Bruft überleben mag, Die Seelen ber einzelnen Bolfer aber gewinnen eine Fähigkeit fich zu verjungen, welche ihr Ableben nach ben alten Befegen ber Ratur, wie wir hoffen durfen, in unberechenbare Ferne binausschiebt.

Benige Jahrzehnte war die schwarze Aunst erfunden, ba begann ein Frühlingsstürmen in den Seelen. Aus den Schriften der Römer verfundeten mit Entzuden die humanisten, wie viel Schönes und Großes in der antiken Welt gewesen war, zurnend hielten sie den Schat edler Empsindungen, welcher aus der entsernten Bergangenheit in ihre Seelen siel, gegen das rohe oder verderbte Leben,
das sie um sich erblickten. Das heilige Buch in der hand, stritten
fromme Geistliche für das überlieferte Wort der Schrift, gegen die
römische Despotie und die gefälschten Traditionen der Kirche. Und
durch tausend Bücher, die sie selbst geschrieben, erhoben sie das
Gewissen der Bölker zu dem größten geschiegen Kamps, der seit dem
Aussteigen des Sternes von Bethlehem über das Menschengeschlecht
gekommen war, und wieder durch tausend Bücher weihten sie nach
den ersten Siegen ihrem Volke alle irdischen Verhältnisse aufs Neue,
die Psichten und Rechte des Mannes, der Familie, der Obrigkeit,
als die ersten Erzieher, Lehrer, Bildner der großen Menge.

Aber nicht die Freude an alten Dichtern und Statuen, auch nicht der gewaltige Krieg, welcher jest um die Lehren der Kirche geführt wurde, nicht Philologen und nicht Theologen des sechzehnten Jahrhunderts haben den größten Segen der neuen Kunst durch die Länder getragen, nicht sie allein haben die Anschauung reicher, das Urtheil sichrer, Liebe und Haß größer gemacht. Das geschah durch Lettern und Holzschnitt noch auf andrem Wege, langsam, den Zeitzgenossen unbemerkbar, für uns staunenswerth.

Der Mensch lernte allmälig anders seben, beobachten, urtheilen. Wie scharf die Sinnenthätigkeit des Einzelnen im Mittelalter gewesen war, die Bilder, welche aus der Außenwelt in die Seele sielen, wurben ihm zu leicht verzogen durch die hastige Thätigkeit der Phantasie, welche Träume und Uhnungen und unzeitige Combination mit dem Objecte verband. Jest war das deutliche Schwarz auf Weiß immer zur Hand, ein fester unveränderlicher Bericht über das, was bereits Andere geschaut und erfahren. Jeder konnte die eigne Auffassung an der fremden, das Urtheil der Andern an dem eignen prüsen. So begann die neue nüchterne, klare Auffassung der Welt, so wuchs das Interesse und Bedürsniß zu beobachten. Man sammelte die Bilder der Thiere und Pflanzen, unterschied genauer die

Formen und Arten, man verzeichnete Stabte, Fluffe, Gebirge und schnitt fich ein Bild ber Lander in Golz, man untersuchte die Gewalten der Ratur, die Zugkraft des Magnets, Clasticität der Luft, Brechung des Lichtstrahls, man erfand immer neue Berkzeuge, welche die Sinne schärften und ergänzten. Schnell öffneten fich dem Auge neue Belten, wie der Mensch den Beg durch die geheimnisvolle Dämmerung des Ozeans ahnend combinirte, so fand er bald fichere Pfade durch die ungeheuren Raume des Aethers.

Und in der Fulle der neuen Eindrücke sucht die Seele vorsichtig einen festen Halt. Auffallend schnell und allgemein entwickelt sich die Freude am Messen und Rechnen, an der streng gesetzlichen Entwicklung der Zahlen und Größen aus einander, an der absoluten Sicherheit ihrer Beweise. Die Zucht und strenge Methode der mathematischen Olsciplinen zieht die suchende, ungeschulte Seele mit unwiderstehlicher Gewalt an. Während das Bolk nicht mude wird, den wundervoll kunstlichen Bau der Nürnberger Taschenuhren zu bewundern, und sich immer wieder nach den gedrucken Büchlein Sonnenuhren an die Mauern zeichnet, sindet Copernikus die Bewegung unseres Sonnenspstems, beobachtet Galilei die Trabanten des Jupiter, erkennt Kepler kurz vor den Schrecken des dreißigiährigen Krieges die großen Gesehe des Falles und des planetarischen Umlaufs.

Durch zwei Jahrhunderte wurden die mathematischen Diseiplinen Grundlage des geistigen Fortschritts. Mit ihnen das Studium ber Ratur, welches auf Bägen und Messen, auf Scheiden und Berbinden der einzelnen Stoffe beruhte, nächst der Aftronomie die Chemie. Das Zusammengesetzte in Einheiten aufzulösen, durch Combination der Einheiten neue Bildungen hervorzubringen, das wurde erstrebt. Richts ist so bezeichnend für die Herrschaft dieser Richtung, als der Traum, den noch der große Leibnit hatte, sogar den Geist der Sprache, d. h. den gesammten geistigen Inhalt der Menschen in mathematischen Formeln darzustellen und so eine neue Methode zu schaffen, durch welche der geistige Inhalt eines Individuums und Boltes direct,

ohne Bermittlung der verschiedenen Sprachen auf Undere übergeben tonne.

Unterdeß waren auch die historischen Kenntnisse und die Kunde alter Sprachen in abnlicher Beise fortgeschritten, überall ein emsiges Bahlen, Messen, Zusammentragen der Einzelheiten, Aufsammeln eines ungeheuren Materials. Sistorische Urkunden, Diplome und alte Aufzeichnungen werden in großen Sammelwerken herausgegeben. Die Börter und Bildungsgesehe der antiken Sprachen werden genauer beobachtet, in Grammatiken und Börterbüchern immer zahlereicher verbunden. Ueber sehr viele Einzelheiten der Privatalterthümer, über Hüten werden besondere Abhandlungen geschrieben. Bo ein Zusammensassen des Stosses versucht wird, bleibt es ganz äußerlich.

Aber nicht die einzelnen Kenntniffe, wie groß ihr Umfang sei, befriedigen ben Menschen. Das Wiffen soll ihm helfen zunächst das eigene Leben auf Erden sicher und gedeihlich zu bilden, seine Pflichten und Rechte will er dadurch festigen. Und wieder dem großen Rathsel des Lebens, dem Berhältniß zu dem Ewigen will er durch ihre Silfe näher kommen. Auf sich selbst und auf seinen Gott bezieht der Mensch Alles, was er weiß.

Die Bürgerfriege in Frankreich, die Freiheitskämpfe der Bataver, das dreißigjährige Elend Deutschlands und die Empörung des englischen Rechtsgefühls gegen die Stuart hatten dem Politiker und dem Brivatmann eine Menge neuer Vorstellungen über das Verhältniß der Staaten zu einander, über die Stellung des Mannes im Staat in die Seele geschlagen. Wie verschieden waren die Gesegeber, welche das Leben jedes Einzelnen regierten: die jüdischen Briefter, die Gemeinde der Apostel, die Juristenschulen des alten Roms, longobardische Könige, herrschlustige Pähfte und wieder neben Gesesch, die aus vergangenen Jahrtausenden und von verlebten Völstern stammten, galten Erinnerungen aus der deutschen Vorzeit: Weisthümer, Willfüren, Rechtsspiegel, Ordnungen und Privilegien. Nach ihren Bestimmungen wurde ihm Haus und Hof, Weib und

Rind, geerbtes und erworbenes Gut erhalten und genommen. grade nach dem großen Rriege hatte fich über allem Recht der Berrenwille des Einzelnen und die tyrannische Bewalt eines berglofen Spfteme erhoben. In foldem Chaos von Befegen, in der Unterdrudung bes Rechtes durch Stagtsgewalt fuchte das Gemuth Des Und wie die Bietiften von ber Rirche Menichen einen feiten Salt. eine würdigere Auffassung menschlicher Rechte und Pflichten forberten, fo begann auch der Jurift nach dem großen Kriege bas natürliche Recht des Menschen dem Unrecht des despotischen Staates gegenüber zu feten, das vernünftige Recht ter Staaten gegen intriquante Boli-Reben ben mathematischen Disciplinen und ber tifer zu verfechten. Raturwiffenschaft wurde bie Rechtswiffenschaft die Werkstätte, in welcher fich die Beifter zu idealen Forderungen an bas Leben bil-Aus ihnen erblühte bie neue Beltweisheit.

So oft in ben einzelnen Rreifen bes Wiffens ein neuer maffenhafter Stoff zusammengetragen ift, so oft Kenntniß und Urtheil nach vielen Richtungen erweitert find, entsteht bas unabweisbare Bedurfniß, die neugefundene Sabe in eine innere Berbindung zu bringen. Alle hochsten und letten Fragen des Menfchen, das Berhaltnig zwifchen Körper und Seele, Ratur und Gott, Tod und Unsterblichkeit fordern eine Antwort. Diese Antwort ju finden ift ju aller Zeit die Aufaabe der Bbilofopbie. Aber unendlich unvollfommen ift jedem Jahrhundert das Geheimniß des Lebens aufgeschlossen, mas der Menfch aus Ratur und Gefchichte erfpaht, ift unendlich wenig im Bergleich zu tem unendlichen Reichthum beffen, mas ift und mar. Ja, alles Leben birgt ein lettes Geheimniß in fich, bas fich ber menichlichen Forfchung immer wieder entzicht. Durch Beobachtungen ber außern Erfdeinung und ber Bablenverhaltniffe, burch Deffen ber Raume und Größen, durch Berlegung bee Bufammengefesten in einfache Stoffe, durch die Beobachtung vieler einzelner Eigenschaften wird ber volle Inhalt des Lebenden niemals gewonnen. Endlos ift die Urbeit der Wiffenschaft, neue Seiten, neue Lebensaußerungen des Borbandenen zu erfaffen, ohne Aufhoren entsteben neue Disciplinen,

icbe Beit grabt neue Bange nach bem großen Bebeimniß, jede bat Ilrfache, mit freudigem Gelbstgefühl auf die Bergangenheit gurudaufeben, welche foviel meniger Mittel batte. Und beshalb bat iede Beit bas Bedürfnig, aus bem Gewinn ber einzelnen Wiffenschaften, fowie aus den sittlichen Forderungen, welche burch bas neue Wiffen und Ronnen entstanden find, ein neues Gebaude der Philosophie aufzu-Immer entfpricht der Inhalt Diefes Gebaudes bem Berftandnif und den Bergensbedurfniffen feiner Beit. Sedes philoso= phische Suftem ift durch die Berfonlichkeit der Beit und feiner Erbauer beschränft, jedes wird burch neue Fortschritte und neue Bedurfniffe übermachfen. Diefe Arbeit bes neuen Findens und bes Bufammenfaffens umfpannt bas geiftige Leben bes Bolfes. Re reichlicher Die Borarbeit in den einzelnen Biffenschaften mar, und je edler Beift und Charafter bes combinirenden Denfere find, welcher feiner Reit bas neue Spftem erschafft, besto größer ift bas Befühl bes Fortidritts und bie begeisterte Freude ber Reitgenoffen über einen idealen Inbalt. der die Gingelnen aus den egoistischen Zweden ihres Lebens beraus-Die Boraussekung aller Philosophie aber ift ein emiges Sehnen und Suchen, ein unablaffiges Brufen der gewonnenen Bahrbeiten, ein unaufhörliches Modificiren und Fortbilden ber geiftigen Sabe. Die Bewegung ift es, welche Die Wiffenschaft lebendig erhalt, unendlich die Arbeit, unendlich der Fortschritt, und in diefer Unendlichfeit der irdischen Arbeit liegt alles Glud, alles Leben des Denfchengeschlechts, und die Burgschaft ber Dauer.

Seit dem dreißigjährigen Ariege beginnt bei den großen Culturvölkern die systematische Darstellung der Ueberzeugungen, welche die Biffenschaft nach ihrem damaligen Standpunkte über Gott, die Schöpfung und Regierung der Welt geben konnte. Der Franzose Descartes, der Engländer Locke, der Holländer Spinoza, unter starkem Einsluß der Nachbarvölker die Deutschen Leibnig, Thomasius, Wolf.

Sie alle, mit Ausnahme des freieren Spinoza, waren forglich bemuht, ihre Spsteme von der gottlichen Ordnung in der Ratur und

dem Menschengeiste mit den Lehren der driftlichen Theologie in Ginstlang zu erhalten. Allerdings brach der innere Gegensat bei jedem von ihnen hervor.

Denn feit Descartes ben Sat aufgestellt, nichts burfe bem forschenden Menschengeift mahr und fest fein, als mas ihm unwiderleglich bewiesen worben, - feitdem war es mit dem Autoritätsglau-Freudig trat die Wiffenschaft ihre neue Berrichaft an, indem fie Gott und die Belt, Seele und Leib, aber auch Pflichten und Rechte des Menfchen ju erweifen fuchte, ale existirend, ale vernunftig und nothwendig. Die fichtbare Welt muete von großen Mathematifern in unendlich viele Ginbeiten gerlegt, aus beren Berbindung alles Leben hervorgebe, und das Bottliche aus dem Leben Des Beiftes wie der Korperwelt als Ureinheit, als Weltfeele begriffen. Der Gottesgelehrte aber, einft ber ftrenge Berr ber Biffenschaft, auch Luther hatte noch das Wort der heiligen Schrift über alle Bernunft binausgestellt, - erfant jest eine "naturliche" Theologie als Bundesgenoffin zu der "offenbarten ". Gifrig fuchten junge Theologen in der Beltweisheit neue Stugen ihres Glaubens. Bewegung der Sterne, aus dem vulkanischen Keuer, ja aus ben Bindungen der Schneckengebäufe murbe Rothmendigkeit und Beisbeit des Schöpfers mit vielem Behagen Demonstrirt. Und schon fehlten folde nicht, welche ben verfonlichen Bott, feinen Actus ber Schöpfung, und die Unsterblichfeit der Seele leugneten. folde einzelne Deiften und Atheisten erhob fich aber noch die Debr= aabl der Philosophen und Die driftliche Frommiakeit des gesammten Bolfes.

Die großen deutschen Gelehrten, welche um den Aufgang des achtzehnten Jahrhunderts Führer dieser Bewegung wurden, trugen das heilige Feuer in die verschiedenen Kreise des deutschen Lebens. Leibnit, die große schöpferische Kraft seiner Zeit, eine wundervolle Mischung von elastischer Schmiegsamkeit und sester Ruhe, von souveraner Sicherheit und tolerantem verbindlichem Wesen, wirkte durch seine zahlreichen Monographien und seinen unendlichen Brief-

wechsel vorzugsweise auf die Führer der Ration und das Ausland auf Fürsten, Staatsmänner, Gelehrte, nach allen Seiten Bahn brechend, vorauseisend, die weitesten Aussichten eröffnend. Und wieder Thomasius, geistvoll, leichtbewegt, kampflustig, beifallsbe- dürftig, regte auch die Gleichgültigen und Kleinen durch seine geräuschvolle Thätigkeit zu Parteien auf. Er kämpste als der erste deutsche Journalist in der Presse mit Spott und Ernst, bald Verbündeter der Bietisten gegen die intolerante Orthodoxie, bald Gegner der schwärmerischen Wiedererweckten, für Toleranz, reinere Moral, gegen jede Art von Aberglauben und Fanatismus. Endlich der jüngere Christian Wolf, der große Prosessor, wurde ein regelrechter, klarer, nüchterner Lehrer, welcher in langiähriger segensvoller Wirksamseit das System zusammenschloß und die Schule gründete.

Solde Beit, in welcher bas Große, mas ber einzelne Dann gefunden, gablreiche Schuler begeistert, ift eine gludliche Beriode für Millionen, welche an dem neuen Erwerb vielleicht aar feinen unmittelbaren Theil baben. Immer lieat auf der erften Thatiakeit einer Schule etwas von ber avostolischen Beibe. Bas in ber Seele bes Lebrers fid mubiam unter innern Rampfen berausgebildet bat, bas wirft auf die jungen Seelen als etwas Grokes, Reftes, Erhebendes. Dit ber Begeifterung und der Bietat verbindet fich ber Drang, felbfifcopferifch ben neuen Erwerb fortzubilden. Schnell erfüllen bie Lehrfage bas gefammte Leben bes Bolfes, fie wirten nicht nur in den einzelnen Wiffenschaften, auch in allen Richtungen des praftischen Beiftes, auf Befetgebung und Staatsverwaltung, auf Sausordnung und Familienzucht, in der Werfftatte des Runftlere und Sandmerfers.

Buerst flammt das neue Licht feit 1700 in allen Wiffenschaften auf. Academien, gelehrte Zeitschriften, Breisausgaben werden gestiftet. Durch die Führer wird die deutsche Sprache als Sprache der Wiffenschaft gleichberechtigt, bald fiegreich neben die lateinische gestellt, und diese glorreiche That wird der erste Schritt, die gesammte Ration in eine ganz neue Berbindung zu den Gelehrten zu setzen.

Aber bas neue Leben bringt auch etwa feit 1720 mit unwiderfteblicher Gewalt in die Saufer, in Schreibftube und Werfstatt des Burgers. Seder Rreis menschlicher Thatigfeit wird prufend durchforscht. Landwirthichaft, Sandel, Die Technif der Gewerbe werden in bandlichen Lehrbüchern juganglich gemacht, welche noch heut die Grund= lagen unfrer technologifchen Literatur find. Ueber Robstoffe und ihre Berarbeitung, über Mineralien, Farben, Maschinen wird gefcrieben, an vielen Orten ichiegen populare Beitidriften auf, welche Die neuen Entbedungen ber Raturmiffenschaft fur ben Bandwerfer und Fabrifanten ju verwerthen suchen. Selbit in Die Butte ber armen Bauern fallen einzelne Strahlen bes hellen Lichtes, auch für ibn entsteht eine fleine menschenfreundliche Literatur. Aber auch bie fittliche Wirkung jedes irdischen Berufes wird bargestellt, über bie Tüchtigkeit und Bedeutung des Arbeiters, des Beamten wird Erhebendes gefagt, der innige Busammenhang der materiellen und geisti= gen Interessen der Ration wird verfundet, unablaffig wird auf bie Rothwendigkeit hingewiesen, den Schlendrian alter Brauche zu ver= laffen, fich um bas vorgeschrittene Ausland zu tummern, Bedurfniffe beffelben und fremdes Befen tennen zu lernen. Und wieder über Tracht und Sitten wird in gang neuer Beife gefdrieben, launig, fvöttifch, tadelnd, immer mit dem Buniche zu bilden, zu beffern. Sogar die befondern Fehler der Stande und Berufetlaffen, die Schwäche der Frauen, die Robbeit und Unredlichkeit der Manner werden unablaffig beurtheilt und gezüchtigt. Roch ungeschickt, zu= weilen pedantisch und kleinlich, aber doch mit eifrigem Sinn und mit Redlichfeit.

So gerath das gesammte Privatleben der Deutschen in eine unruhige Bewegung, überall ringen neue Ideen mit alten Borurtheilen, überall sieht der Bürger um sich und in sich eine Wandlung, der er nur schwer widerstehen kann. Roch ist die Zeit arm an einzelnen großen Erscheinungen, aber überall in den kleinen eine treizbende Araft erkennbar. Aur wenige Jahrzehnte, und die neue Aufskarung sollte aller Welt zur Freude ihre Bluthen tragen. Immer

noch ift die Weltweisheit und die populare Bildung des Boltes vorzugsweise abhängig von Mathematif und Naturwissenschaft, aber schon beginnt seit Iohann Matthias Gesner die Alterthumskunde, der zweite Bol aller wissenschaftlichen Bildung, die geschichtliche Entwicklung der Bolkerseelen zu begreifen. Wenige Jahre nach 1750 reiste Winkelmann nach Italien.

Und wie lebten die Burger, aus deren Saufern der größte Theil unferer Denfer und Erfinder, der Gelehrten und Dichter hervorging, welche die neue Bildung weiter führen follten, fühner, schöner, freier?

Es ift eine mäßig große Stadt um 1750. Roch fteben die alten Ziegelmauern, Thurme nicht nur über ben Thoren, auch bie und ba über ben Mauern. Manchem ift ein holzernes Rothbach aufgefest, in ben ftarfften find Befangniffe eingerichtet, andre baufallige, Die vielleicht im großen Rriege gerschoffen wurden, find abgetragen. Much die Stadtmauer ift geflickt, vorfpringende Binkel und Bafteien liegen noch in Trummern, blubender Flieder und Gartenblumen find dabintergepflanzt und ragen über die Steine, ber Stadtgraben auf ber Außenseite liegt jum Theil troden, bann weiden wol noch Rube einzelner Burger barin, ober die Tuchmacher baben ihre Rahmen mit Reihen eiferner Batchen aufgestellt und fpannen friedlich die Tucher baran auf, die gewöhnlichste Farbe ift feit ben Bietiften " Bfeffer und Salg", wie man ichon bamale fagte, und die alte Lieblingefarbe ber Deutschen Blau, bas nicht mehr aus beutschem Baid, sondern aus bem fremden Indigo bereitet wird. Roch baben die engen Thoröffnungen bolgerne Boblenthore, oft zwei hintereinander, fie werden gur Rachtzeit von der Stadtmache gefchloffen, welche bort auf Boften fteht, aber oft erft burch Rlopfer und Glode gewedt werden muß, wenn Jemand von Außen Ginlag begehrt. Auf ber innern Seite ber Stadtmauer find zuweilen noch Bruchftude ber Solzgallerien zu feben, in benen einft bie Bogen = und Satenichugen ftanben, aber nicht überall ift ber Weg lange ber Mauer frei, fcon find viele durftige Baufer und Schuppen angeleimt.

Im Innern ber Stadt fteben Die fdmudlofen Baufer noch nicht fo gablreich als in früheren Sahrhunderten, noch liegen einzelne mufte Stellen bagwifchen, die meiften aber find von honoratioren gefauft und in Garten verwandelt. Bielleicht ift fcon ein Raffee= garten nach bem Dufter bes berühmten Leipziger angelegt, bann fteben einige Baumreiben und Bante barin, und in ber Gaftftube lebnen am Berichlage bes Wirthes Die Givepfeifen ber Stammgafte, aber feit Rurgem ift bancben ber Mafertopf und ber theure Meer-In der Rabe bes Sauptmarftes werben bie fdaum aufgekommen. Baufer ftattlicher, nicht überall find die alten goben erhalten, bebedte Bange, welche einft in einem großen Theile Deutschlands burch bas Unterftod ber Marfthaufer führten, Die Bebenten in ber Regenzeit fcuten und bas Ecben bes Saufes mit ber Strafe verbanben. Un bem maffiven Bau bes Rathhaufes find bie alten Bfeiler und Gewolbe durch roben Ralfanwurf und durch 3mifchen= mauern verflebt, in ben duftern lichtarmen Raumen tes Innern bangen Spinnengewebe, erheben fich graue Mauern von Aften, lagert unendlicher Staub; in der Rathoftube ftcben tie fteifen Bolfterftuble, mit grunem Tud und Meffingnageln befchlagen, im erhöhten Raum, beffen Schranke die Ratheherrn von ben Burgern trennt; Alles schmucklos und lange nicht getuncht, Alles durftig und unschon, wie eine unfertige Einrichtung, denn in dem neuen Staate fehlt Beld und Freude die öffentlichen Gebaude ju fdmuden, fie werden vom Burger als ein nothwendiges lebel betrachtet, ohne Theilnahme, ohne jedes Gelbstgefühl. Roch feben die Saufer des Marktes jum großen Theil mit fpigem Giebel auf Die Strafe und zwifden ben Baufern gießen weitvorspringende Dachrinnen ihr Baffer auf bas fchlechte Bflafter, bas aus Relofteinen funftlos zusammengefest ift. Biebel haben die fcone Bliederung bes germanifchen Stils verloren, wer verschönern will, lagt bie Dachlinie in Rococcofchnorfeln, am liebsten gradlinig bis jur Spige laufen. Unter ben Saufern ftebn noch einzelne Rirchen oder verlaffene Rloftergebaube, mit Strebepfeilern und Spigbogen. Gleichgiltig fieht bas Bolf auf biefe Ueberreste einer Bergangenheit, mit welcher es faum durch eine theure Erinnerung verbunden ift, für die alte Kunst ist ihm das Berständniß ganz verschwunden; wie Friedrich von Preußen das Marienburger Schloß, so zerstört überall der nüchterne, verständige, lichtforbernde Sinn die Bauten alter Zeit. Borsorglich hat der Magistrat die leeren Räume zu einem Pfarrhaus oder zu Schulstuben eingerichtet, Fenster ausgeschlagen, Gipsbecken gezogen, dann schauen die Knaben von ihrer lateinischen Grammatik verwundert auf die Steinrosetten und die zierliche Arbeit des Meisels aus einer Zeit, wo dergleichen Unnöthiges noch gebaut wurde, und in dem verfallenen Kreuzgange, durch welchen einst die Mönche ernsthaft schritten, wersen sie jetzt aus hölzernem Schlüssel ihren Brummkreisel; denn der Circitor susurrans oder Mönch ist ein Lieblingsspiel dieser Zeit, den auch vornehme herren in verkleinerter Form zuweilen in der Tasche führen.

Es ift bereits Ordnung in ber Stadt, Die Stragen muffen gefehrt werben, Dungerhaufen, welche funfzig Jahre fruber auch in Mittelftadten vor den Baufern lagen, feit im Rriege Die alte Sauberfeit verschwunden mar, find wieder durch Berordnungen beseitigt, welche die Rathe tes Landesherrn den Oberamtleuten, die Oberamtleute dem Rathscollegium zugeschickt haben. Auch ter Biebftand ber Stadt hat fich fehr verringert, die Schweine und Rinder, welche noch furg vor 1700 gwifden ben fpielenden Rindern im Stragenfcmute fich beluftigten, werden ftreng in Bofen und Binterhaufern bewahrt, Die Landesregierung fieht nicht gern, daß die Städter in den Ringmauern Bieb halten, denn fie bat die Thoraccife eingeführt und ein abgebanfter Unterofficier treibt fich, ben Rohrstod in ber Sand, in ber Rabe bes Thores umber, um die Karren und Rorbe ber Landleute So hat fich die Biebzucht in die durftigen Borzu untersuchen. ftädte und die Vorwerke gezogen, nur in den kleinen gandstädten bilft Die Adernahrung das Leben der Burger erhalten. Much Die Sicher= beitspolizei thut ihre Bflicht, auf Bettler und Bagabunden wird fart vigilirt, der Baffeport ift dem anfpruchslosen Reisenden unentbehrlich; Rathebiener find in den Strafen fichtbar und fpaben in die Wirthshäuser, zur Nacht wird wol auch eine Brandwache in die Nahe des Rathhauses postirt und der Thürmer giebt mit Fahne und großem Sprachrohr die Rothzeichen. Auch das Sprisenhaus wird in Ortnung gehalten, plumpe Feuertonnen stehen an der Seite des Nathhauses unter offenem Schuppen, über ihnen hängen die eisenbeschlagenen Feuerleitern. Sogar die Nachtwächter sind ziemlich wachsam
und modest, sie sangen nach dem großen Kriege hier und da anzügliche Reime, so oft sie die Stunden abriefen, jest hat ein frommer
Pfarrer darauf bestanden, daß auch ihnen Text und Resodie geistlich sei.

Der Sandwerfer arbeitet in ber alten Beife fort, noch ftebt ieber feft in feiner Bunft, auch bie Maler find gunftig und fertigen als Meifterftud eine Kreuzigung mit einer Ungabl vorgefdriebener In den fatholischen Landschaften leben fie von maffenbafter Anfertigung ber Beiligenbilder, in ben protestantischen malen fie Schilder und Scheiben und Die Bappen ber Landesherren, welche anblreich an öffentlichen Bebäuden, fogar über ben Thuren einzelner Sandwerfer zu feben find. Streng wird von der Mehrzahl der Sandmerter auf alte Brauche, am ftrengften auf die Rechte der Bunft gehalten, wer nicht nach Sandwerkerecht in die Bunft aufgenommen ift, ber wird ale Bfufder oder Bonbafe mit einem Saffe verfolgt, ber ibn von ber burgerlichen Gefellschaft auszufchließen fucht. Noch wird ernsthaft vor der geöffneten Lade gebandelt, Lehrlinge angenommen, Befellen freigefprochen, Bandel geschlichtet, und die Formel " Dit Bunft", welche jede Rebe einleitet, ichallt endlos bei allen Bufammenfünften der Meifter und ber Gefellen; aber die alten Bechfelreben und Spruche des Mittelalters find balb unverftandlich geworden, robe Scherze haben fich eingebranat, und die Befferen beginnen bereits nicht viel darauf zu geben. Ja es fehlt nicht mehr an folden, welche Die alte Bunftverfaffung für eine Laft halten, weil fie ihrem Beftreben, fich zu Fabrifthätigfeit zu erweitern, hartnädig widerfteht, fo die aroken Tuchmacher und Gifengrbeiter. Und Die luftigen Sabresfefte, welche einft Freude und Stoly fast jedes einzelnen Sandwerks waren,

fie find fast alle abgelebt. Die Aufzüge in Masten, eigenthumliche alte Tänze vertragen sich nicht mit der Bildung einer Zeit, in welcher der Einzelne keine größere Furcht hat, als feiner Burde zu vergeben, in der von der Kanzel gepredigt wird, daß geräuschvolle weltliche Ergöglichkeit sundhaft sei, in welcher endlich auch die gelehrten Männer der Stadt keinen zureichenden Grund für dergleichen Straßenlarm sinden.

Befchieben burch Rleidung, Baartracht und Titel fteben die Bonoratioren der Stadt über den Bürgern. Bie ber Abel auf fie. bliden fie auf den Sandwerker, Dieser auf den Bauern berab. Schon bat ber Raufmann, zumal wenn er ein Stadtamt befleidet ober Bermogen befitt, unter ben Bonoratioren eine Stellung. Auch in den Kamilien der vornehmen Raufleute, wie die erften Baufer "ins Große" genannt werden, und ber ansehnlichen, wie die Befiker großer Berfaufeladen beifen, ift eine erfreuliche Menderung bes Lebens be-Der robe Luxus einer fruberen Generation ift gebandigt. beffere Rucht im Saufe und größere Redlichkeit im Geschäft find überall zu erkennen. Schon wird gerühmt, daß es nicht die alten und fofiden Baufer find, beren Inhaber fich noch um Adelsbriefe bemerben . ja baß folche eitle Reugeadelte von den Beften ihrer Gefchafts= genoffen verachtet werden \*). Und der vorurtheilsfreie Cavalier fühlt fich zu der Erklärung veranlaßt, daß in der That fein Unterschied fei zwischen ber Frau eines Gutebefigers, welche mit Ehren in ben Rubstall geht und bas Abrahmen ber Dild beauffichtigt, und zwischen ber Frau eines ansehnlichen Raufmanns zu Frankfurt, die mahrend ber Deffe im Gewolbe fist, " fie ift wohl und prachtig gefleidet, fie befiehlt ihren Leuten wie eine Fürstin, fie weiß den Bornehmen, den Gemeinen und tem Bobel, jedem nach Stand und Burden ju begegnen, fie lieft und verfteht mehre Sprachen, fie urtheilt vernünftig, weiß zu leben und erzieht ihre Rinder wohl. " - Bu tiefer Rrafti= gung bes beutschen Raufmanns hatte außer ben geiftigen Bewalten

<sup>\*) 3.</sup> M. von Loen : Der Abel. 1752. S. 133 u. 134.

ber Beit, welche auch ihm die Seele regierten, noch einiges Besondere beigetragen. Richt nach jeder Richtung mar ber Ginzug der vertriebenen Sugenotten unferer beutiden Art gunftig gewesen, ber Ginfluß, ben fie auf den deutschen Sandel geubt, ift doch febr boch anzuschlagen. Ihre Ramilien fagen um 1750 in faft allen größeren Sandeleftadten, fie bildeten bort fleine ariftofratische Gemeinden, schloffen fich gesellig immer noch ab und unterhielten forgfältig ibre Beziehungen zu ben verwandten Saufern in Frankreich, welche noch beut eine ernfte, fittenftrenge, ein wenig altfrankische Ariftofratie Des frangofischen Großbandele bilden. Brabe bei biefen beutiden Sugenotten batte bas puritanische Befen ber Genfer und niederlandischen Separatiften groken Unbang gefunden, ibre gemeffene Saltung batte in Frankfurt wie lange bem Rhein auch andere Baufer beeinflußt. Aber auch ber beutsche Sandel mar zu neuem Leben gefommen, und die gefündere Arbeit hatte auch die Redlichfeit gefteigert. Bieber nahm bas arme Land ehrenwerthen Untheil am Belthandel, icon führten Deutsche ihre Gifen= und Stahlmaaren aus der Graffchaft Mart, aus Solingen und Subl: Tuche aus allen Landschaften, auch feine Tuche von portugiefischer und spanischer Wolle aus Nachen, Damaftgewebe aus Weftphalen, Leinwand und Schleier aus Schleffen nach Frankreich, England, Spanien, Bortugal und in die Colonien über See, beren Producte wieder in Deutschland ben größten Markt hatten, weil ber gange Often Europas bis jur turfifden Grenze und den Steppen Afiens durch teutsche Raufleute verforgt murbe. Grade die Armuth bes Bolfes, d. h. ber niedrige Tagelohn machte die Anlage mancher Kabrifen lohnend und leicht. Und wie in hamburg, und in ben Städten des Rheins von Frankfurt bis Nachen der Großhandel aufblubte, ebenfo in den Grenglandern gegen Bolen, bort aber in roberen Formen, ale ein großartiger Taufchverfehr. Roch fuhren Baaren und Reifente auf der Donau ftromab in roben Bolgtahnen, Die für Die einzelne Reife gezimmert und am Ende ber Fahrt auseinander ge= fclagen und ale Bretter verkauft wurden. Und in Breslau werden ebenjo auf bem Salaring Die Karren= und Steppenpferde verkauft,

auf benen bartige Banbler von Barichau und Romaorob ibre Bagren in langem Rarawanenzuge zum Taufch gegen die Roftbarkeiten abendlandischer Gultur berzugefahren baben. Und ichon beginnt die Rlage ber ichlenichen Raufleute, baf die Raramanen feltener fommen und Die Fremden unaufrieden werden, weil fie fich mit der neuen vreußi= iden Schreiberei und den Declarationefcheinen einer genauen Regie-Aber zu berfelben Beit gogen bereits rung nicht befreunden wollen. bie Sandlungereifenden von Lenney und Burtideid mit ihren Brobefaften von Mefferklingen und Rabeln bis jur Seine und Themfe, und die jungeren Sohne der großen Fabrifanten trafen mit den Samburgern in London, Liffabon, Cadix, Borto gufammen und grundeten bort gablreiche Firmen ale gewandte oft fubne Speculanten. Schon hat um 1750 fich in den Familien der großen Raufleute etwas von dem Weltburgerthum entwickelt, welches mit Berachtung auf die beschränkenden Berhältniffe der Beimat herabfieht. Und von bem unternehmenden und ficheren Befen Diefer Manner ift auch Gini= ges auf ihre Befchaftsfreunde im Binnenlande übergegangen. mannlicher, fefter, unabhangiger Sinn ift um 1750 außer bei ben Besten vom Abel und einigen Gelehrten auch zuweilen bei ben größeren Raufleuten ju finden.

Die Mehrzahl ber Honoratioren aber gehörte in jeder Stadt dem Gelehrtenstande an: Theologen, Juriften, Aerzte. Sie repräsentirten wahrscheinlich alle Schattirungen der Zeitbildung, und die ftarksten Gegenfäße lagen innerhalb jeder größeren Stadtmauer in stillem Kriege. Roch waren die Geistlichen Orthodoxe oder Bietisten. Die ersteren, in der Regel bequem zum geselligen Berkehr, nicht selten Lebemänner, dauerhaft vor einer ehrbaren Flasche Bein und tolerant gegen die weltlichen Scherze ihrer Bekannten, hatten viel von ihrer alten Streitsucht und dem Inquisitorwesen verloren, sie ließen sich herab, zuweilen eine Stelle aus dem Horatius zu eitiren, kummerten sich um die Kirchen- und Schulgeschichte ihres Ortes und singen bereits an, die Schriften des gefährlichen Wolf mit heimlichem Wohlwollen zu betrachten, weil er in so auffälligen Gegensas zu ihren pietistischen

Gegnern getreten war. Waren pietistische Geistliche angestellt, so standen diese wahrscheinlich in besserem Berhältniß zu anderen Consessionen, und wurden von den Frauen, den Juden und von den Armen der Stadt besonders verehrt. Auch ihre Gläubigkeit war milder gesworden, sie waren zum großen Theil würdige, sittenreine Männer, treue Scelsorger mit einem weichen herzgewinnenden Wesen, ihre Predigten waren allerdings sehr pathetisch und bilderreich, sie warnsten gern vor der kalten Subtilität und riethen zu dem, was sie Sast und Krast nannten, was aber die Gegner gezierte Tautologie schalten. Ihr Bestreben, sich und ihre Gemeinde von dem Geräusch der West zu isoliren, wurde bereits von einer großen Mehrzahl der Bürger mit Mißtrauen betrachtet; auf der Bierbank war ein gewöhnlicher Spott, daß die Frommen ächzend über Schurzsell, Leisten und Bügelseisen sassen und aus Erweckung sauerten.

Die Lehrer ber Stadtschule waren noch ftubirte Theologen, größtentheils arme Candidaten, ber Rector vielleicht aus der großen Schule des Sallifchen Baifenhauses berufen. Gin rubrendes Befolecht, an Entsagungen gewöhnt, baufig mit einem franklichen Rorper behaftet, Folge tes harten entbehrungevollen Lebens, burch welches fie fich heraufgearbeitet hatten. Es waren Driginale jeder Urt, verschrobene und witerwartige Gefellen fehlten nicht, auch die beffere Mehrzahl war ohne umfangreiches Wiffen. Aber in fehr vielen von ihnen lebte vielleicht hinter munterlichen Formen etwas von der Freis beit, Große und Unbefangenheit ber antiken Belt, fie waren feit ber Reformation bie naturlichen Gegner aller frommen Beloten gewefen, felbft bie aus bem großen Baifenhaufe, aus ber Bucht ber beiben Franke und des Joachim Lange famen, waren in der Regel gemä-Bigter, als den pietiftifchen Pfarrern lieb fein mochte. Die Blatter ihres Cornelius Repos waren burch ben vielfahrigen Gebrauch jum Erfdreden fdmarg geworben, ihr Schicfal war vom Sextus ober Quintus langfam aufzusteigen etwa bis zur Burde eines Conrectors, mit einer geringen Steigerung ihrer fparlichen Ginnahmen; Die größte Freude ihres Lebens mar, jumeilen einen fabigen Schuler gu

finden, dem fie neben den Feinheiten lateinischer Sathildung und Brosodie auch eine und die andere freie Lieblingsidee, eine heidnische Ansicht von Männergröße in die Seele pflanzen konnten, Einwirtungen, auf welche doch der Schüler in seinen Männerjahren vielleicht mit Lächeln zurücksah. Aber in dieser Thätigkeit, arm an Dank und Anerkennung, haben sie rastlos gearbeitet, die Empfänglichkeit für Schönheit des Alterthums und die Fähigkeit, andere Menschenart zu begreifen, in den Deutschen herauszubilden. Und der unablässige Einfluß, den Tausende derselben auf das lebende Geschlecht ausübten, war grade jett gesteigert, seit Gesner die griechische Sprache in den Schulen heimisch gemacht und für den Unterricht der Schüler einen ganz neuen revolutionaren Grundsatz aufgestellt hatte, welcher von den Lehrern mit Begeisterung verbreitet murde, der Geist des Alterthums, das Berständniß des Schriftstellers, nicht der grammatische Kram sei die Hauptsache.

Denn die Schule einer anschnlichen Stadt war eine lateinische Schule. Reichte sie so hoch, daß ihre oberen Klassen für die Universität vorbereiteten, dann schieden aus der Quarta die Knaben, welche ein handwerk lernen sollten. Diese Einrichtung half dazu, auch den Bürgersmann in einer Abhängigkeit von der gelehrten Bildung zu erhalten, welche wir jest zuweilen vermissen. Es war allerdings an sich kein großer Gewinn, wenn der Zunftmeister noch in spätern Jahren einige angenehme Kenntnisse von Mavors, von Kupido und dem Taubenpaare der Benus hatte, deren Gestalten aus allen Gedichten der Gebildeten herausguckten und sogar die Kalender und Pfesserkuchen verschönerten, aber mit diesen Borstellungen aus alter Bergangenheit sielen auch die Samenkörner der neuen Zeitideen in seine Seele. Daß die Aufklärung auch von intelligenten Bürgern so schnell aufgenommen wurde, ist dieser Art von Schulbildung zu verdanken.

Strenge war die Schulzucht; eine gewöhnliche Ermunterung, welche die armen Schüler einander damals in die Stammbucher schrieben, war das Symbolum: "Geduldig, fröhlich immerdar". Aber die Strenge war nothig, denn auch in ben unteren Klaffen fagen neben

den Kindern fast erwachsene Jünglinge und die Unarten von zwei verschiedenen Lebensaltern waren nebeneinander zu bekämpfen. In einem großen Theile Deutschlands bestand der Brauch, der sich hier und da dis zur Gegenwart erhalten hat, daß die Knaben, welche Benesicien der Anstalt genossen, unter Anführung eines Lehrers als Currentschüler singen mußten. Wenn sie in ihren blauen Manteln nicht nur bei "ganzen", auch bei "halben" und "Biertelleichen" hinter dem Kreuze daher zogen, so war das eine arge Bersäumniß, welche die Schulzucht sehr störte, und schon 1750 als ein liebelstand beklagt wurde.

Ueberall ftanden unter den Sonoratioren die Bolfianer, die Schuler ber neuen Beltweisheit, noch ale Berbreiter ber Aufflarung, Bachter ber Tolerang, Freunde jedes wiffenschaftlichen Fort-Grade in diesem Jahr maren fie in angelegentlicher Eroridritts. terung einiger alter Streitpunfte, benn fo eben batte ber Leipziger Grufius feine "Unleitung über natürliche Begebenheiten vernünftig nachzudenken" ans Licht treten laffen, und mit biefem Werk, einem Rosmos des Jahres 1749 in der Sand, überlegten fie wieder einmal, ob man einen vollen oder leeren Raum anzunehmen habe und ob die lette Urfache ber Bewegung in der thatigen Rraft elaftischer Rorper zu suchen fei. Finfter faben diefe Fortschrittsmanner auf Die theologische Facultat ju Roftock, welche grade jest einen jungen Berrn Rosegarten zu fehr auffälligem Widerruf gezwungen hatte, weil er Die Behauptung gewagt, die menschliche Natur des Erlofers auf Erden fei von feiner gottlichen nur bis zu einem gewiffen Grade unterftupt worden, er habe gelernt wie Andere und gar nicht alles vorausgesehen. Dagegen gonnten fie aber ein wohlwollendes Lächeln ben phufifo = theologischen Betrachtungen madrer Theologen, wenn einer die Möglichkeit der Auferstehung nachwies, trop dem fortwahrenden Stoffwechsel - ober wie man bamale fagen mußte - troß bem Wechsel der Partifeln feines Rorpers, ober wenn ein anderer die Beisheit der Borfehung aus dem weißen Fell der hafen in Liefland zu erkennen bemüht mar.

Auch die beutiche Dichtfunft und Beredfamfeit mußten fie wohl Da mar zu Leipzig Berr Brofeffor Gotticheb und feine zu schäßen. Frau. Die Leute batten ibre Schmachen, aber es mar boch ein groß= artiges Wefen in ihnen, Unftand, Burde und Biffenschaft, fie geborten zulest auch zur Schule, und fie wollten durch die deutsche Dicht= funft feinere Bilbung und einen beffern Gefchmad in bas Land brin-Schon wurden fie fehr angefeindet, aber ihre Beitschrift , ben "Neuen Bucherfaal " fonnte fdwerlich entbehren, wer dem poetifchen Treiben ber Belletriften nachkommen wollte. Reben ben Meltern, welche fo fprachen, hatte fich in der Stadt aber bereits ein jungeres Gefchlecht eingefunden, welches die iconen Runfte nicht mehr als eine angenehme Bierat betrachtete, fondern Aufregungen, edle Gefühle und eine freiere Sittlichkeit von ihrem Ginfluß hoffte, worüber Die gelehrte Bartei migbilligend den Ropf icuttelte. Und Diefe Jungern - ce war eine fleine Rabl - trieben ce feit zwei Sabren mit einer Aufregung, Die fie ju Uebersvanntheiten binrif, fie trugen Bucher in ber Tafche, fie ftedten fie ben Frauen ihrer Bekanntichaft zu, fie beclamirten laut und brudten einander die Sande. Es mar die erfte Morgenrothe eines neuen Lebens, welche mit fo berginniger Freude begrüßt murbe. In ber Monatschrift die " Bremer Beitrage" maren die erften Gefange des Meffias von herrn Rlopftod erschienen, der Betroffenheit, mit ber man anfänglich auf die fremde Form fah, mar jest in einem flei= nen Rreife rudhaltlofe Bewunderung gefolgt. Und im vergangenen Jahr war ein anderes Gedicht eines Unbekannten, "der Frubling ", gedrudt worden, man mußte nicht, wer es gemacht, aber es follte berfelbe anmuthige Boet fein, welcher unter bem Wappenbild des Breitkopfischen Baren, in der Monatschrift "Belustigungen des Berftandes und Biges" Mitarbeiter gemefen mar, jugleich mit Raftner, Bellert, Mylius. Und wieder grade jest hatte durch Beidmann ein anderer Unbefannter ben Anfang eines andern Belbengebichts "Roah" ediren laffen, die Muthmagung ging allerdings auf einen Schweizer, weil ber Rame Sipha barin vorkam, ben Bodmer früher angewendet hatte. Alle diefe Gedichte waren in bem Sylbenmaß ber

Römer gebildet, und biefe neue Art bewerfftelligte eine ganz eigene Aufregung bes Gemuths, welche man früher nicht gefannt hatte. Bereits schien fich eine formliche Rebellion unter ben Schöngeistern anzuzetteln. — Es sollte in kurzem noch wilder zugehen.

Roch entbehrte die Stadt folche Theatervorstellungen, welche einen Denker befriedigen konnten. Wer aber auf einer Reise die Schönemannsche Truppe in Nordbeutschland gesehen hatte, der erinenerte sich schon jest, sicher einige Jahre darauf, eines jungen Mannes von unvortheilhafter Gestalt mit einem kurzen Hals und dem Namen Eckhof, welcher der feinste und kunstvollste Schauspieler Deutschlands wurde. Und grade in diesen Wochen war von der Messe ein neues Buch augekommen, "Beiträge zur Historie und Aufnahme des Theaters", welches zwei junge Leipziger Gelehrte verfaßt hatten, von denen der eine Lessing hieß. — In demselben Bücherballen lag der Roman Richardson's "Bamela", wie das Jahr vorher die "Clarisse" desselben Autors.

Was aber damals in den Haufern der Burger gelefen wurde, war von ganz anderer Beschaffenheit. Roch gab es keine Leihbibliotheken, nur die kleinen Antiquare verliehen zuweilen an zuverlässige Bekannte. Aber es wucherte doch eine bandereiche Literatur von Romanen, welche von den Anspruchslosen eifrig gekauft wurden. Es waren flüchtig zusammengeschleuberte Erzählungen, in denen abenteuerliche Schicksale berichtet wurden.

Diese Abenteuer waren im siebenzehnten Sahrhundert in verschiedener Methode dargestellt worden, entweder in geistloser Rachahmung
der alten Ritter = und Schäferromane, auf phantastischem hinter=
grunde, ohne den Borzug detaillirter Schilderungen oder wieder mit
einem derben Realismus, ein rohes Abbild des wirklichen Lebens,
ohne Schönheit, oft gemein und schmutig. Es war ein abgelebtes
Wesen und ein Beginnen der neuen Beit, die damals neben einander
liesen. Schon seit 1700 ift die realistische Richtung die herrschende.
Aus den Amadis-Romanen werden schlüpfrige hof= und Touristen=
abenteuer, dem Simplicissimus solgen eine große Zahl von Kriegs-

romanen, Robinsonaben und Avanturiergeschichten, die große Rehrzahl ist sehr liederlich versertigt und deutsche Klatschgeschichten oder Zeitungsnachrichten von außerordentlichen Ereignissen in der Fremde, zum Theil Tagebücher sind darin verarbeitet. Auch Faßmann's Gespräche aus dem Reiche der Todten sind in ähnlicher Weise zusammengeschrieben aus fliegenden Blättern und Geschichtesbüchern, die der unordentsiche Mann, der damals in Franken saß, sich von dem Pfarrer des Orts zusammenborgte. Die so schrieben, wurden von den Gebisdeten gründlich verachtet, aber sie übten doch eine sehr große, schwer zu schäßende, Wirfung auf das Gemüth des Volkes. Es waren zwei getrennte Welten, die nebeneinander freisten. Und dieser Gegensaß zwischen der Lectüre des Volkes und der Gebisdeten hat — wenn auch zuweisen versöhnt — doch noch zu sehr bis in die neueste Zeit bestanden.

Unter ben Sonoratioren ber Stadt gab es aber im Jahre 1750 noch andere Gelehrte. Bol feiner mäßigen Stadt fehlte ein patriotischer Mann, welcher die alten Chronifen, die Rirchenbucher und Ur= kunden des Rathsarchivs durchsucht hatte und zu einer Geschichte des Ortes und der Landichaft ichagenswerthe Beitrage zu geben mußte. Roch war bas Berftandniß ber monumentalen Alterthumer febr ge= ring, aber auch fie murben mit alten Inschriften und unachten Gogen unferer Urahnen ale Curiofitaten fleißig abgebildet. Und gegen bie unfritifchen Marchen und bas nadte Berzeichnen von Ginzelbeiten wurde ein fiegreicher Rampf geführt. Auch auf die einseitigen Berte ber letten Jahrzehnte, Die fcwerfälligen "Rirch= und Schulftaaten " fab bas jungere Gefdlecht ichen berab. Schon galt es, mit ge= wiffenhafter Benutung der Documente eine aufammenhangende, Ur= fache und Wirfung teutlich auseinanderfegende Gefchichtsergablung bervorzubringen. Allerdings gebort bas Befte, was in biefen Jahren gefdrieben murbe, noch ber Localbiftorie an.

Und noch größer war das Interesse, welches die Raturwissenschaften in Anspruch nahmen. Roch find fie auch in dem Kleinleben der Stadt die populärste Wissenschaft. Richt gering ift bie Rabl ehrenwerther Reitschriften, welche bie neuen Entbedungen ber Wiffenschaft berichten. Dit Uchtung haben auch wir auf fie zurudzuschen; Darftellung und Stil find zuweilen in ihnen, g. B. in Raftner's Samburgifdem Magazin mufterhaft; und unermutlich find fie bemubt, Die gelehrten Entbedungen fur Sanbel, Bewerbe, Aderbau, jeden Rreis praftifcher Intereffen auszubeuten. Freilich ihre "vernunftige" Ginwirfung batte noch nicht alles Unbaltbare befeitigt. Die alte Reigung gur Aldemie mar noch nicht befiegt. - Roch immer wurde von verftandigen und redlichen Leuten laborirt, ernsthaft murbe bas große Bebeimniß gefucht, immer fam ihnen etwas bazwischen, mas ben letten Erfolg binberte. beimnigvoll murde folde Arbeit betrieben, aber die Stadt mußte recht aut, daß der Berr Rath ober Secretarius noch den "faulen Being bediene" - ben Dfen beige - um Gold zu machen. Die Freude an chemischen Brozeffen, an ben Deftillationen in ber Retorte und ben Solutionen auf faltem Wege war aber Bielen gemein; fraftige Tincturen wurden an Befannte vertheilt, auch die Sausfrauen liebten noch allerlei funftliche Baffer zu bestilliren : und in den Frag- und Anzeigeblättern wurden baufig Debicamente angepriefen. Billen gegen Bodagra, Bulver gegen Kröpfe, blaues Waffer gegen Biehfterben, die Charlatanerie ift verhaltnigmäßig größer ale jest, Die Lugen ebenfo Der Gifer, für die Biffenschaft zu sammeln, war allgemein geworden, auch die Rnaben begannen Schmetterlinge aufzuspannen, Rafer aufammengutragen, Dendriten und Ergftufen mit dem Brennglafe bes Baters zu betrachten, Die Wohlhabenden freuten fich über "Rofel's Infectenbeluftigungen" und bas erfte Beft von "Frifchens Borftellung (Abbildung) der Bogel ".

Eine Bibliothef zusammenzubringen, wurde der Stolz des Gebildeten auch in bescheidener Lage. Zweimal im Jahre, zu Oftern und Michaeli, machte der Bucherfreund seine regelmäßigen Ginkaufe, bann brachte der Buchhandler von der Leipziger Meffe die "Rovitäten", welche er bort für sein Geld erkauft oder gegen Werke seines Berlags eingetauscht hatte. Diese neuen Bucher legte er in seinem

neuen Frommigfeit viel zudringlicher geworden mar. Raum gab es ein altes Saus, welches nicht feine Polterftube batte. Auf ben Grabern. in den Rirchthuren zeigte fich ein Gefpenft, fogar im Sprigenhaufe fputte es, bevor ein Reuer ausbrach; immer noch murde bie gebeimnifvolle Bebflage gehört, eine Bariation bes Glaubens an bas wilde Beer, welche durch den großen Arieg in Die Seelen bes Bolfes gefommen war; noch wurden alte Ragen ale Beren betrachtet und bie · Erscheinungen Berftorbener, Abnungen und bedeutsame Traume murben mit angftvoller Glaubigfeit erörtert. Immer noch mar bas Auffuchen verborgener Schape eine wichtige Angelegenheit, feiner Stadt fehlten glaubwurdige Berichte über Runde, Die in ber Rabe gemacht ober burch unzeitig gesprochene Borter vereitelt maren. Aber ber verftandige Ramilienvater ift bereits eifrig bemubt, feine Rinder und Dienstboten über dergleichen aufzuklaren. Es ift ein lebhafter Rampf, ber faft in allen Familien geführt wird, von ben Bertretern neuer Reit mit ber Ueberlegenheit und Scharfe, welche ein innerer Sieg über ftille Erinnerungen bes eigenen Lebens zu verleihen pflegt. Der Aufgeklärte leugnet gar nicht unbedingt bie Möglichkeit eines geheimniß= vollen Bufammenhanges mit bem Jenfeits, aber er verfteht jeden eingelnen Fall mit Diftrauen und Fronie zu betrachten; er nimmt allerbings an, bag binter bem zerftorten Altar ber alten Rirche, in ben Ruinen bes naben Schloffes noch irgend etwas febr Curiofes verborgen fein konne, und daß es wol lohnen moge, einmal nachzugraben; aber er nahrt eine fouverane Berachtung gegen die Klammchen und ben fcmargen Sund und gablt mit befonderer Freude gablreiche Beifpiele auf, wie diefer Glaube "alter Beit" durch Betruger gemiß-Auch vergeht felten ein Bierteljahr, bag nicht braucht worden fei. eine gelesene Zeitschrift icone Abbandlungen bringt, worin die Bergmannchen ganglich geleugnet, die Feuerfugeln phyfikalifch erklart und Die Donnerfeile als Berfteinerungen betrachtet werden. Noch feblen in feiner Stadt aufgeregte Leute, welche durch Erscheinungen gequalt find, noch beten bie Beiftlichen mit der Bemeinde fur Diefe Armen, aber icon behaupten nicht nur die Mergte und weltlichen Gelehrten,

auch flügere Burger, daß folche Art Teufel nicht durch Gebet, fondern durch Faften und Burgiren auszutreiben feien, da fie nur in Sypochondriacis durch frankhafte Ginbildungen erzeugt wurden.

Unter den Tagesereigniffen ift das intereffantefte Unkunft und Abfahrt des Bostwagens. Gern bewegt fich der Spazierganger um Diefe Beit in Die Rabe ber Boft. Die gewöhnliche Landpost ift ein febr langfames unbebilfliches Beforderungsmittel, ihr Schnedengang ift noch funfzig Jahr fpater berüchtigt; Runftstraßen giebt es noch nirgende in Deutschland, erft nach bem fiebenjährigen Rriege werben Die erften Chaussen gebaut, immer noch fchlecht. Ber bequem reifen will, nimmt Extrapoft, forgfältig wird barauf gehalten ju größerer Beldersparniß alle Plage ju befegen, und in ben Localblattern, welche feit furger Beit in ben meiften größeren Städten und Refibengen existiren, wird zuweilen ein Reifegefahrte gefucht. Bu meiten Reifen werden eigens Wagen gefauft, am Ende ber Reife wieder vertauft, bie fcblechten Wege geben ben Posthaltern bas Recht, auch einem leichten Wagen vier Pferde vorzuspannen, bann ift es wol eine Bevorzugung des Reifenden, wenn ihm von der Regierung eine Licenz gegeben wird, nur zwei Pferte Extrapoft nehmen zu burfen. nicht fo mobihabend ift, fucht einen Retourwagen, auch folche Reifegelegenheiten werden mehre Tage vorher angefündigt. 3ft amischen zwei Orten farte Berbindung, fo geben außer ber ordinaren Boft und einer schnelleren Boftfutsche auch concessionirte gandfutschen an beftimmten Tagen. Sie vorzugeweife vermitteln ben Berfonenverkehr Des Bolfes. Bon Dresden nach Berlin im Jahre 1750 alle vierzehn Tage, nach Altenburg, Chemnit, Freiberg, Zwidau einmal wochentlich, nach Bauben und Gorlit mar die Babl ber Baffagiere nicht fo ficher, baß ber Ruticher jede Boche an bestimmtem Tage abgeben fonnte, nach Meißen gingen bas grune und bas rothe Martischiff, jedes ein= mal wochentlich bin und gurud. Man reifte auch mit der beften Fuhre fehr langfam. Funf Meilen ben Tag, zwei Stunden die Meile fcheint ber gewöhnliche Fortfchritt gewesen zu fein. Gine Entfernung von zwanzig Meilen war zu Bagen nicht unter drei Tagen zu durchmeffen,

in der Regel wurden vier bagu gebraucht. Als im Juli bes Jahres. welches hier gefdildert wird, Rlopftod mit Gleim in leichtem Bagen, burch vier Pferde gezogen, von Salberftadt nach Magdeburg feche Reilen in feche Stunden fuhr, fand er die Schnelligkeit fo außerordentlich, bag er fie mit dem Bettlauf der olympischen Spiele verglich. Baren aber Die gandftragen grade ichlecht, mas in der Regenzeit des Frühlings und Berbftes regelmäßig eintrat, fo vermied man Die Reife, betrachtete Die unvermeidliche als ein Wagniß, bei bem es ohne schmerzliche Abenteuer felten abging. Roch im Sahr 1764 war ben Sannoveranern merkwürdig, daß ihre Gefandtichaft nach Frantfurt a. DR. jur Raiferfronung trot ber ichlechten Bege obne allen Schaben, Umwerfen und Beinbruch burchgedrungen mar, nur eine Achse mar zerbrochen. — Go ift eine Reise immer noch ein wohl zu überlegendes Unternehmen, welches ichwerlich obne langere Borbereitungen burchgeführt wird ; und bas Gintreffen frember Reifender in einer Stadt ift ein Tagesereigniß, neugierig umfteht Die Menge ben anbaltenben Bagen. Rur in den größeren Sandelsftädten find die Gafthofe modisch eingerichtet, Leipzig ift teswegen berühmt. fehrte man bei Befannten ein, in steter Rudficht auf die Roften, benn auch wer reifte, ber rechnete genau. Aber wer irgend Unfpruche machte, scheute eine Fugreise, Die fcblechten Stragen, Die Unficherheit, unfaubere Berbergen und robe Begegnung; noch waren wohlgefleidete Rugreifende, welche bie Landschaft bewunderten, gang unerhort.

Der Reisende wurde nicht nur durch die lebhafte Theilnahme seiner Freunde begleitet, er wurde auch für ihre Geschäfte in Anspruch genommen, wie denn überall unter Bekannten das hingeben und Zumuthen weit unbefangener war als jest. Er wurde reichlich mit warmen Kleidern, Empfehlungsbriefen, kalter Rüche und klugen Regeln ausgestattet, aber er wurde auch mit "Commissionen" belastet, mit Einkaufen jeder Art, auch zarteren Angelegenheiten: Eintreiben von Schuldforderungen, Anwerben eines Hauslehrers, ja Kundschen und Bermitteln in Herzenssachen. Wer vollends zu einer großen Messe reiste, der mochte für besondere Koffer und Kisten sorgen, um

vie Bunfche seiner Befannten zu befriedigen. Bu bergleichen Dienst und Gegendienst zwang aber auch die Roth; noch waren Gelt- und Baketsendungen auf der Bost sehr theuer und nicht überall wurte tas Institut für zuverlässig gehalten. Zwischen Rachbarstädten war deshalb ein regelmäßiger Botendienst eingerichtet, wie er z. B. in Thüringen bis zur Gegenwart bestanden hat; solche Boten — nicht selten Frauen — trugen durch Schnee und Sonnenglut die Briefe und Aufträge an bestimmten Tagen hin und zurud, sie beforzten jede Art von Einkäusen, genossen als zuverlässige Leute sogar das Bertrauen der Behörde, welche ihnen Amtsbriefe und Acten übergab, und hatten am Zielpunst ihrer Reise einen sesten Stand, wo wieder Briefe und Rückendungen an ihren Heimatort abgegeben wurden. War der Berkehr zweier Orte sehr lebhaft, so ging wol auch ein "Kästelwagen" hin und her, mit Schubfächern, zu denen je zwei verbündete Familien in den beiden Orten die Schlüssel hatten.

Rnapp und enge mar ber Saushalt bes Stabters, nur wenige waren fo mobibabend, bag fie die Ginrichtung bes Saufes und ihres Lebens mit einigem Glang umgeben tonnten, Die Reichen waren immer noch in Gefahr, einem ungeschickten Luxus zu verfallen, wie er Sofe und anspruchevolle Ramilien bes Abele verdarb. Auch mer mobl= babig leben konnte, batte in der Regel feinen Saushalt febr einfach eingerichtet und zeigte ben Boblftand nur bei festlichen Gelegen= beiten in Gerath und Bewirthung. Desbalb maren Gastereien burchaus ungemutbliche Staafsactionen, fur welche ber gange Saushalt umgekehrt murbe, in Richts unterschied fich ber Mann von Welt mehr als in ber leichteren Methode feiner Befellschaft. - Streng war die Ordnung bes Burgerhaufes, immer noch murbe genau bis auf's Rleinfte bestimmt, mas Underen ju leiften und von ihnen ju empfangen war. Die Bludwuniche, Die Complimente, b. b. die boflichen Unreden, fogar tie Trinkgelder, alles hatte feine genau bestimmte Größe und vorgeschriebene Form. Durch diefe gabllofen fleinen Regeln erhielt ber Berfehr eine gewiffe unveranderliche Feftigfeit, welche febr gegen bie Ungebundenheit ber Gegenwart absticht. Immer noch

war es gebrauchlich, an bestimmten Tagen zur Aber zu laffen, zu pur= giren, feine Rechnungen zu bezahlen, in festen Zwifdenraumen feine Befuche zu machen. Ebenfo fest ftanden Die Freuden Des Sabres, bas Bebad, welches jedem Tage ziemte, Die gebratene Bans, bas Bleigießen, foggr, wenn möglich, bas Schlittenfahren. Unverrudt bauerte Die Ordnung bes Saushaltes, die maffiven Möbeln, welche bas Brautpaar bei ber Einrichtung erfauft batte, ber gevolsterte Lebnstuhl, ben fich ber Mann vielleicht ichon als Student erstanden, ber Rlapptifc zum Schreiben, Die Schränfe wurden Gefährten mehrer Generationen. Aber icon- begann unter Diefem Retgeflecht alten Bertommens ein leichterer Sinn die Alugel zu regen, icon rubrte die laftige Frage Barum? auch an tem fleinen Brauch. Und überall gab es Ginzelne, welche fich mit philosophischem Selbstgefühl gegen die Bewohnheiten festen, die ihnen nicht in Bernunft begrundet erfchienen; in noch mehren arbeitete ein dunkler Drang nach Freiheit, Selbständigkeit, einem neuen Inhalt bes Lebens, ber fie von ber Menge und ber Befellschaft feitab auf Rebenwege führte, in der Regel zu wunderlichen Driginglen machte, mit beren Gigenthumlichfeiten bie Stadt fich unaufhörlich beschäftigte.

Die Raume des Hauses waren im Ganzen noch schmucklos, die Fußböden von gehobelten Brettern hatten keine andere Zier, als die Reinheit der hellen Holzfarbe, welche durch unaufhörliches Waschen erhalten wurde, aber die Wohnung wenigstens allwöchentlich einmal durchaus seucht und unbehaglich machte. Treppe und Hausstur wursden noch häufig mit weißem Sand bestreut. In den Zimmern aber schätzte man eine dauerhafte und gefällige Einrichtung, die Röbeln, unter denen die Commode eine neue Ersindung war, wurden forgfältig gearbeitet und schön ausgelegt. Am den Wänden war Ralerei noch ungewöhnlich, schon war die gefärbte Kalkwand in größeren Städten gering geachtet, die Papiertapete beliebt. Die Wohlhabenden hielten auf gepreßte Ledertapeten, welche den Zimmern ein besonders behag-liches Aussehen gaben; auch als Möbelüberzug war das Leder sehr beliebt. Roch immer war kupfernes und zinnernes Geräth die Freude

ber hausfrau. Es murbe bamit "Staat" gemacht, bas neue vielbebeutende Wort hatte fich auch in die Ruche gebrangt. In Nurnbera 3. B. gab es in ben wohlhabenden Familien Brunffuchen, welche fic fleineren Gefellschaften bei Morgencollationen - wo falte Speifen aufgefest wurden - ju öffnen pflegten. In folder Ruche blitte es ringeum von friegelbellem Binn und Rupfer, foggr bas Brennbolg, welches in großen Saufen regelmäßig aufgeschichtet balag, war mit blankem Zinn befchlagen, alles nur zur Schau, eine Spielerei, wie jest die Rochstuben fleiner Matchen. Aber bereits murbe bas Borzellan neben dem Binn aufgestellt, vornehmlich in dem eleganten Sachsen fehlte ber offene Porzellantifch felten einer wohlhabenben hausfrau, mit Taffen, Rrugen und Rippesfiguren. Und ber mobifche Liebling ber Frauen, ber Dops, vermochte burch eine murrische Bewegung ein Beflirr hervorzubringen, welches bem Sausfrieden gefährlich war. Grade bamals ftand bas munterliche Thier auf ber Sohe feines Unfehns, es war in die Welt gefommen, Riemand wußte mober, und ift ebenso unvermerft wieder von uns geschieden. Aber außer an Binn und Porzellan bing bas Berg der Sausfrau grabe bamale an feiner Weberarbeit. Die Linnendamafte murben fehr ichon gefertigt, mit funftlichen Muftern, Die wir noch jest bewundern ; folden Damaft zu Gedecken zu befigen, mar befondere Freude, auch auf feine Leibmafche murbe großer Werth gelegt; bas Danchettenbemb, welches Gellert von der Lucius jum Gefchent erhalten hat, wird in feiner Befdreibung einer Audiens nicht vergeffen.

Die Kleidung, in welcher man fich vor Andern zeigte, galt auch dem ernsten Manne noch immer als eine Standesangelegenheit; durch die Frommen war der Burger an dunkle oder matte Farben gewöhnt worden, aber der feine Stoff, die Knöpfe, die bescheidene Stickerei, die Wasche verriethen nicht minder als Berrucke und Degen den Mann von Erziehung. Das war jedoch die Tracht vor Menschen, sie mußte eigens angelegt werden, wenn man ausging, und da sie unbequem war und wenigstens die Berrucke schwer ohne Hilfe Anderer auszusehen und zu pudern war, so wurde schon dadurch ein Gegensat

amifden Sauslichkeit und Gefellichaft bervorgebracht, ber ben Berfebr des Tages in bestimmte Stunden bannte, ibn formlich und weit= läufig machte. 3m Saufe wurde ein Schlafrod getragen, in welchem ber Gelehrte auch Befuche annehmen mußte, die " gute " Rleidung Biele Bedürfniffe freilich, welche uns aber forafaltia gefcont. febr geläufig find, waren noch gang unbefannt, manche Bequemlich= feit murbe lange entbebrt. 3m Jahr 1745 bittet ein öfterreichischer Unteroffizier einen gefangenen Offizier, bem er die Uhr abgenommen bat, biefe Uhr auch aufzuzieben; er bat noch feine in Sanden aebabt. Der murbige Semler ermarb erft, ale er bereite Brofeffor war, durch Beihilfe eines Buchhandlers feine filberne Tafchenuhr, er flagt um 1780, daß damals icon jeder Magifter, ja jeder Student eine folche Uhr haben muffe; jest erhalt in Familien von abnlicher Lage ber Quartaner eine filberne, ber Student eine goldne.

Eigene Rutichen und Pferde hielten außer dem beguterten Abel, ber fich nach ber Stadt gezogen, nur bie bochften Staatsbeamten und in großen Sandelsftädten - ichon feltner als vor funfzig Sahren -Die reichsten Raufleute. Aber auch ben Belehrten murbe bamals oft burch die Aerzte gerathen, fich ben Gefahren eines Reitpferdes nicht zu entziehen, bedecte Reitbahnen und Miethpferde murben baufiger als jest von den Professoren in Anspruch genommen. lang ce nicht jedem fo, wie dem franken Gellert, dem ale zweites Befchenk nach bem Tobe feines berühmten Scheden ein furfürftliches Pferd mit Sammtfattel und goldbefetter Schabrace in den Bof geführt wurde, bas der liebe Berr in feiner Weife, bewegt, aber mit bem größten Diftrauen gegen die Sanftmuth bes Roffes annahm, und allen feinen Befannten anzuzeigen nicht mude murbe, mabrend fein Stallknecht das Wunderthier den Leipzigern um Geld vorwies. Da aber die Rleidung fo empfindlich gegen Raffe machte, war ein jest fast gefdwundenes Transportmittel fehr in Aufnahme gekommen: Die Portechaisen, fie wurden fo häufig gebraucht, wie jest die Drofchfen; die Trager, burch eine Art Livree fenntlich, hatten ihre bestimmten Stationen und fanden sich ein, wo Adel und Publikum zahlreich erschienen: bei großen Tänzen, am Sonntag vor den Kirchthuren, am Theater.

Strenge war ferner bie Bucht bes Hauses. Am Morgen war auch in ben Familien, welche nicht ber Pietat anhingen, kurze Hausandacht mit den Kindern und gewöhnlich auch mit den Dienstleuten: Gesang eines Berses, eine Ermahnung oder Gebet, zulest wieder ein Liedervers. Früh wurde aufgestanden, bei guter Zeit wieder das Lager gefucht. Auch der Umgang im Hause war förmlich, von Kindern und Dienstdeten wurde äußere Chrerbietung in devoten Formen gesordert, auch die Gatten der Honoratioren redeten einander in der Regel noch mit Sie an.

Bas fich einer Familie anschloß, gute Freunde, entferntere Be= fannte, bas erhielt in bem einfachen, oft armlichen Leben große Wich-Roch immer wurde Beforderung, Fürsprache und Begunftigung burch die Sausfreunde gefucht und erwartet. Brotegiren und Parteinehmen mar eine Bflicht. Deshalb galten vornehme und einflugreiche Bekanntichaften für ein ausgezeichnetes Glück, um bas man zu werben hatte, jede Aufmerkfamkeit, Gratulation an Geburtstagen, Das Carmen bei Ramilienfeften durften nicht unterlaffen werden. Durch folde Bunft Gingelner fuchte man fein Fortkommen in ber Die Devotion gegen Bobere war groß, einem Bon= fremben Belt. ner die Sand zu fuffen, war noch auter Ton. Als Graf Schwerin am 11. August 1741 ju Breslau im Fürstenfaal die Gidesleiftung abnahm, wollte ber protestantische Rircheninspector Burg bei bem Sandschlag, ben er zu geben hatte, bem preußischen Feldmarschall bie Band fuffen. Richt diefe Ergebenheit ihres erften Beiftlichen mar den Breslauern auffällig, fondern daß ein Feldmarschall den burgerlichen Theologen umarmte und füßte.

Bumal die Gevatterschaft begrundete unter den Burgern noch ein naheres Berhaltniß, der Taufpathe war verpflichtet, auch später um das Fortkommen des Täuflings zu forgen, und dies Pietatsvershältniß bestand bis an fein Lebensende. Gern wurde ihm, wenn er vielvermögend war, von den Eltern eine entscheidende Stimme über

bie Bukunft bes Kindes eingeräumt, es wurde aber auch erwartet, daß er sein Bohlwollen noch durch feinen letten Willen an den Tag legte.

Ein foldes Leben bes Stadtburgere in magigen Berhaltniffen entwickelte einiges Besondere in Charafter und Bilbung. ein weiches und gefühlvolles Wefen, bas man um 1750 gartlich und Die Unlage zu Diefer auffallenden Beichheit empfindlich nannte. batte ber große Rrieg und feine politischen Folgen in Die Seelen geleat, Die Bietat hatte Diese Unlage auffällig entwickelt. Gine gemiffe Uebung, fich und Undere aufzuregen und zu fteigern, befaß faft Jeder. Das Kamiliengebet mar im letten Jahrhundert lange getankenlos bergefagt worden, jest murben bie erbaulichen Betrachtungen und Ruganwendungen, welche ber Sausvater machte, Beranlaffung gu bramatischen Scenen in der Kamilie. Rumal bas laute Bebet aus bem Stegreif gewöhnte bie Familienmitglieder bell auszusprechen, mas ibnen gerade auf dem Bergen lag. Saufig waren Belübde und Ber= sprechungen, feierliche Ermahnungen und gerührte Berfohnungen amifchen Gatten, Eltern und Rindern : Gefühlsfcenen murben ebenfofebr gesucht und genoffen, ale fie jest vermieden werben. ber Schule fam Die leichte Erreabarfeit Des Geschlechtes baufia gu Tage. Wenn ein ehrlicher Lebrer Rummer batte, ließ er Berfe, Die fich auf feine Stimmung bezogen, burch bie Schuler abfingen, es murbe ihm nicht schwer, dabei traurig zu werden, und es war ihm angenehme Empfindung, wenn die Anaben ihn erriethen und durch Untacht ihre Theilnahme bezeigten. Ebenfo liebte ber Brediger auf ber Rangel Die Bemeinde jum Bertrauten ber eigenen Rampfe zu machen, und feine Selbstbekenntniffe, Schmerz und Freude, Reue und innere Bufriedenheit wurden mit Achtung angehört und durch Gebete geweiht. Benn noch heut Ginzelne ihrer Umgebung dadurch bas Behagen verringen, daß fie Rleinigkeiten mit einem Aufwande von Empfin= dung behandeln und eine Berftimmung und einen hervorbrechenden Gegenfat ber Naturen weichlich und pathetisch gur Aussprache bringen, fo barf man folche Perfonlichfeiten als verfpatete Bluthen alterer deutscher Art betrachten. Wie tenn einem wohlwollenden Beobachter

oft ber Eindruck fommt, bag die Gemutheanlagen und darafteri= ftifden Buge ber Menfchen, welche fich mit uns zugleich tummeln. bisweilen aus febr entlegenen Reiten unferer Bergangenbeit ftammen. und bag bas Leben ber Begenwart ju gleicher Reit ein biftorifder Bilderfaal ift, in welchem Bildungen und Charafterformen aus ben verschiedenften Jahrhunderten unferes Bolfelebens neben einander wirten. Borzugemeife auf Rübrung und wieder auf erhebende Empfinbungen ging um 1750 bie Sebnfucht bes lebenten Gefdlechts. Schnell wurde ein Gefühl, eine Sandlung, ein Mann als groß gepriefen, glanzende Pradicate murden bereitwillig gehäuft, einen Freund gu Und wieder bas eigene Leib und bas Unglud Unberer werben mit einem gewiffen buftern Behagen genoffen. wird geweint, über bas eigene und über bas Leit Underer, aber auch aus Freude, aus Dankbarkeit, aus Undacht, aus Bewunderung, Nicht burch frembe Literatur, nicht burch Gellert, ober bie literarischen Berehrer Rlopftod's ift Diefe Weichheit ben Deutschen eingepflangt worden, fie lag tief im Bolfe felbft. Uls der junge Magister Semler 1749 von der Univerfitat Balle fchied, mar er fehr traurig, er hatte in ber Stille eine Tochter feines theuren Lehrers, bes Brofeffor Baumgarten, verehrt - allerdings hatte er in feiner Beimat Saalfeld noch eine andere Jugendliebe. Diefe Trauer regte ihn in ben letten Tagen außerordentlich auf und machte ihm fcwer, feine Doch gelang bies, und nach ber Magisterpromotion burdaumachen. Promotion hielt er seinem Borbild Baumgarten - ber als Brafes auf bem obern Ratheber fant - aus bem Stegreif eine fo feurige lateinische Danfrede, daß nicht nur er felbit, auch mehre Buborer weinten : ju Saufe aber feste fich Semler bin und weinte wieder über fein Schicffal, und fein treuer Stubenburich weinte mit ihm fast ben gangen Daß ber Scheibende beim Abichiete Thranen vergoß, mar natürlich, aber er weinte noch, ale er auf ber Reife in Merfeburg ankam, - was bamale ziemlich lange mahrte - und ba er in ber Beimat feinem Bater den lobenten Brief Baumgarten's übergab, weinte biefer vor Freude ebenfalls.

In diesem Falle ift die Rührung aufrichtig und die Thranen find wirklich gestoffen. Aber es konnte nicht fehlen, daß die Gewöhnung, den Blick in sich selbst zu kehren und die innern Regungen
zu belauschen, zur Schauspielerei, und die Bewunderung edler Affecte
zur Affectation verführte.

Das ftellte fich nicht zulett in der deutschen Sprache bar. Roch mar der Ausbruck fur große Rreise ber Empfindungen unge-Die Schriftsprache batte Die Berrichaft über Die Seelen lenf. gewonnen, in ihre Formen und Perioden mußte fich jede bobere Empfindung des Menfchen fugen; aber grade erft jest hatte Diefe Sprache einige Gewandtheit gewonnen, Die methodische rubige Arbeit bes reflectirenden Beiftes flar und einfach auszudruden. ein leidenschaftliches Gefühl in Worte ausbrechen wollte, murte es immer noch durch die abgenütten Bilber ber alten Abetorif gebunben, und raufchte in ben durren Blattern alter Bbrafen babin. Bietiften batten fur ibre Stimmungen eine eigene Sprache erfinden muffen, die Ausbrucke berfelben maren ichnell gur Manier geworben. Jest ging es ebenfo mit ben neuen Benbungen, burch welche einzelne ftarter Begabte Die Sprache Des Gefühle zu bereichern fuchten. Satte ein Dichter bie fanften Schauer eines freundschaftlichen Ruffes gefühlt, fo fprachen hunterte bas nach, in berglicher Freude über ben schwungvollen Ausbruck. Chenfo murben bie Thranen ber Behmuth und bes Dankes, Die Gukiakeiten ber Freundschaft fofort ftebenbe Phrafen, bei benen man gulett menig bachte.

Und diese Armuth war allgemein. Fast überall, wo wir den einfachen Ausdruck eines innigen Gefühls erwarten, stößt uns ein Auswand von Restexion ab. In Briefen, Reden, Gedichten. Unersträglich wird uns diese Besonderheit der alten Zeit, wir mögen sie leicht Heuchelei, innere Kälte, Unwahrheit schelten. Unscre Ahnen haben doch eine zureichende Entschuldigung. Sie konnten noch nicht anders. Noch ist in ihren Seelen etwas von der epischen Gebundenheit des Mittelalters, die Sehnsucht nach einem Strome großer Leidenschaft, nach Begeisterung, nach melodischen Könen des Gefühls ist überall vor-

handen, fie ift bis ine Rrankhafte gesteigert, überall ift der Drang, Großes in fich berauszubilden, erfennbar, überall bas Suchen und Sehnen; aber noch fehlt ihrer Empfindung bie Kraft, ihrem vermehrten Biffen die entsprechende freie Bildung des Charafters. Much ben Dichtern, Die Doch nach Diefer Richtung ftete Die Führer ihres Bolfes Selbit bei ber liebensmurdigften Bestalt aus jener gemesen find. Dammerzeit, bei Ewald von Rleift ift das lprifche Ringen febr mert-Schon find feine Schilderungen reich an fconem Detail, eine Rulle von poetischen Unichauungen sammelt fich zwanglos um Den Mittelbunft feines Gedichtes, Der faft immer in einer ehrlichen, Aber bei allem Baufen poetischer Un= berglichen Empfindung rubt. ichauungen vermag er noch nicht eine gehobene poetische Stimmung bervorzubringen, noch meniger ben vollen Accord eines iconen Befühle in dem Borer erflingen zu machen. Es klang in ihm felbft noch nicht ftart genug, und in feinem feiner altern Beitgenoffen, Die alle Schönheit und innern Abel fo angftlich fuchten, und fich fo oft rühmten, gefunden zu haben.

Aber Die Selbitbeobachtung ber Gebilbeten erftrecte fich nicht nur auf das innere Bemuthsleben, es war ebenfofehr ein Belauern der eigenen außern Erscheinung und bes Gindrucks, welchen man auf Undere machte. Rach diefer Richtung erscheint es uns oft noch unbeim-Schon die knappe Rleidung und ber Buder, Die licher raffinirt. Empfindung in ungewöhnlichem "Staat" ju fein, verfetten ben Menschen vor Andern in eine Aufregung und vornichtige Munterfeit, welche leicht zur Biererei murbe. Auch Die ftereotypen Formen bes gefellschaftlichen Berkehrs, welche boch fo funftlich waren, und die rhetorischen Complimente, machten bas Auftreten zu einer Action, Die Deutschen von 1750 ju Schauspielern, Die fich lächerlich machten, wenn fie nicht gefchickt fpielten. Wer einem Gonner gegenüber trat, batte mohl zu bebenten, baß fein Schritt nicht zu ichnell, nicht zu breift und nicht zu icheu mar, bag er feine Stimme richtig bampfte, ben But so im linken Urm hielt, daß der Urm den paffenten Binkel bildete, er hatte fich vorber zu prapariren, daß die begrußende

Unrede nicht zu lang und nicht zu platt und grade ehrerbietig genug murde, um Bobiwollen zu erweden, er hatte auch febr auf ben Kall feiner Stimme zu achten, bamit bas vorher Ueberlegte einen gewiffen Gindruck ber Raturmabrbeit machte. Ber einer Frau ober einem vornehmen Manne die Sand fußte, der bemubte fich, auch in Diefem Aft genau feine Stimmung und ein wohltemperirtes Gefühl auszudruden, wie er fein Antlig mit ber Sand in Berbindung brachte, ob er ale Zeichen vertraulicher Berehrung nicht nur ben Dund, auch Die Augen und Die Stirne baran ju legen batte, wie lange er bie Sand halten, wie langfam er fie freigeben burfte, bas Alles mar febr wichtig, womöglich vorber überlegt; ein begangenes Ungefchick machte fväter bem Schuldigen mabricbeinlich großen Rummer. vollende fid einem größeren Bublifum barftellen mußte, der überlegte ernsthaft die Bosition und Saltung, burch die er wirfen fonnte. Wie betrübt auch ber junge Semler mar, ale er bei ber Ragifterpromotion auf bem Ratheber ftand, er vergaß boch nicht "eine feltene, aber nicht anftößige Stellung zu nehmen ", in welcher er feinen Opponenten Die Antworten fo gefdwind gab, baß er faum bas Ende ihrer Rebe abwartete, unt er vergaß auch nicht zu ermabnen, wie gleichgiltig ibn bie "weiche Bewegung feines Gemuthe" gegen alle moglichen Ginwurfe ber Begner gemacht habe. Bollends ben Frauen waren nicht nur die Bewegungen bes Fachers, auch bas Auf- und Rieberfchlagen ber Augen und bas Lächeln wohl einstudirte Sandlungen; bag fie es ungezwungen, mit Anstand und Taft vollbrachten, murde verlangt. Allerdings war es auch damals nicht bas Ginftudirte, welches liebenswürdig machte, fondern die in folden Formen hervorbrechende gute Und auch tiefe Richtung war nicht eine frangofische Dobe, welche durch die Bucht ber Tangmeifter in das deutsche Leben fam, fondern eine innere Rothwendigfeit, welche bei allen Culturvolfern Europas zu gleicher Reit bervorbrach, fich bei jedem nach ben Eigenthumlichkeiten feiner Ratur modificirte; auch bier war der lette Grund bas Bedürfniß, innere Armuth durch außern Schmud zu verbeffern.

Allerdings wurde folder Amang ber Convenieng bei ben Deutfchen oft burch einen Bug von Geradheit und Derbheit unterbrochen. Aber die fefte und ftetige Willensfraft, welche wir ale bie bochfte Eigenschaft eines Mannes ehren, mar bamale in Deutschland noch Sie war allerdings zu finden, beim Lernen und im Entbebren, bei ber Arbeit und bem leben einer ichweren Bflicht; bort fam fie fogar mit überraschender Energie zu Tage. Aber Diefer Tüchtiafeit fehlten zu febr einige mannliche Gigenschaften. Seit bunbert Sabren bestand icht ber Druck tes bespotischen Staates, er batte ben Burger fdeu, fdwerfällig, oft furchtfam gemacht. Diefelbe Stimmung batte ber Bietismus beforbert. Gin fortwahrendes Beichauen ber eigenen Unwürdigkeit verminderte vielen fein Organifirten bie Rabigkeit, fich recht herzlich ju freuen, bem eigenen Wefen offenen und fichern Musdruck zu geben. Ber vollende Gelehrter murde in ber berben Rucht, ber übermäßigen Unftrengung bes Bedachtniffes und ben vielen Rachtwachen, in tabafdurchräucherter enger Bohnung, dem murbe nur gu baufig ein Siechthum in den Rorper gepflangt. Mus vielen Bei= fpielen durfen wir ichließen, wie häufig bamgle Schwindsucht und Spochondrie bas Leben junger Gelehrten gerftorte. Und gewöhnliche Bilber aus ten Burgerhaufern jener Zeit find weiche, reigbare, empfindliche Naturen, unbehilflich und rathlos tem Ungewohnten gegenüber. Bei ben Meisten wechselt übergroße Borficht mit leibenschaftlicher Unbesonnenheit. Aber bas mar nicht bas Schlimmfte. Nicht nur ber Wille, auch die Sicherheit ber Ueberzeugung und bas Pflicht= gefühl murde zu leicht durch Einwirfung von Augen gerftort. ber ruhigen Selbstachtung, welche mir von einem gebildeten und guten Menichen forbern, ift noch menig zu erbliden. Roch übt Geld und außere Ehre auch auf ben Redlichen übergroße Bewalt. Gellert, ber für feine Beitgenoffen ein Dufterbild von Bartgefühl und Uncigennütgigkeit mar, fühlte fich als Professor von Leipzig aufe Freudigfte überrafcht, als ein fremder Edelmann aus Schlefien, den er gar nicht perfonlich kannte, mit bem er erft wenige Bricfe gewechselt batte, feiner Mutter eine jahrliche Benfion von zwölf Ducaten anbot. In

feiner Antwort fehlte die Berficherung der Dankesthräne nicht. Er fand niemals Bedenken, Geldsummen, welche ihm von Unbekannten zugefandt wurden, anzunehmen. Und man darf behaupten, daß um 1750 in ganz Deutschland unter den Besten kaum ein Mann war, der anonyme Geschenke abgelehnt hätte.

Als Friedrich Bilbelm I. den Brofessoren seiner Universität Frankfurt zumuthete, öffentlich gegen feinen Borlefer Morgenftern, ber in grotestem Aufzuge mit einem Ruchsichmang an ber Scite auf bem Ratbeber ftand, zu bisputiren, ba magte Reiner ber tyrannischen Laune zu widersprechen, als Johann Jafob Mofer, ber fich ben Brandenburgern gegenüber noch ale Fremder fühlte und mit Stolz bas Bewußtsein bemabrte, am faiferlichen Sofe wohl angeschen zu Und auch diesen regte bie Begebenheit fo auf, daß er in eine fein. gefährliche Rrantheit verfiel. Wo bas feste Selbstgefühl fo febr fehlt, wie vor hundert Jahren bem aufftrebenden Manne, ba muchert bie Eitelfeit. Sie umgieht Die meiften Seelen jener Beit fo febr. bag uns nur menige einen behaglichen Ginbruck binterlaffen. und Bellert, Bleim und Rlopftod, Mofer und Butter, Dichter, Belehrte und Beamte leiden darunter. Und boch mar biefe Schwäche, um gerecht zu fein, bamals fehr zu entschuldigen. Und es war kein Bunder, bag nur die Startften barüber binaustamen. weich und empfindlich, es geborte jum Anstand, Artigfeiten ju fagen, Die Rudficht auf Wahrheit mar geringer als jest, ber 3mang ber Boflichfeit größer. Wer durch geistige Urbeit auf Undre wirfte, wer fich durch eigne Rraft in seinem Rreise gur Geltung durchgerungen batte, ber war gewöhnt, viel Lob und Chre zu empfangen und fam in die Befahr, das Gewohnte lebhaft zu vermiffen, wo es einmal Wer keinen Rang und Titel, feinen Dienft im Staat errungen batte, nicht bas Privilegium einer bevorzugten Stellung genoß, der wurde rudfichtelos gedrudt, gestoßen, gertreten. das Berdienft, fondern Die Anerfennung durch Ginflugreiche gaben Geltung, nicht, Die Gelehrsamfeit allein vermittelte Berleger und Lefer, die Stellung an einer Univerfitat, ein großer Rreis von Buhörern, welche die Werke des Lehrers kauften und verbreiteten, gehörte dazu. Unsicher war jede Erdenstellung, überall Willfür, stärkere Gewalt; auch der größte Ruf stügte sich viel mehr auf die Kreise
persönlicher Berehrer, als auf die sichere Bürdigung des Berdienstes
durch das gesammte Bolk, so erhielt jede einzelne Aeußerung von
Lob und Tadel eine Wichtigkeit, die wir kaum noch begreifen. Sorglich war daher jeder bemüht, Andere zu verbinden, von Fremden
anerkannt zu werden. Roch sehlte dem deutschen Leben eine gebildete
Tagespresse, den vielen Einzelnen völlig die Zucht und Bändigung,
welche durch eine starke öffentliche Meinung hervorgebracht wird.

Richts ift fo fdwer, ale über die Moralität in ben Ramilien einer weit abliegenden Beit ju urtheilen. Denn ce genügt nicht, Die Summe auffallender Berftoge ju fchaten, mas an fich icon miglich ift, es fommt ebenfo febr barauf an, bas individuelle Unrecht einzelner Fälle zu begreifen, mas oft gang unmöglich ift. Rur weniges von unseren Sitten Abweichenbe ift leicht erfennbar. Der Berfehr beider Gefchlechter verlief beim Burger fast nur in ben Familien; größere Gefellschaften am britten Ort waren felten. In befreundeten Baufern aber war das Treiben ber Jugend froblich und zwanglos, die Freunbinnen ber Schwestern und die Rameraden bes Brubers wurden Sausgenoffen. Es war immer noch alte Sitte, ihnen im Scherz Bertraulichkeiten zu gestatten , Die jest anftokia fein murben. halfen und Ruffen -wurde nicht nur beim Pfanderfpiel geduldet. Solche Bewöhnung, wie harmlos und unschuldig fie auch oft die Jungfrau und ben Jungling ließ, brachte boch in bas Jugendleben ein Moment von beiterer Sinnlichkeit, Die uns ba am wenigsten verlett, wo fie fich noch in berber Raivetat zeigt. Säufig blieb von foldem Berfehr auch ernften gebildeten Mannern eine feine finnliche Begehrlichkeit gurud, Die man nicht grade Lufternheit nennen barf, den Madden aber eine gemiffe dreifte Unbefangenheit im Berfehr mit Mannern. Schnell knupften fich in ben Familien zwischen Unverheirateten garte Beziehungen, Riemand fand etwas Arges barin, fie wurben ebenfo ichnell wieder gelöft. Diefe flüchtigen Berbaltniffe voll

von Tändelei und Empfindsamkeit flammten felten zu einer großen Leidenschaft auf, ja in der Regel verglomm in ihnen die jugendliche Poesie. Sie führten auch felten bis zu Brautstand und Bermählung. Denn die Ehe war um 1750 noch ebensosehr Geschäft als Herzenssache. Und der unendliche Segen von Liebe und Treue, welcher in ihr grade damals zu Tage kam, ruht in der Regel auf anderem Grunde, als in der Glut einer holden Leidenschaft oder tiesinnigem Einverständniß vor der Brautwerbung.

Sehr auffallend ift uns bas Berhalten ber Betheiligten beim Bat ber Mann die Aussicht auf ein Amt, Abichluß einer Che. welches eine Familie ju nahren vermag, fo find feine Befannten, Manner und Frauen, fofort bemubt, ihm eine Frau auszudenken, vorzuschlagen, zu vermitteln. Ghen ftiften mar bamale eine Denfchenpflicht, ber fich nicht leicht Jemand entzog. Strenge, Belehrte, vornehme Beamte, Regenten und Fürstinnen des Landes betrieben emfig bergleichen uneigennütige Befchafte. Ein beiratefähiger Mann in-ansehnlicher Stellung hatte zuverläffig viel von den Dabnungen feiner Freunde, von ichalthaften Unfpielungen und von ben gablreichen Projecten ju leiben, welche ibm feine Befannten in bas Als Gellert mit Demoifelle Caroline Lucius erft Saus trugen. wenige Briefe gewechselt bat, - er hat fie noch nie gesehen fragt er in dem erften langern Brief, ben er ihr gonnt, ob fie nicht einen Bekannten von ihm, ben Cantor an der Thomasschule, beiraten wolle. 218 herr von Chner, Curator der Universität Altorf. den jungen Brofessor Semler zum ersten Male spricht, so macht er ibm wohlwollend bas Unerbieten, durch eine reiche Beirat fur ibn gu Dem jungen Professor Butter, ber ale Reisender in Wien ift, bietet gar ein fremder Graf, fein Tifchnachbar, eine wohlhabende Raufmannstochter als eine gute Partie an. Allerdings wird biefer Borfchlag abgelehnt. Und fühl wie bas Angebot ift der Entschluß ber Betheiligten. Mann und Frau entscheiden fich fur einander oft nach flüchtigem Unseben, nachbem fie nur wenige Borte gewechselt, niemals auch nur ein herzliches Befprach mit einander geführt.

Beiberseitige gute Recommandation ift Die Sauptsache. Gin Beifviel folder Brautwerbung, welche ben Betheiligien ben Gindruck einer besonders fürmischen und leidenschaftlichen machte: Der Affeffor bes Rammergerichts von Summermann lernt (1754) im Babe Schwalbach ein Fraulein von Bachelle, liebenswurdig, Softame einer unangenehmen Landarafin . fennen , er fieht fie ofter bei Landvartien , qu melder beibe pon einem verbeirateten Befannten eingelaben merben. Einige Boden frater entbedt er in Beklar bem Befannten feinen Bunfch, bas Fraulein zu beiraten, nachbem er boch noch vorsichtig Erfundigungen über ben Charafter der jungen Dame eingezogen bat. Der Bertraute - es ift Butter - befucht die arglofe Bofbame : "nach einigen nur furz abgethanen allgemeinen Unterredungen fagte ich aleich: ich batte der Fraulein noch einen Antrag zu thun, worauf ich mir ihre Erffarung ausbitten mußte. Gie gang furg: " was benn vor einen Antrag?" Ich ebenfo furz und freimuthig : "ob fie fich wol entichließen mochte, ben herrn von Summermann zu beiraten?" - "Ach, Sie icherzen!" war ihre Antwort. - Ich: "Rein, obne allen Scherz, es ift voller Ernft; hier habe ich ichon einen Ring und noch etwas zum Angebinde (einen feidenen Beutel mit bundert Carolinen), womit ich meinen Auftrag, rechtfertigen fann. " - "Run, wenn bas Ihr Ernft ift, und Sie ben Auftrag vom Berrn von Summermann haben, fo bebenfe ich mich feinen Augenblick." - Sie nahm alfo ben Ring, verbat nur noch die Annahme ber hundert Carolinen, und bevollmächtigte uns, ihr Jawort zu überbringen. " -Much ber weitere Berlauf biefes aufregenden Gefchaftes mar außerordentlich und bramatisch. Der gludliche Liebende hatte ausgemacht, daß fein Freiwerber ihm fichere Rachricht zugeben laffen follte. ware zwar eine gefchriebene Beile in Diesem tintenklecksenben Saculum möglich gewesen, aber es scheint, bag man die schriftliche Benachrichtigung für zu weitläufig hielt, und es war allerdings bamals schwer, bergleichen in einer Zeile ohne Titulaturen und Gludwünsche zu geben; es wurde alfo beschloffen, wie in Triftan und Isolde durch ein schwarzes ober weißes Segel ber Ausgang einer Unternehmung telegraphirt wird, so auch hier durch Uebersendung eines gewissen Bandes des geschätten juristischen Werkes, der "Staats-fanzlei" anzudeuten, daß der Antrag angenommen sei, ein anderer Band desselben Werkes hatte das Gegentheil infinuirt. Und der Unterschied der neuern gewissenhaften Zeit gegen jene alte der Königin Isolde bestand nur darin, daß kein falsches Signal gegeben wurde.

Aber wenn bei diefer Berbindung das Berg allerdings gemiffer= maßen fturmifch feine Rechte forberte, fo war bies bei gebildeten und tuchtigen Menschen oft weniger ber Kall. Der Professor Uchenwall in Bottingen, ein angesehener Rechtslehrer, hielt um eine Tochter von Johann Satob Mofer an, ohne fie nur einmal gefeben zu haben, und fie gab ibm ebenfo ihr Jawort; er beiratete nach ihrem Tode eine Demoifelle Jager aus Gotha, ber er feinen Antrag machte, nachbem er bie Durchreisende aufällig einige Tage im Saufe eines Bekannten gefeben batte. Go iftes in ber Regel Die Stellung, ber Saushalt, welche eine Frau fuchen, wie jest noch in manchen Rreifen bes Bolfes. Die fillen Traume ber Beiratecandidaten waren baufig genau fo, wie fie ber nuchterne Butter fcbilbert : das Mittag = und Abendeffen ber Speifemirthe entspricht. nicht ihren Bunichen, einfam zu effen ift nicht nach ihrem Sinn, auf Tifchaenoffen nicht zu rechnen, bausliche Beforgung von Bafche, Bier, Raffee, Ruder find unangenehme Beschäftigungen, und Abents mute von ber Arbeit Andere zu besuchen, wo man nicht wiffen fann, ob man gelegen fommt, ober von Andern Befuche ju erwarten, die einem felbft vielleicht nicht gelegen find; - " bas Alles werben Gegenftande von Ueberlegungen, Erfahrungen, Beobachtungen, welche gu überzeugen icheinen, bag man auf die Dauer in ber bisherigen Lage nicht glücklich bleiben werbe." Allerdings wird auch bic Wichtigfeit Diefes Schrittes burchaus nicht verkannt, Die ftillen Ermägungen bauern lange, ein beimliches Schwanken zwischen mehren annehmbaren Bartien ift baufig. Und eben beshalb wird in ber Regel bie Sache einer wohlwollenden Borfebung anbeim gestellt, und ein gufalliges Begegnen, eindringliche Recommandation einer gewissen Berfon immer noch ale ein Binf von Oben betrachtet.

Und die fo bachten, maren bamale bie geiftigen Rubrer bes Bolfes, Die Schüler und Nachfolger von Leibnig, Thomafius, Bolf, ebrenwerthe, gute, vielleicht febr gelehrte Ranner, und wieder Radden und Frauen aus ben besten Familien bes Bolfes. Allerdings ift es eine uralte deutsche Sitte, welche ben Ginzelnen in Diefer wichtigften Angelegenheit des Lebens bem Urtheil und Intereffe feiner Familie unterordnet, allerdings murbe die Che vorzugsweise als das große Amt bes Lebens aufgefaßt, bas mit Pflichttreue ju verwalten und nicht nach ben Ginfallen gaufelnber Phantafie mit einer Gehliffin ju befegen fei. Aber biefe nuchterne, verftandige Auffaffung lag ichon um 1750 im Rampfe mit größeren Anforderungen , welche einzelne Berfonlich-Bereits war man geneigt, einem reicheren Gemuthefeiten machten. leben und größerer Selbftandigfeit, wo fie einmal auftritt, nachaugeben. Als Caroline Lucius ben angebotenen Rantor ber Thomasfirche bescheiden aber fest gurudweift, empfindet Bellert bereits eine fleine Befcamung, bag er feine Correspondentin mit dem landesüblichen Daafftab gemeffen, und in feinen Briefen ift feitbem eine wirkliche Sochachtung zu erkennen.

Wie baufig aber auch einer Bewerbung ber Bauber ber iconften irdischen Leidenschaft fehlte, welche wir in dem Leben Underer fo gern voraussegen, fo maren boch die Eben, soweit wir urtheilen konnen, beshalb .nicht weniger glücklich. Dag man fich im Leben ichicken muffe, mar eine febr populare Beisheiteregel. Der Dann, welcher eine angesehene Stellung, ein ficheres Ginkommen mit ber Ermahlten theilen wollte, bot ihr nach ter Auffaffung jener Beit fehr viel, ihr Dant mußte fein, durch unablaffigen treuen Dienft fein mubfames, arbeitevolles Leben leichter zu machen. Sa bereits war in ben Seelen der Frauen etwas Soberes lebendig geworben, welches wir wohl die Boefie des Saufes nennen burfen. Die Renntniffe, welche eine beutsche Frau erwarb, maren im Ganzen gering. Wenn Vor= nehme nicht orthographisch fcreiben, fo erklart fich bas aus bem Schwanten ber Erziehung zwischen frangonich und beutich, aus einer Bwitterbilbung, welche auch Mannern ben Stil verbarb, nicht nur Friedrich II. und andern Regenten, felbst hohen Beamten, wie jenem kaiserlichen Gesandten, der an Gellert schrieb und diesen bat, seine Briefe mit Correcturen zuruckzusenden, damit er hinter die Geheimnisse der Rechtschreibung komme. Aber auch der deutsch erzogenen Tochter eines gebildeten Bürgerhauses fehlte es in der Regel an correcter Schrift und eigenem Stil. Etwas Französisch sernten aber
viele Frauen, auch italienisch wurde im protestantischen Deutschland
wohl häusiger getrieben, als jetzt, ließen doch Studenten in Halle
unter Anleitung ihres Sprachlehrers sogar italienische Abhandlungen
drucken. Sonst scheint die Schule wenig für die Mehrzahl der
Frauen gethan zu haben, auch der Ausstuterricht war selten mehr,
als Einüben leichter Lieder am Klavier.

Defto mehr that bie Bflicht bes Saufes. Kur Bobl und Bebagen ibrer Umgebung ju forgen, ber Eltern, Bruber, fpater bes Gatten und ber Rinder, bas mar bie Aufgabe ber beranmad= fenden Töchter. Daß barin ihr Leben berube, murbe ihnen unaufborlich gefagt, es verftand fich nach Jedermanns Unficht von felbft. Und biefe Sorge befdrantte fich boch nicht mehr, wie im fechezehnten Jahrhundert, auf den Befehl in der Ruche, das Ginkochen von Latwergen und bas Ordnen der Bafche; unverfennbar mar bie Frau burch die letten hundert Jahre in eine murdigere Stellung gum Gatten gebracht, fie war feine Freundin und Bertraute geworden : bei vielleicht durftigem Wiffen ift doch ein fester Sinn, ein flares Urtheil. feine innige Empfindung an fehr Bielen ju ruhmen, von denen uns aufällige Runde geblicben ift. Auch an Frauen einfacher Sandwerker. Wenn die Manner burch ben Staat und die Bietat weicher, jaghafter, unfelbständiger geworden find, die Frauen find burch biefelbe Beit offenbar gehoben. Der Bergleich mit früherer Bergangenbeit liegt nabe. Man denfe an Rathe Bora, welche den arbeitenden Luther bittet, fie neben fich ju bulben. Dann fist fie ftundenlang fdweigend, halt ihm feine Schreibfebern und ftarrt aus ihren großen Mugen auf das geheimnigvolle Saupt bes Gatten , unterbeg fucht fie unruhig in ber eigenen Seele all' ihr armes Wiffen gufammen, und bricht endlich in eine Frage aus, welche in die Berhältniffe von 1750 umgeset, ungefähr so lauten würde: "Ift der Kurfürst von Brandenburg ein Bruder des Königs von Breußen?" Und wenn Luther ihr lachend erwidert: "es ist berselbe Mann," so ist seine Empfindung bei aller Zuneigung doch: "arme Einfalt\*)."

Dagegen um 1723 fist Glifabeth Geener ihrem Mann in ber Bobnitube bes Conrectorats zu Beimar gegenüber, er arbeitet an feiner Chreftomathie bes Cicero, fchreibt mit ber einen Sand und bewegt mit ber andern die Wiege, unterdeg beffert Glisabeth eifrig an ben Rleidern ihrer Rinder und verhandelt launig mit ben Rleinen, welche fich gegen die aufgesetten Flecke ftrauben, bis die Mutter ihnen vorschlägt, die neuen Stude als Sonne, Mond und Sterne auszuschneiden und in biefer prächtigen Geftalt aufzunähen. Licht, welches damals aus dem Bergen ber Sausfrau in die durftige Wohnung ftrabite, und bas frobliche Lacheln, welches über bas Untlit bes Gatten flog, ift aus feinem Bericht noch fur uns zu erkennen. Als fie ftarb nach langer gludlicher Che, fprach ber greife Gelehrte: "Gins mußte allein bleiben; ba will ich lieber ber Berlaffene fein, als daß fie es mare"; er folgte ihr wenig Monate fpater. wieder turz nach 1750 fist Die Frau Professorin Semlerin ju Salle neben ihrem arbeitenden Mann, eine weibliche Arbeit in ber Sand, Beibe freuen fich fo, einander in der Rabe zu haben, daß er feine Studierstube nur ale Aufenthalt fur die Bucher benütt, und daß fie jede Befellschaft als eine Trennung von ihrem Gatten betrachtet. Er

<sup>\*)</sup> Er hat die Geschichte später frohlich ergablt, seine Frau war neben ihm allerdings eine andere geworden. Die Frage Käthe's aber, ob der deutsche Geermeister ein Bruder des preußischen Gerzogs sei, war für Luther so aussaulend, weil grade damals (1626) die Person Albrecht's von Preußen mit allem Detail im Areise der Wittenberger besprochen wurde. Und sie, die Luthern am nächsten stand, wußte so gar nichts davon. Katharine hatte übrisgens damals schon zwei Jahre in bestreundeter Familie zu Wittenberg gelebt, nicht das Kloster allein trug die Schuld, daß die starte Frau noch so kill und hilstos im haus des Gatten saß.

hat fich so gewöhnt in ihrer Gegenwart zu arbeiten, daß ihn Spiel und Lachen seiner Kinder, selbst ein lautes Geräusch nicht mehr ftort. Bor der Umsicht und dem Urtheil seiner Frau empfindet er eine unbegrenzte Hochachtung, im Haushalt herrscht sie uneingeschränkt, wenn den erregbaren Mann ein widriger Borfall beunruhigt, weiß sie schnell in ihrer sanften Weise die rechte Abwehr zu sinden, sie ist treue Freundin und die beste Rathgeberin auch in seinen Universitätssbeziehungen, seine feste Stüge, immer voll Liebe und Geduld; und sie hatte boch sehr wenig gelernt, und auch ihre Briefe litten an Schreibsehlern. Es wird noch später von ihr die Rede sein.

Dergleichen Frauen, einfach, innig, fromm, flar, fest, dabei turz entschlossen, zuweilen von außerordentlicher Frische und Seiterkeit, sind in dieser Beit so häusig, daß wir sie wol zu den charafteristischen Gestalten rechnen durfen. Es sind die Mutter und Ahnfrauen, auf deren Tücktigkeit fast alle Familien der Gelehrten, Dichter, Kunstler, welche in den nächsten Generationen bis zur Gegenwart herauftamen, einen Theil ihres Gedeihens zurudzuführen vermögen. Nicht starte Männer zog uns die erste Hälfte des vorigen Jahrhunderts, aber gute Hausfrauen, nicht die Boesie der Leidenschaft, aber ein innigeres Leben der Familie.

Und wenn wir, Enkel und Urenkel der Zeit, in welcher Goethe und Schiller zu Mannern wuchsen, über die innere Unfreiheit lächeln, welche bei Bewerbung und Brautstand um 1750 zu Tage kam, über den Mangel an ächter Zärtlichkeit trot der allgemeinen Sehnsucht nach zarten rührenden Empsindungen, über die Unfähigkeit der schonsten Leidenschaft in Sprache und Wesen vollen Ausdruck zu geben, so mögen wir auch gedenken, daß grade damals die Nation an den Pforten einer neuen Zeit stand, welche diesen Mangel in Neichthum verwandeln sollte. Die Periode der Frömmigkeit hatte eine milbe Weichheit in das Bolk gebracht, die Philosophie der Mathematiker hatte über Sprache und Leben eine ruhige Klarheit verbreitet, die solgenden fünfzig Jahre einer intensiven poetischen Thätigkeit und kräftiger Production in jedem Reiche der Wissenschaft sollten der

Ration eine reichere Entfaltung des Gemuthslebens bringen. Rachs bem dies geschehen, war der Deutsche von ben guten Geistern seines Sauses nach grauser Berwüstung und Untergang wieder soweit herausgebildet, daß seine Scele über die Interessen des Privatlebens heraus für größere Aufgaben und die männlichste Arbeit gestärkt war. Rach Spener, Bolf, Goethe kamen die Freiwilligen des Jahres 1813.

Bier aber foll noch durch die Aufzeichnung eines Beitgenoffen bestätigt werden, was oben über Buftande, Charafter und Brautwerbung ber Deutschen vom Jahre 1750 gefagt wird. fprechen wird, wurde auf ben vorbergebenben Blattern bereits einige Ral genannt, es ift ein Rann, welchem die Wiffenschaft fur immer wohlwollende Erinnerung bewahrt. Johann Salomo Semler (1725 bis 1791), Professor der Theologie zu Balle, mar einer ber erften, welche fich von dem Autoritätsglauben ber protestantifchen Rirche losrangen und, bem Bedurfniffe nach eigener Forfchung folgend, mit ber wiffenschaftlichen Bilbung ibrer Zeit ein Urtheil über Urfprung und Wandelung ber firchlichen Dogmen magten. Jugend mar im Rampf mit bem Bietismus, aber auch unter ber Berrichaft beffelben vergangen. Sein warmes Berg bielt, fo lange es ichlug, wie Luther und Die Bietiften bas findliche Berhaltniß zu feinem Gott und Bater feft, als Belehrter aber war berfelbe Rann, den die Ereigniffe des Tages fo oft weich, unficher und abhangig von feiner Umgebung fanden, fühn, entschieden, zuweilen radical. ibm begann die Kritif der heiligen Traditionen, er war der erfte, welder planvoll die geschichtliche Entwickelung und Umwandlung bes Chriftenthums zu begreifen magte, und die Theologie als einen hiftorifchen Brozeß und ale ein Moment in ber allmäligen Entwickelung bes Menschengeiftes barftellte, nicht confequent, mit febr mangelhaftem Berftandniß alter Zeiten, aber boch nach ben Gefegen ber Biffenschaft. Den innern Gegenfaß zwischen seinem Glauben und Forschen verhullte er fich noch baburch, daß er wie die Bietiften ftrenge zwifcen Religion und Theologie unterschied, zwifchen dem ewigen Bedürfniß der Menschheit, welches ibm befriedigt wurde durch die alten chrwürdigen Geftalten bes überlieferten Glaubens, und zwifchen bem ewi= gen Drange bes Beiftes jede irdifche Erscheinung zu verfteben. Man bat ibn beshalb ben Bater bes Rationalismus genannt, in Bahrheit ift er ein aufgeflarter Bietift, eine ber bedeutsamen Bestalten, welche bazu berufen find, burch die Bereinigung entgegengefetter Bilbungen ein neues Leben vorzubereiten. In Saalfeld geboren, Sohn eines Beiftlichen, in Salle Schuler bes gelehrten Baumgarten, bann ein Jahr in Coburg Redacteur ber bortigen Zeitung, ein Jahr Professor ber Geschichte und Poefie auf ber Rurnberger Univerfitat Altorf, wurde er durch Baumgarten nach Salle berufen, wo er fast vierzig Sabre fiegreich gegen die alten Bietiften fampfte und als eines ber würdigsten Baupter ber großen Universität ftarb. Das Folgende entbalt ben Bericht, welchen er felbit über feine Liebe und Brautwerbung giebt. Er fann bier nicht ohne fleine fprachliche Menderungen mitgetheilt werden, benn Gemler hat, mas fur ihn charatteriftifch ift, auch in feinem Stile wenig von ber breiten, fichern Rethode feiner philosophischen Zeitgenoffen, aber viel von der unbeutlichen Redemeife ber alten Bietiften. Er gebraucht nicht ibre Bilder und ursprünglichen Bbrafen, aber er liebt, wie fie, ein geheimnigvolles Umschreiben, ein Andeuten und halbes Berhüllen, bas zuweilen ben Sinn faft unverftanblich macht und zu langfamem Lefen nothigt. Und noch eine Erinnerung ift nicht unnug, bamit bas Folgenbe nicht die Erwartung täusche: ber bier erzählen foll, ift in ber That ein feinfühlender und würdiger Mann gewesen, ber mit Aug die volle Achtung und Berehrung feiner Mitlebenden genoß.

Semler hat die Trennung von der Familie Baumgarten durchs gemacht, ift als Magister von Salle in sein Baterhaus nach Saalsfeld zurudgekehrt, und hat dort die Bekanntschaft mit einer Jugendsfreundin erneuert. Er erzählt also:

"Mein Aufenthalt in Saalfeld dauerte nicht eben lange, ganz vergnügt war er mir auch nicht. Ich sah zwar jene würdige Freundin sehr oft, und wir vergnügten uns an einander, so sehr wir in

unferer tugendhaften Ernsthaftigkeit konnten, es war aber babei nichts von der Wonne ober großen Freude, welche unfere neueren Reitgenoffen \*) in fo viel Romanen als übermenfchlich befchreiben , ober vielmehr poetisch malen und gar gefühlvoll barftellen. wirklich, als ob une icon abndete, baf biefe feltene Sarmonie zweier Seelen und Charaftere etwas ju Großes war, als daß ihr eine Berbindung batte zu Theil werden fonnen. Die Unwahrscheinlichkeit fand ich in ihrer, fie in meiner Lage, aus fehr verfchiedenen Grunden. Mit mir fah es fehr weitläufig aus, ba ich bas große Glud nicht erreichen konnte, Conrector zu werben, zu welcher Stelle fie fich fogar erniebrigen wollte; auch fab ich bie Unlage zu einigen Schulben wieber gang nabe vor mir, die ich einer fo fchagbaren Berfon nicht anfun-3ch fand mich alfo jeder zufälligen Ausficht gleich= digen fonnte. fam unvermeiblich unterworfen. Sie aber hatte ziemlich alte Eltern, auch noch lauter unverforgte Geschwister, wie war ihr zu rathen, daß fie aufe Ungewiffe fich mit verbinden und bas bekannt machen folle. und fic baburch fur gludlichere Berehrer gang unzugänglich machen? Bir versprachen indeß mit gartlicher Wehmuth Alles, was möglich fein wurde, und waren von unferer Rechtschaffenheit überzeugt, aber auch entschlossen, nichts zu ertrogen, mas bem einen Theil fichtlichen Nachtheil bereiten fonnte.

Mein Bater hatte an einen alten Freund, Kammerrath Fid in Coburg geschrieben, und ben ersucht, für mein Untersommen einige freundschaftliche Speculation zu machen. Der that es ehrlich und recht gut meinend. — — (Semler reift nach Coburg, erhält bort ben Titel Professor, aber keinen Gehalt, wird "Berfasser" ber Coburgischen Staats- und Gelehrten Beitung und michtet sich bei einer verwittweten Doctorin Döbnerin ein, einer muntern lebhaften

<sup>\*)</sup> Dr. Johann Salomo Semler's Lebensbefchreibung von ibm felbst abs gefaßt, 2 Theile, erschien im Jahre 1781. Die hier erwähnte Freundin ist nicht genannt, sie scheint von Adel oder aus dem höhern Beamtenstande geswesen zu fein.

Frau, welche wohlhabend ift, sich gern mit ihm unterhält, und ber er auf manche theologische und historische Frage antworten muß. Sonst war es ein stiller ehrbarer Haushalt, eine Tochter, die Demoiselle Döbnerin, war noch im Hause, um welche sich der Prosessor, der sehr viel Arbeit sindet, aber geringe Einnahme, wenig kummert. So lebt er ein Jahr, da erhält er durch einen Bekannten die Nachricht, daß an der Universität Altorf eine Prosessor erledigt sei, die er wol ershalten könne, er müßte sich aber selbst vorstellen. Diese Kunde regt ihn sehr auf, es zieht ihn mächtig nach einer Universität, er hat keine Möglichkeit gesehen, jest öffnet sich eine Aussicht, aber ihm sehlt das Geld zur Reise, ja er ist seiner Hauswirthin noch Miethe und Kostzgeld schuldig, er zergrämt sich lange in der Stille.)

Die Frau Doctorin, meine Tifdwirthin, bemerkte felbft, baß ich feit etlichen Tagen gar nicht die Munterfeit zum Sprechen außerte, die ihr fonft fo wohl gefiel, weil fie badurch Gelegenheit erhielt gu ibren gewöhnlichen Rlagen und alten Erzählungen; bazu ichien ich jest nicht mehr bie Sand zu bieten, vielmehr mich immer zu bald zu Sie fragte mich alfo, mas bie Urfache mare? 3ch mar fo entfernen. betroffen, daß ich gestand, ich batte einen Borfchlag gur Brofeffur in Altorf; es erfordere gefdwinde Refolution, und ich batte gar ernftliche Ueberlegungen zu machen. Diefe Unzeige, baß ich balb megfommen konnte, schien Mutter und Tochter in Aufregung zu bringen; und ich beobachtete nun schärfer, ale ich fonft zu thun pflegte. hieber hatte ich an die Tochter, die ohnehin Alles im Saufe beforgte, und nur felten zugegen blieb, wenn wir abgegeffen hatten, weiter gar nicht gebacht, als es gerade die Gefete ber Soflichfeit mit fich brachten : ju biefer Boflichkeit rechnete ich aber weder Sandkuffen noch gefällige Plaudereien. Die Mutter hatte bei aller luftigen Lebhaftigkeit eine febr ftrenge Ordnung für ihre Tochter eingeführt, weil fie mit ber freieren Lebensart ihres Gefchlechts, Die ichon damals ziemlich in Coburg herrichte, burchaus nicht zufrieden war. Gie behielt bie alten Grundfape, wornach fie felbst in Saalfeld erzogen worden mar : und es gab also wenig Bisiten in ihrem Sause; wozu sie auch wirklich nicht viel

Beit übrig hatten: fo fehr ordentlich wurde diese Haushaltung von ihnen geführt. Man nannte es freilich Geiz und Genauigkeit; aber für eine Stadt find solche Haushaltungen gewiß sehr nöthig; und jene andern, die so gern Geld verthun, das sie borgen müssen, sollten wenigkens nicht ihre unentbehrlichen Wohlthäter, von denen sie leihen, so übel beurtheilen. Ich kannte das ungestörte tägliche Vergnügen, das in diesem Hause herrschte, und fand darin gewiß viel mehr glückliches, menschliches Leben, als bei vielen andern, wo Glanz oder Geräusch war.

Run erneuerte fich in mir jebe Erinnerung, bag Berfonen in Coburg mich ichon zuweilen gewarnt batten vor biefer Befanntichaft, die ich doch so gleichförmig untadelhaft fand. Reine Beobachtungen wurden aufammenhangender; mir ichien, als ob ich gern gesehen ware; nur wenn ber Schluf berausfommen follte; ich will mir burch Diefe fo ftille, fo tugendhafte Tochter zu helfen fuchen, bann entfiel mir Das Berg. Bo follte auf einmal Die Babricheinlichfeit, Diefes zu boffen herkommen, da ich fast ein Sahr lang bedächtige Unaufmerksamkeit mir hatte zu Schulben fommen laffen. Sie hatte ichon einen Profeffor ausgeschlagen, und ich fannte noch andere Broben ihres felbständigen, gar nicht übereilten Rachdenkens, wo manche andere burch ben Sang gur Citelfeit fich leicht wurden haben bestimmen laffen. Umfoweniger war es wahrscheinlich, daß sie mich nehmen würde, da ich außer mir felbst, gar nichts von außerlichen Bortheilen zeigen, ober versprechen 3ch nahm jedoch eine größere Aufmerksamkeit gegen Mutter und Tochter an, als bisher; ich kann fagen, immer noch in einer febr großen Unentschlossenbeit.

In diefer Zeit schrieb ich an meine Schwester nach Saalfeld; fläglich genug war der Inhalt dieses Briefes, ber um einiger doch nicht sehr großer Schulden willen, blos weil ich kein Geld mir schaffen konnte, mich auf einmal von meiner dortigen Freundin lossagen follte, die ich noch jest mit Grund verehre. Ich war freilich nicht im Stande, durch warme Wünsche meine Lage in eine bessere zu verswandeln. Sollte ich in Saalseld Geld borgen, so hinderte es ges

wiß mein Bater; wie ich ohnehin nicht undeutlich gemerkt hatte, baß er immer meine Plane mir auszureden suchte, und mich ermahnte, ja der Borsehung durch keine Uebereilungen entgegenzutreten. Sehr viele trübe Stunden hatte ich, ehe ich von Saalfeld Antwort erhielt; und noch mehre, als ich sie bekam, und diese Trennung jest ganz richtig und abgemacht war. Ein sehr ernstliches Rachdenken über viele ähnliche Fälle, die meiner Lage entsprachen, beruhigte mich nach und nach; obgleich die Hochachtung gegen jene würdige Person unsauslöschlich blieb.

Defto mehr fühlte ich aber meine fehr geringe Stellung ; ich gerieth alfo in ein wirkliches Gefühl von Riedrigkeit, und machte mir einen Borwurf nach dem antern. Deshalb alfo follte biefe fo folafame tugendhafte Tochter ben Borgug haben, bamit fie fo ober fo viel Geld für mich ausgeben konnte, woran fie gewiß fo wenig als ihre Mutter bachte? benn in biefer Abficht batten fie mir gewiß die vielen Gefälligkeiten nicht erwiesen : fie faben mich ichon lange dafür an, daß ich meine Reigung für Jemand bestimmt batte, fie erinnerten mich oft fo freundlich an Salle, von wo ich ben unvergleichlichen Charafter Dr. Baumgarten's fo oft, fo fichtbar, mit ganger Empfindung ihnen gepriefen batte; und gerade, weil ich ihnen gegenüber Bescheidenheit und ein lebendiges Befühl fur Salle gezeigt, batten fie vortheilhaft von mir gedacht und ein bortiges Verhältniß als ausgemacht ange-Wie follte ich fie nun auf einmal von ctwas Underem überreden, ohne ihnen felbst offnes Keld für vielerlei mir nachtheilige Gebanken und Betrachtungen zu bereiten? Ich allein weiß es, wie mein Gemuth in biefer Beit gang niederlag; wie gang ohne Duth und Rube ich Tage und Rachte zubrachte, bis ich mich unter bas allgemeine Befet ber einzigen bochften Regierung Bottes bequemen Dehr ale einmal verwirrte mich wieder ber farte Zweifel, ob ich auch fo wichtig ware, daß die gottliche Providenz fich auf mich erstreckte, ob nicht alle meine Sorge Folge meiner Fehler und meines unüberlegten Berhaltens fei. Rurg, ich fonnte diefen brudenden Buftand eben fo wenig langer aushalten, als ich in Rlagen Beit zu verlieren hatte. Ich mußte nach Rurnberg melben, daß ich fo und fo viel Tage vor Betri Bauli gewiß eintreffen wurde.

Und nun fcbrieb ich zwei Briefe, einen an die Mutter, und an bie Tochter ben andern, in jenem eingeschlossen; worin ich meine Abficht, aber auch eben fo beutlich meine jetige Lage entbedte, mich auf ihre eigene Renntniß und Beurtheilung meiner Grundfate berief und Mündlich fonnte ich unmöglich fo überlegt und flar vortragen, was zusammengeborte. Diefen Brief nahm ich mit mir, ba ich Abende ju Tifche ging, und legte ibn in bas gewöhnliche Gebetbuch ber Mutter, bas immer an feinem Orte lag, fo bag ber Brief gang unfehlbar noch diefen Abend in ihre Bande fommen mußte. mir fonft nichts merten, ging aber boch etwas eber weg, als ich zeitber immer that, bamit befto mehr Beit zu biefer Entbeckung und ihrer Beurtheilung übrig bleiben mochte. In bem Briefe an bie Mutter hatte ich gebeten, wenn es ihr gerabehin mißfällig ware, was ich portruge, fo mochte fie ben Brief an die Tochter gar nicht aufbrechen laffen, fondern mir beibe wieder zuschicken, und alsbann bie Sache meinem zu großen Autrauen in ihre gute Denfungeart gefällig anrechnen. - Je einfamer ich mich zeither zu halten pflegte, befto tiefere Gindrude batten meine angflichen gang unfteten Bunfche in meiner Seele gemacht; mein Gemuth fing nun an fich ernftlicher ju Gott zu erheben, in einer tiefen ganglichen Unterwerfung, um ber Unruhe, Die aus einzelnen Dingen und ihrem und unkenntlichen Bufammenhange entfteht, mehr und mehr, burch Borftellung bes Unendlichen los zu werden. 3ch empfand bas Bachsthum meiner Belaffenheit und einer zufriebenen Einwilligung in alle Schidungen, Die ich lange Zeit mir felbst zu verschaffen fo vergeblich unternommen batte.

Es vergingen brei Tage, in benen wir hausgenoffen einander ebenso begegneten, als wenn gar nichts unter uns vorgekommen ware, worüber Antwort erwartet wurde; und ich überredete mich schon, es sei eine gutige Schonung meiner Empfindlichkeit, daß mein Antrag geradezu in Stillschweigen begraben werben sollte, weil

wiß mein Bater; wie ich ohnehin nicht undeutlich gemerkt hatte, baß er immer meine Blane mir auszureden suchte, und mich ermahnte, ja der Borsehung durch keine Uebereilungen entgegenzutreten. Sehr viele trübe Stunden hatte ich, ehe ich von Saalfeld Antwort erhielt; und noch mehre, als ich sie bekam, und diese Trennung jest ganz richtig und abgemacht war. Ein sehr ernstliches Rachdenken über viele ähnliche Falle, die meiner Lage entsprachen, beruhigte mich nach und nach; obgleich die Hochachtung gegen jene würdige Person unsauslöschlich blieb.

Defto mehr fühlte ich aber meine febr geringe Stellung ; ich ge= rieth alfo in ein wirkliches Gefühl von Riedriafeit, und machte mir einen Borwurf nach bem andern. Deshalb also follte diefe fo fola= fame tugendhafte Tochter ben Borgug haben, damit fie fo ober fo viel Gelt fur mich ausgeben konnte, woran fie gewiß fo wenig als ihre Mutter bachte? benn in biefer Abficht hatten fie mir gewiß die vielen Gefälligfeiten nicht erwiesen; fie faben mich ichon lange bafur an, baß ich meine Reigung für Jemand bestimmt batte, fie erinnerten mich oft fo freundlich an Salle, von wo ich ben unvergleichlichen Charafter Dr. Baumgarten's fo oft, fo fichtbar, mit ganger Empfindung ihnen gepriefen batte; und gerade, weil ich ihnen gegenüber Bescheidenheit und ein lebendiges Gefühl fur Salle gezeigt, hatten fie vortheilhaft von mir gedacht und ein bortiges Verhaltniß als ausgemacht ange-Bie follte ich fie nun auf einmal von etwas Unberem überreden, ohne ihnen selbst offnes Feld für vielerlei mir nachtheilige Gebanken und Betrachtungen zu bereiten? Ich allein weiß ce, wie mein Gemuth in Diefer Beit gang niederlag; wie gang ohne Muth und Rube ich Tage und Nachte zubrachte, bis ich mich unter bas all= gemeine Gefet ber einzigen bochften Regierung Gottes bequemen lernte. Mehr ale einmal verwirrte mich wieder ber ftarte Zweifel, ob ich auch fo wichtig ware, daß die gottliche Providenz fich auf mich erftrecte, ob nicht alle meine Sorge Folge meiner Fehler und meines unüberlegten Berhaltens fei. Rurg, ich fonnte biefen brudenben Buftand eben fo wenig langer aushalten, als ich in Rlagen Zeit zu verschwere und so wichtige Sache fand also ihren leichten Gang, ohne daß ich irgend einen andern Menschen, oder die Runste oder Ranke, womit viele eine Braut berucken, zu Hilfe genommen hatte.

Es ist nicht nothig, daß ich es erzähle, was mein Gemuth für heiligen schamvollen Dank gegen Gott einschloß, wie sehr ich mich bemuhte, diese innere Stille und Ruhe zu behalten, bei dem nun enteftehenden Gerede über diesen meinen Entschluß.

Der Charafter meiner Braut mar fur mich aleichsam ausgefucht. Sie batte eine angenehme Bilbung, obgleich die Boden, Die fie ichon fehr erwachsen ausgestanden hatte, bas übrige Lob ber Saut merflich Ihre Ergiebung mar theile unter ben Augen ber zerstört batten. Großmutter und einer vortrefflichen Tante, theile von ber Mutter neben ihrem Bruder, burch gehaltene Sauslehrer, beforgt worben. Rach dem Tode des Baters hatte die Mutter fich und diefe Tochter wol etwas zu fehr in Gingezogenheit gehalten. Sie hatte aber defto mehr in jeder Beschicklichkeit, die ihrem Geschlechte mahre Borguge giebt, zugenommen; ihr Urtheil war fo richtig, bag es bie Mutter gemeiniglich in häuslichen Einrichtungen ihrem eigenen vorzog. fcrieb einen gut ausgedrückten Brief, meift fcon und gleich in Bugen, und mit fehr wenigen Fehlern gegen die Orthographie. übertraf fie alle ihre vielen Berwandten. Geldrechnung verftand fie viel besser als ihre Mutter; und hatte, da fie kaum fünfzehn Jahr alt war, bei langer Abwefenheit der Mutter, einzelne Ginnahmen von mehr als 1800 Gulden fo richtig berechnet, daß auch gar nichts baran fehlte. Ueber ihr bisheriges Eigenthum aus der Erbschaft eines Ontele in Coburg, das 4000 Gulden und mehr betrug, führte fie fcon einige Sahre ber ihre eigene Rechnung. Sie batte tangen ge= lernt, und trug fich fehr gut, liebte es aber nicht fonderlich; ihren But machte fie felbit, fogar vieles von der Rleidung, und ftets im Run wurde diefe Beluftigung an eigener Bande Arbeit, von andern ihres Alters, die baran fein Bergnugen fanden, für eine Folge ju großer Benauigkeit angefeben. Sie mar es gewiß nicht, wie ich bald erzählen werde.

Wir gingen nun freilich mehr mit einander um, auch Die wenigen Tage, die ich noch übrig hatte, oft spazieren, zumal in ihrem aroken Garten auf ter Loffau. Da fagen wir zuweilen unter einem Baume, und überfaben die vor une liegende Stadt. Sie mar fo aufrichtig, baß fie mir von felbst fagte: "Run wenden Sie ja einige Bemühungen und Aufficht auf mich, mir Mangel abzugewöhnen, Die ich in der langen Ginfamteit mir zugezogen babe. 3ch werde durch meine Ergebenheit vielleicht Ihnen mich empfehlen, und burch mein gang reines gutes Berg; ba wir aber unter viel Leute, jum Theil von ber fogenannten großen Belt fommen, fo belfen Sie mir auf, baß ich Ihnen alsbann nicht zum Rachtheil gereiche, bis ich felbit richtiger über bas Aeußerliche urtheilen lerne. Denn Sie übertreffen mich an Berftand, an Artigfeit bes Sprechens und bes Umgangs." -- Dir wurden die Augen naß über biefe Redlichkeit. Sie weinte mit mir; "ob es mich nun reue? ob ich nicht schon lange diese ihre Mangel erfannt batte ?"

Ich hatte hier die beste Gelegenheit, sie von einer andern Seite zu erheben, indem ich antwortete: "Mit mehr Recht drückt mich die Sorge, daß es Sie selbst-reuen möchte, einem Professor Ihre Hand und Herz gegeben zu haben, den Sie bald äußerlich ganz dürftig sins den werden, ob er gleich arbeitsam sein wird. Und nun will ich auch Ihnen meine Sorge, ganz ohne Rückhalt, vorlegen. Sie wissen zwar, daß mein Bater mir nichts geben kann; Ste wissen aber wol nicht, daß ich Ihnen Hauss und Tischschuld zest nicht bezahlen kann, daß ich auch noch manche kleine Schulden am Ende abmachen muß, wenn wir mit Ehren von Coburg wegkommen sollen."

Sie sah mir zärtlich in die Augen, und fagte: "wenn Sie wirtslich keine andern Ursachen haben, betrübt zu sein, so bin ich freilich sehr glücklich, zu sagen, daß ich Ihnen gleich zu helsen im Stande bin. Denken Sie also an nichts weiter, als mich Ihrer immer mehr werth zu machen; damit ich in Gesellschaft Ihnen keinen Nachtheil bringe. Ich bin herr über mein eigenes Bermögen, wozu ich bisher ben Dr. Berger als meinen Curator zuweilen um Rath frage. Der

halt Sie selbst zu boch, als bag er mir bas Geringste in ben Weg legen wird, wenn ich Ihnen gern bienen will."

Und diese uneigennütige ehrliche Denkungsart hat auch biese wurdige Berson stets behalten und mich aller Beschämung oder Bestrubnig über meine Lage überhoben.

Run dachte ich auf meine Reise, um nicht zu spät nach Rurnberg zu kommen. —

Bu Rurnberg giebt es noch febr viele Merkmale eines boben Alterthums, Die einen großen Eindruck auf mich machten. Brediger Birkmann bei ber Egidienkirche hatte mir gutig angeboten, bei ihm Quartier zu nehmen, ich wurde überaus liebreich aufgenommen, und befam eine Stube gang oben, worin feine Bucher ftunden; welche Rachbarschaft mir febr nuglich war, indem ich bes Abends einige Nachrichten von Nürnberg felbst auffuchte, um nicht in allen Dingen so gar fremb zu fein. Sobald als möglich ließ ich mich ben herren des Raths auf bem ansehnlichen Saale Des Rathhauses vorftellen , ju einer Stunde , ba fie eben auf einige Minuten aus ihren besondern Zimmern auf den Saal traten. Der große Gindruck Diefes febr anfehnlichen Bebaudes, und viele mir gang ungewohnte Umftande thaten eine gute Wirkung auf mich, daß ich mit Rührung und Modeftie zum erstenmal eine Barrhefie zu meiner angelegentlichen Empfehlung anwendete, welche mir ben gnädigen Beifall Diefer febr verehrungemurdigen Berfonen erwarb. Berr von Chner, deffen eigene Gelehrsamfeit und große eble Denkungeart Jedermann mit Hochachtung erfüllte, ließ mir nachber noch fagen, daß er mich bes Rachmittags in feinem Saufe erwarten wurde. 3ch fuchte bie Stille meines Gemuthe wieder zu gewinnen, um burch bas viele Unerwartete fo wenig als möglich zerftreut zu fein, und biefe Aufwartung besto mehr zu meinem Bortheil zu benuten. Da Diefer Berr fast gar nicht feben konnte, fo entging mir ichon viel Beiftand, indem ich burch eine ungefünstelte mobeste Stellung, Die ich stets liebte, mir fonft manchen Eingang verschafft hatte, fogar bei Berfonen, Die vorber wider mich eingenommen gewesen waren. Rachdem ich einige Minu-

Wir gingen nun freilich mehr mit einander um, auch die wenigen Tage, die ich noch übrig batte, oft spazieren, zumal in ihrem großen Garten auf ter Loffau. Da fagen wir zuweilen unter einem Baume, und übersaben die vor uns liegende Stadt. Sie mar fo aufrichtig, daß fie mir von felbst fagte: "Run wenden Sie ja einige Bemühungen und Aufficht auf mich, mir Mangel abzugewöhnen, Die ich in ber langen Ginfamkeit mir jugezogen habe. 3ch werbe burch meine Ergebenheit vielleicht Ihnen mich empfehlen, und durch mein gang reines gutes Berg; ba wir aber unter viel Leute, gum Theil von ber fogenannten großen Welt tommen, fo helfen Sie mir auf, bag ich Ihnen alsbann nicht zum nachtbeil gereiche, bis ich felbit richtiger über bas Meußerliche urtheilen ferne. Denn Sie übertreffen mich an Berftand, an Artigfeit bes Sprechens und bes Umgange. " - Dir wurden die Augen naß über Diefe Redlichkeit. Gie weinte mit mir; "ob es mich nun reue? ob ich nicht schon lange diese ihre Mangel erfannt batte ?"

Ich hatte hier die beste Gelegenheit, sie von einer andern Seite zu erheben, indem ich antwortete: "Mit mehr Recht drückt mich die Sorge, daß es Sie selbst-reuen möchte, einem Professor Ihre Hand und Herz gegeben zu haben, den Sie bald äußerlich ganz dürftig sins den werden, ob er gleich arbeitsam sein wird. Und nun will ich auch Ihnen meine Sorge, ganz ohne Rückhalt, vorlegen. Sie wissen zwar, daß mein Bater mir nichts geben kann; Sie wissen aber wol nicht, daß ich Ihnen Hauss und Tischschuld jest nicht bezahlen kann, daß ich auch noch manche kleine Schulden am Ende abmachen muß, wenn wir mit Ehren von Coburg wegkommen sollen."

Sie fah mir zärtlich in die Augen, und fagte: "wenn Sie wirklich keine andern Urfachen haben, betrübt zu sein, so bin ich freilich
fehr glücklich, zu sagen, daß ich Ihnen gleich zu helsen im Stande
bin. Denken Sie also an nichts weiter, als mich Ihrer immer mehr
werth zu machen; damit ich in Gesellschaft Ihnen keinen Rachtheil
bringe. Ich bin herr über mein eigenes Bermögen, wozu ich bisher
ben Dr. Berger als meinen Curator zuweilen um Rath frage. Der

gutgemeinte Unftalten unnöthig waren. Indeß hatte ich boch eine Menge neuer Gedanken zur Begleitung.

Glücklich fam ich wieder nach Coburg und brachte die Bocation mit. Den 26. August bes Jahres 1751 wurde mir die liebens- würdige Dobnerin in der Sacristei angetraut. "

Soweit der Bericht des Gatten, der im weitern Berlauf feiner Lebensbeschreibung bei jeder Gelegenheit seine Liebe und Bewunderung für die Frau seiner Wahl ausspricht, der Gestorbenen eine besondere Lobschrift versaßte. Leider ist fein Brief erhalten, welchen die Frau Prosessorin als Braut an ihren künftigen Gerrn richtete, und dessen Stil von dem Prosessor so gelobt wird. Aber aus demsselben Jahre 1750, aus dem Areise ihrer Coburger Bekannten kann ein Liebesbrief mitgetheilt werden\*), der, wie man annehmen dars, ziemlich genau den Stil der Demoiselle Döbnerin wiedergiebt, dieselben herkömmlichen Formen und die künstliche Bärtlichkeit, hinter welcher nur zuweilen die warme Empsindung eines Menschenherzens fühlbar wird. Dieser Brief einer Braut an ihren Bräutigam in Coburg lautet also:

"Mein auserwähltes Berg! Gleich wie ich nicht zweifle, mein geliebtes Kind werden die heiligen Beihnachtsfeiertage in allem er- wünschten Bohlsein zuruckgelegt haben, so hoffe, daß der gütige Gott mein sehnliches Bitten in Gnaden erhören und meinen Geliebten mit so viel Gesundheit, Segen und allem Bergnügen in reichem Raß überschütten wird, daß beständig Ursach haben möge, ihn dafür zu preisen. Bu dem bevorstehenden Jahreswechsel gratulire ebenfalls,

<sup>\*)</sup> Der Brief wird bier mitgetheilt, weil er fast denselben Inhalt hat, wie ein Schreiben der schonen Ursula Freherin an ihren Brautigam aus dem Jahre 1598 in Bd. I. der Bild, aus d. deutsch. Berg. 3. Ausl. S. 295. Den hier abgedruckten Brief verdankt herausgeber der Gute des Baron Ernst von Stockmar.

ten gestanden, und meine mabre baufvolle Empfindung in ben besten Sagen meiner Rede ausgedrudt hatte, Die wenigstens ben Schwulft eben fo febr, ale bas Alltagliche vermieb, fo fagte er: " Berr Profeffor, Ihre Stimme und Rebe gefällt mir fo wohl, daß ich es fehr bedaure, Sie nicht mit meinen Augen genauer anschauen zu konnen. Sie fich ber zu mir; ich muß doch allerlei mit Ihnen reben. große Mann, ben wir verloren haben, Professor Schwarz, bat Sie insbefondere an mich recht vertraulich empfohlen; mabrend es freilich an vielen Competenten ber Stellen nicht fehlet, Die burch ihn erledigt worden fint. " Run fam er auf meine miscellaneas lectiones, bavon er fich batte vorlesen laffen, und fragte fo viel Ginzelnes, baf bie Unterredung einem Examen fehr ähnlich war. Endlich fagte er mit fenntlicher Freude : " Sie find grade mein Mann, wo ich bin will, ba find Sie fcon. 3ch muniche herzlich viel Glud fur Sie und für Altorf." Darauf ließ er Tridentiner Wein bringen, und ber Diener mußte bas Glas nicht leer fteben laffen. Run wurde er fo gnadig, ba ich aufftand, bag er fagte : "Rann ich fur Gie forgen burch eine reiche Beirat, fo fagen Sie es jest gerade beraus." 3ch fußte ibm bie Sand fehr ehrerbietig, legte bie Augen barauf und fagte mit großer Empfindung geradebin : "ich bante." "Um befto lieber ift es mir, " fagte er, "wenn Gie gar feine Unruhe bes außerlichen Lebens mehr haben." Er befahl mir, wenn ich von Altorf gurudfame, nochmals bei ihm anzufragen, indem er mich in feinen Garten mitnehmen und noch mehr mit mir verabreden wollte; was auch nachher geschehen ift. 3ch muß fagen, eine fo eble Berablaffung und thatige Werthichatung, ale die Berren von Rurnberg ihren Belehrten ftete erweisen, habe ich fonft nicht oft wieder angetroffen.

Der Prediger Birkmann reifte mit mir nach Altorf. Unterwegens fand ich für fehr gut, dem rechtschaffenen Manne zu erkennen zu geben, daß herr von Ebner für meine gute Berheiratung habe sorgen wollen, daß ich aber schon in Coburg nöthig gehabt hätte, mich dieser und anderer Sorgen zu entledigen, daß also alle andere

gutgemeinte Anstalten unnöthig waren. Indeß hatte ich boch eine Menge neuer Gedanken gur Begleitung.

Gludlich fam ich wieder nach Coburg und brachte die Bocation mit. Den 26. August des Jahres 1751 wurde mir die liebens- würdige Döbnerin in der Sacristei angetraut. "

Soweit der Bericht des Gatten, der im weitern Berlauf feiner Lebensbeschreibung bei jeder Gelegenheit seine Liebe und Bewunderung für die Frau seiner Wahl ausspricht, der Gestorbenen eine besondere Lobschrift verfaßte. Leider ist kein Brief erhalten, welchen die Frau Professorin als Braut an ihren kunftigen Gerrn richtete, und dessen Stil von dem Professor so gelobt wird. Aber aus demsselben Jahre 1750, aus dem Kreise ihrer Coburger Bekannten kann ein Liebesbrief mitgetheilt werden\*), der, wie man annehmen dars, ziemlich genau den Stil der Demoiselle Döbnerin wiedergiebt, diesselben herkömmlichen Formen und die kunstliche Zärtlichkeit, hinter welcher nur zuweilen die warme Empsindung eines Menschenherzens sühlbar wird. Dieser Brief einer Braut an ihren Bräutigam in Coburg lautet also:

"Mein auserwähltes Berg! Gleich wie ich nicht zweiste, mein geliebtes Kind werden die heiligen Beihnachtsfeiertage in allem erwünschten Bohlsein zuruckgelegt haben, so hoffe, daß der gütige Gott mein sehnliches Bitten in Gnaden erhören und meinen Geliebten mit so viel Gesundheit, Segen und allem Bergnügen in reichem Raß überschütten wird, daß beständig Ursach haben möge, ihn dafür zu preifen. Bu dem bevorstehenden Jahreswechsel gratulire ebenfalls,

<sup>\*)</sup> Der Brief wird bier mitgetheilt, weil er fast denfelben Inhalt hat, wie ein Schreiben der schönen Ursula Freberin an ihren Brautigam aus dem Jahre 1598 in Bd. I. der Bild. aus d. deutsch. Berg. 3. Aufl. S. 295. Den hier abgedruckten Brief verdankt Gerausgeber der Gute des Baron Ernst von Stockmar.

und will meinen aufrichtigen Bunsch von Grund des herzens in diesen wenigen Worten ausdrücken: "Göchster, hore mein Gebet! nimm, mein liebstes Kind zu sparen, doch die halfte meiner Zeit, lege fie zu seinen Jahren, so wird auch mein zeitlich Wohl, das durch seine Güte keimet, bald des Segens reife Frucht, obgleich Reid und Rifgunst schauet."

Mein Gerz haben mir mit Deren angenehmem Schreiben ein großes Bergnugen verursacht, da ich gesehen, daß sich Diesselben Deren häusige Berrichtungen, welche mich leicht vergessend machen können, nicht abhalten laffen, an mich gutigst zu gedenken, deswegen Ihnen meinem Geliebten den allerverpflichtetsten Dank abstatte. Dieselben beliebten in Deren Werthem zu erwähnen, daß die Ringe fertig, es stand aber nicht dabei, was ich dafür zu bezahlen schuldig, ich erwarte daber mit nächstem eine gefällige Nachricht sowol dieserwegen, als auch vornehmlich den Gerrn Schwager Consulenten betreffend.

Kinden mein geliebtes Bergnugen fonften etwas, bas ich ju miffen oder beforgen nothig babe, fo belieben es Diefelben nur frei und aufrichtig ju melben, es foll mir Dero Befehl allgeit ju einer Borfdrift dienen. Bei ber hochwertheften Frau Dama und Frau Schwester machen mein Berg bei biefer Jahresveranderung meine gehorfame Gratulation, und bitten mir ohneschwer Deren ge= neigtes Wohlwollen ferner aus. Mein Papa und Mama laffen ebenfalls ihr Compliment vermelden und Ihnen alles beglückte Wohlergeben in ungeftorter Bufriedenheit ju genießen anwunfchen. Wir erwarten mit größtem Berlangen eine gefällige Antwort, und mein Papa ift besto begieriger, folche zu erhalten, weil er bas lette Schreiben ber Mama felber dictiret, mich plaget felbst die Reugierigkeit, ju vernehmen, wie Dero Resolution Diesfalls ausfallen wird. nehme mir die Erlaubniß, Ihnen, mein Berg, etwas Schlechtes von meiner Arbeit zu einem Leibchen beigulegen, mit ber ergebenften Bitte, nicht auf ben geringen Werth ber Sache, fondern auf die aufrichtige Meinung zu feben, benn ich verfichere, bag nicht fo viel Stiche barin

befindlich, als gute Buniche fur Diefelben babei abgeschidet. Schließlich bin mit beständig mabrender Sochachtung

## meines Berglichgeliebten

Sof, 29. Decbr. 1750.

treuergebene

C. C. R.

A Monsieur, Monsieur . . . à Coburg.

So vorsichtig, förmlich und geschnörkelt war damals tas geschriebene Liebeswort eines treuen franklichen Matchens, auch der lieben Frau Professor Semler.

Wenn man aber ihn, Johann Salomo Semler felbit, ben Bater ber modernen Theologie, lange Beit ein hochgeehrtes Saupt feiner Universität, ber in feiner Biffenschaft ben altern Zeitgenoffen ein fühner waghalfiger Mann war, wenn man ihn mit dem Makstabe meffen wollte, ben unfre Beit an die Sand giebt! Beil er fein Reisegeld und in Coburg einige Schulden bat, verfällt er in schweren innern Rampf, beschließt zu beiraten, fundigt feiner Freundin in Saalfeld das Berhaltniß, und bewirbt fich um die Tochter feiner wohlhabenden Sauswirthin, die ihm bis dabin ziemlich gleichgültig war. Dergleichen ware in unferer Beit, mild gefagt - fläglich. Und boch, ale ber bejahrte Professor ber Theologie Diefen Bericht ber Deffentlichkeit übergab, ba hat er offenbar vorausgesett, bag fein Berhalten ihm in den Augen der Zeitgenoffen nicht zur Unehre ge= Es ift fein Grund, ju bezweifeln, daß die Freunde reichen werbe. feiner Jugend genau eben fo empfanden, vielleicht etwas weniger ge= wistenbaft. Welches Recht hatte, ale er jung mar, tas Berg eines armen Gelehrten gegenüber ber falten tyrannifden Belt? Roch wenig. Bas mar ber 3med und Inhalt feines Lebens? Lernen und arbeiten vom fruhen Morgen bis in die tiefe Racht, um fein muhfam erworbenes Biffen in andre Seelen ju gießen, bas Bichtige und Reue, mas er ergrubelt, erfpaht, erdacht, durch Schrift und Lebre auszubreiten. Darin lag feine bochfte Pflicht und Ehre, ber Bwed und Stolg feiner Erdentage, fein Privatleben mußte fich bafür fügen und schieden, wie es grade ging. So empfand nicht ber brennende Ehrgeiz Weniger, es war eine allgemeine Empfindung wie bei Semler, in vielen Hunderten, welche hungerten, sich vor Mächtigen beugten und ihren Glauben wechselten, um für ihre Wiffenschaft leben zu können. Das ist nicht groß, aber es ist immerhin Sehnsucht nach dem Größten, es ist das alte deutsche Bedürfniß, sich für etwas hinzugeben, was unendlich werthvoller ist als der Einzelne. Rommt zu solchem Sinne einmal sichre Manneskraft und das Gefühl ein Herr auf der Erde zu sein, so mag wol etwas daraus entstehen, was alle Folgezeit groß und gut nennt.

## Aus der Garnison.

Ein Schuß aus der Lärmfanone! Scheu tritt der Burger vom Fenster zurud, und blickt prüfend in die dunkeln Binkel seines Sauses, ob sich eine fremde Menschengestalt darin verborgen. Der Bauer auf dem Felde halt seine Pferde an und überlegt, ob er munsschen darf, mit dem flüchtigen Manne zusammenzutreffen und das Fangegeld zu verdienen, oder ob er einen Berzweiselten fürchten und schonen soll, trot der harten Strafe, welche jedem droht, der einen Deserteur entschlüpfen ließ. Wahrscheinsich wird er den Flüchtling entrinnen lassen, auch wenn er seiner Herne werden kann, denn in gescheimer Seele regt sich ihm ein Mitgefühl, ja etwas wie Bewunderung des Berwegenen.

Kaum ein Kreis irdischer Interessen prägt so scharf die Besonberheiten der Zeitbildung aus, als das heer und die Methode der Kriegführung. Die Armee entspricht zu jedem Jahrhundert merkwürdig genau der Berfassung und dem Charafter des Staates. Die frankische Landwehr Karl des Großen, welche von ihrem Maiseld zu Tuß gegen die Sachsen zog, das heer der adligen Panzerreiter, welches unter Kaiser Rothbart seine Rosse in die Ebenen der Lombardet hinabsührte, die Schweizer und Landskneckte der Resormationszeit, das Soldverheer des dreißigjährigen Krieges, sie alle waren höchst charafteristische Bildungen ihrer Zeit, welche aus den socialen Zustänzben des Bolkes erblühten, sich wandelten, wie diese. So wurzelt das älteste Fußheer der Besigenden in der alten Gauversassung, das reisige

Mitterheer in dem feudalen Lehnwesen, die Fähnlein der Landsknechte in der aufblühenden Bürgerkraft, die Compagnien der fahrenden Söldener in dem Wachsthum der fürstlichen Territorialherrschaft. Ihnen folgte in den despotischen Staaten des achtzehnten Jahrhunderts das stehende Heer der dressirten Lohnsoldaten.

Aber feine ber alteren Formen bes Rriegsbienftes ift burch bie fpateren gang befeitigt worben, wenigstens einzelne Erinnerungen baran find überall bewahrt. Jene uralte Landfolge ber freien Grund= befiger hatte aufgehört, feit ein großer Theil der fraftigen Bauern in Die Borigfeit herabgefunken mar, Die ftarke Landwehr mar zu einem Landesaufgebot von geringer Ariegstuchtigfeit geworden, aber gang befeitigt murde fie nicht, benn allen Landfaffen blieb bis in bas acht= gebnte Jahrhundert Die Berpflichtung, beim Rlang der Sturmglocke gufammenzueilen, Rriegegefpann und Schanggraber zu ftellen. war die Rittercavallerie ber Sobenftaufen von dem Beer ber freien Bauern und Burger bei Sempach, Granfon, Murten, wie in den Riederungen ber Ditmarfchen zerschlagen worben, aber die Stellung ber Ritterpferbe blieb eine Laft ber abligen Guter, fie murbe allerdinge feit bem Ende des fechezehnten Jahrhunderts - in Breugen erft unter Friedrich Wilhelm I. - in eine feste niedrige Geldabgabe verwandelt, und tiefe Abaabe war in ben meiften Landschaften Deutschlands bie einzige Steuer, welche auf ben abligen Lebnautern lag \*). fabrende Landefnecht, welcher fich felbit die Ausruftung beforgt und jeden Sommer Die Fahne gewechselt hatte, mar in einen montirten Soldner mit unbestimmter Dienstzeit gewandelt, aber in die neue Beit erhielt fich ber Brauch freier Werbung, bas Sandgeld, bas Beranloden der Auslander, obgleich diefe Bewohnheiten ber Landsfnechtzeit in einem feltfamen und unverfohnlichen Begenfat ju

<sup>\*)</sup> Sie betrug gur Zeit Friedrich II. für das große Rittergut, welches ein ganzes Ritterpferd zu stellen hatte (es gab auch halbe und Viertelpferde), je nach den Landschaften 18—24 Thaler, ungewöhnlich viel in der Kurmark: 40 Thaler.

der furchtbaren Harte standen, mit welcher die neue Ordnung der despotischen Staaten das ganze Leben der Angeworbenen zusammen= schnürte.

Die Mängel der stehenden Geere im achtzehnten Jahrhundert find oft beurtheilt worden, und Jedermann weiß Einiges von der herben Zucht in den Compagnien, mit welchen der alte Dessauer die Schanzen von Turin sturmte und Friedrich II. den Besit Schlesiens behauptete. Aber nicht ebenso bekannt, felbst von Kriegsschriftstellern ganz vernachlässigt ist eine andere Seite der alten Kriegsverfassung, und von dieser soll hier zunächst die Rede sein.

Die Regimenter, welche die deutschen Souverane Des achtzebn= ten Jahrhunderte in ihre Schlachten führten, ober an frembe Boten= taten vermietheten, maren nicht die einzige bewaffnete Organisation in Deutschland. Reben bem Soldnerheer bestand in ben meiften Staaten auch ein Bolfsbeer, allerdings in fehr mangelhafter Berfaffung, aber boch feineswegs gang nichtig und einflußlos. Bu feiner Beit war die alte 3dee, bag Jedermann gur Bertheidigung bes eigenen Landes verpflichtet fei, aus dem Leben der Deutschen geschwun-Das Recht Des Landesherrn, Die Unterthanen gum Schut ber Beimat, jur gandesfolge ju verwenden, war aber in der Empfin= bung ber alten Beit burchaus von einem andern Recht bes Landesberrn unterschieden, Rriegsvolf zu halten. Für feine Bolitit und ben Rampf außerhalb ber Landesgrenzen Rriegsbienfte zu leiften, durfte er dem Unterthan nicht befehlen. 3m Rriege dienen mar ein freies Sandwerf, bagu durfte er, feit feine Bafallen unbrauchbar ge= worden waren, nur Freiwillige einladen, b. h. werben. Es ift eine ber größten Umwandlungen in der Geschichte bes beutschen Bolfes. baß burch bie befpotischen Regierungen in bem vorigen Jahrhundert ben Deutschen allmälig die Ueberzeugung aufgedrungen murde, bag bas Bolf verpflichtet fei, bem Landesherrn wenigstens einen Theil feines Kriegsvolkes zu ftellen. Und nicht minder lehrreich ift, baß erft in unferm Jahrhundert, feit bas alte Syftem gufammenbrach, und neue Staatsformen vorbereitet wurden, Die 3dee ber allgemeinen

Wehrpflicht in die Seele des Bolkes fank. Es lohnt, den Weg zu verfolgen, auf welchem es geschah.

Schon gegen Ende des sechszehnten Jahrhunderts, als die Landsknechte zu kostspielig und lüberlich wurden, war man auf den Gedanken gekommen, aus den wehrhaften Rännern der Stadt und des flachen Landes eine Miliz zu bilden, das Defenfionswert, welche innerhalb der Landesgrenzen zur Bertheidigung verwendet werden sollte. Seit 1613 wurden die Defensioner in Kursachsen und den Rachbarländern, bald darauf in den andern Kreisen des Reiches organisit, und Fähnlein geordnet, zuweilen zusammengezogen und militärisch geübt. Ihre Gesammtzahl ward festgestellt und auf die Ortschaften vertheilt, die Gemeinden bestimmten und rüsteten die Leute, waren sie im Dienste, so erhielten sie Sold vom Landesherrn.

Der dreißigjährige Rrieg war jum größten Theil mit geworbenem Bolfe geführt worden, boch waren aus Roth bie Defensioner bier und ba in Rriegsvolf umgewandelt worden . indem man entweder gange Regimenter fur ben Felbbienft bestimmte, ober mit ben brauchbaren Leuten die Lücken der geworbenen Truppen aus-3m Bangen aber hatte fich die lockere Errichtung biefer Rad bem Frieden mar in bem menschenarmen Milia nicht bewährt. Lande noch weniger moglich, barauf eine neue Rriegsverfaffung gu Denn ber Burger und Bauer murbe fur Die Cultur bes leeren Grundes, wie als Steuerzahler unentbebrlich. Deshalb die alte unvollfommene Ginrichtung Diefes Burgerheeres bei. Rur machte fich auch bei ber Milig bie neue Beit badurch geltend, baß Die Auswahl ber Mannschaft Offizieren bes Landesberrn übertragen, und die Dienstzeit auf bas erfte Mannesalter beschränkt murbe; Die Gemeinden traten in den hintergrund, der Souverain wurde auch hier mächtiger. In folder Weife wurden die ausgehobenen Defenfioner in Compagnien und Rreisregimenter jusammengezogen und ein ober mehre Male im Jahre einegergirt. Bor bem Kriege hatten bie Ortschaften Baffen und Ausruftung beschafft, jest lieferte auch biefe ter Landesfürft, aber in ben Stadten blieben Die Offiziereftellen in ben

Sanden der Bürger, nur die Oberoffiziere bestimmte der Kriegsherr. Die Mannschaft wurde in der Regel durch das Loos gewählt, und es ist interessant, daß schon 1711 auf den sächsischen Loosen die Aufschrift stand: "Für das Baterland." Aber unvollständig war die militärtsche Ausbildung, zahlreich die Befreiungen, ungeschickt der Ersatz des Abgangs.

Und boch haben diese Landtruppen mehr als einmal aute Dienste gethan, auch in Breuken. Das bewaffnete Landvolf, welches in ben Schilderungen der Fehrbelliner Schlacht genannt wird, war kein aufammengelaufener Saufe, fontern Die alte organisirte Landesmilig. fie batte wefentlichen Untheil an ber erften glorreichen Waffenthat, in welcher die Brandenburger felbft für eigene Rauft einen überlegenen Reind fclugen. Noch 1704 mar bas Bolksheer im preußischen Staat für etwas Berthvolles gehalten, benn wer bei ihm enrollirt war, wurde von jedem anderen Ariegsbienft für ben Landesherrn befreit\*). 3mar wurde daffelbe burch Friedrich Wilhelm I. aufgehoben aber im fieben= jährigen Kriege wieder in Bommern und Breußen eingerichtet, und dort hat diese Miliz gegen Schweden und Ruffen vortreffliche Dienste Auch im Reich, in Sachsen erhielt fie fich, fraftlos, un= friegerifc, miggeachtet, bis gang veranderte Rulturverhaltniffe eine neue Organisation des Bolfsbeeres möglich machten. Roch beut ift Diefe Reugestaltung nicht jum völligen Abschluß gefommen.

Sanz getrennt von biefer Miliz ftand bas Kriegsvolk, welches ber Landesherr für fich hielt, und ganz aus feinen Einnahmen bezahlte. Es mochte nur eine Garbe fein, zum Schutz und Schmuck feines Hofes, es mochten viele Compagnien fein, welche er fich erwarb, um feinen Status zu fichern, Einfluß und Macht unter feinesgleichen zu gewinnen, Geld damit zu verdienen. Das war fein Privatgeschäft, und wenn er fein Bolk nicht übermäßig dadurch belästigte, so war nichts dagegen einzuwenden. Es war ein freies Geschäft auch für

<sup>\*)</sup> Die Stärfe der Landmiliz unter Friedrich I. wird von Fagmann (I. S. 720), wohl zu hoch auf 60,000 Mann angegeben.

ben., welcher ihm dienen wollte, er mochte fich anwerben laffen, Inländer oder Fremder, er mochte sehen, wie ihm der Vertrag gehalten wurde. Kam das Land durch einen äußern Feind in Gesahr, so bewilligte die Landschaft dem Herrn auch für dies Kriegsvolk Geld oder einen besondern Zuschuß, denn man wußte wohl, daß es kriegstüchtiger war, als die Landesmiliz. So war es unter dem großen Kurfürsten noch in Preußen, so blieb es in dem größten Theile Deutschlands bis tief in das achtzehnte Jahrhundert.

Aber auch dies private Kriegsvolf, welches der Landesherr fich warb, hatte eine neue Einrichtung erhalten.

Bis zum Ende des dreißigjährigen Krieges hatte bei den meiften beutschen Beeren die Werbung nach Landstnechtbrauch auf das Rifico bes Oberften stattgefunden. Der Oberft fchloß ben Contract mit bem Fürften, er besette und verkaufte die Sauptmannsstellen, ber Fürst zahlte dem Oberften das Geld, welches von der Landschaft aufgebracht murde. Go waren die Regimenter in grundlicher Abhangig= feit vom Oberften, und diefer war eine Dacht auch bem Landesherrn Die Disciplin mar loder, Die Offizierstellen von Creas turen bee Oberft befest, ber Busammenhalt bes Regimente murbe durch feinen Tod gelöft. Die Gaunereien ber Oberften und Com= pagnieführer, fcon um 1600 von militarifchen Schriftftellern beflagt, hatten eine gewiffe virtuofe Ausbildung erhalten. Gelten mar Die Mannschaft, welche auf dem Baviere fand, vollständig unter ber Die Offiziere bezogen ben Gold fur eine große Anzahl von Fehlenden, welche man "Baffevolants" ober "Blinde" nannte, fie reihten ibre Anechte, Marketender aus bem Eroß in die untern Char-Auch bei ber faiferlichen Urmee borten Die Rlagen nicht auf, von oben bis unten ber rudfichtelofefte Gigennut, Die Offiziere plunderten mitten im Frieden ihre Quartiere in ben Erblanden aus, fie fifchten und jagten in ber Umgegent, erhoben einen Aufschlag von ben Stadtzöllen, fie ließen Fleifch fchlachten und verkaufen, fie richteten Bein= und Bierschenken ein. Und wie die Offiziere raubten, fo ftahlen die Gemeinen. Das gefchah g. B. noch 1677. Und Diefe

Landesplage drohte eine beständige zu werden. Die Berbung ber Refruten aber war in diefer frühern Zeit noch wenig organisirt und die Gaunereien, welche babei nicht fehlen konnten, waren wenigstens nicht burch die höchsten irdischen Autoritäten sanctionirt.

In Brandenburg reformirte der große Rurfurft gleich nach feinem Regierungsantritt 1640 bas Berhältniß ber Regimenter jum Landesherrn, Die Werbung gefchab fortan in feinem eignen Ramen, er ernannte ben Oberften und bie Offiziere, welche ihre Stellen nicht mehr faufen durften. Daburch erft wurden bie Goldnerichaaren zu einem ftebenben Seere mit gleichmäßiger Befleidung, Bewaffnung und Ausruftung, mit befferer Mannegucht, willenlofe Berfzeuge in ber Sand bee Rurften. Fur bas Rricgsmefen mar bies ber größte Fortidritt feit ber Erfindung bes Feuergewehrs und Preußen verdantte ber fruhen und energischen Durchführung bes neuen Syftems fein militarifches Uebergewicht in Deutschland. Auch Die Berpflegung der Mannschaft murbe neu geordnet, fie erhielten wenigstens im Rriege ihre Tagesbedurfniffe in Rationen, ber Unterhalt wurde aus großen Magazinen beforgt. Durch Montecuculi und fpater burch Bring Gugen erhielt auch Defterreich furg vor 1700 ein beffer disciplinirtes ftebenbes Beer.

Die Ergänzung diefer Truppen des Fürsten konnte in Deutschland bis vor 1700 fast ausschließlich durch freie Werbung beschafft werden; benn noch lange nach dem großen Ariege blieb dem Bolke die Unruhe und ein abenteuerlicher Sinn, der das Ariegshandwerk lodend fand. Das wurde allmälig anders. Durch die kriegerische Beit Ludwig XIV. und die Vergrößerung der französischen Armee wurden die deutschen Fürsten zu immer neuer Vermehrung ihres Söldnerheeres gezwungen, der Menschenverlust der unaufhörlichen Ariege hatte viel von dem unnügen und waghalsigen Gesindel, das sich um die Fahnen sammelte, aufgerieben. Schon vor dem großen Erbfolgekriege wurde der Mangel an Mannschaft sehr fühlbar, die freiwillige Werbung wollte nirgend mehr ausreichen, die Klagen über Gewaltthätigkeiten der Werbeoffiziere wurden zulest lästig. Da begann ber Kriegsberr prufent in bas Bolf zu feben, bas unter ibm arbeitete und zuweilen noch in Compagnien exergirte. Er füblte einige Berlegenbeit. Die Landesmilig für feine Rriegszüge gu ge= brauchen, war unthulich, fie mar viel zu wenig ausgebildet, und mas wichtiger mar, fie bestand vorzugeweise aus feghaften Leuten, beren Arbeit und Steuern er fur feinen Staat gar nicht entbehren fonnte, ba ber Abel und in fatholischen gandern die Beiftlichkeit faft nichts zu feinen Ginnahmen beitrug. Außerdem mar eine uner= hörte Sache, das Bolf felbit durch Gewalt zum Rriegebienft zu zwin-Wie fehr er fich als herr fühlte, Diefe Reuerung war zu fehr gegen bie allgemeine Empfindung, die Leute trugen ja ebenbeshalb ihre Steuern und Laften , bamit er fur fie Rrieg führe. leiftete feinem Guteberrn Frohnden und Dienste, weil Diefer in alter Beit für ihn zu Felde gezogen mar, er leiftete bann außerbem bem Landesherrn Steuern und Dienste, weil biefer mit geworbenen Leuten für ibn zu Relbe gog, feit der Guteberr die Laft nicht mehr tragen wollte; jest aber follte ber Bauer bem Guteberrn und bem Fürften Diefelben Dienste leiften und außerdem noch felbft in den Rrieg mar-Das fchien boch nicht ausführbar. Und wieder brangte Die bittre Roth, man mußte fich zu helfen fuchen. Rur das entbebr= lichfte Bolf follte genommen werden, Berumtreiber, mußige Bande; wer aber bem Staate burch Arbeit nutlich mar, wer irgendwie aus ber Maffe hervorragte, durfte nicht gestört werden.

Borfichtig und zögernd begann furz vor 1700 bie Geranziehung bes Bolfes zum Rriegsdienst feines Fürsten. Aber ohne Erfolg wurde das erstemal ausgesprochen, daß das Land Refruten stellen muffe. Die Reuerung ward, wie es scheint, zuerst 1693 von den Brandenburgern versucht: die Brovinzen sollten die sehlende Mannschaft werben und präsentiren, doch feine Unterthänige, der Compagnicsührer sollte für den Wann zwei Thaler Handgeld zahlen. Bald ging man weiter und legte (1704) zuerst einzelnen Klassen von Steuerzahlern, dann (1705) den Gemeinden die Stellung der Ersagmannschaft aus. Die Refruten sollten zwei bis drei Jahre dienen, wer freiwillig auf sechs Jahr

und barüber capitulirte, murde bevorzugt. Bang baffelbe murde 1702 in Sachsen durch König August eingerichtet. Dort batten Die Bemeinden, wie fur ihre Dilig, jest auch fur ben Landesherrn eine beftimmte Babl junger gefunder Leute zu liefern und über die Entbebrlichfeit ber Einzelnen zu entscheiben, Ort der Gestellung das Rathhaus, Aufficht übten die Rreis= und Amtsbauptleute, ber Mann wurde obne Montur geliefert, Sandgeld vier Thaler, Dienftzeit zwei Jahr, verweigerte ber Offizier nach zwei Sabren ben Abicbied, fo konnte ber Ausgediente fich eigenmächtig auf den Weg machen. So furchtsam begann man einen neuen Anspruch geltend zu machen. Diefer Borficht war der Widerstand bes Bolfes zu erbittert und heftig, Die neue Ginrichtung verfiel, man febrte wieder gur Berbung gurud. fcon 1708 murbe bie Refrutirung in Preugen wieder aufgehoben, "weil die Zumuthung zu groß war." Erft ber eiferne Wille Friedrich Wilhelm I. gewöhnte fein Bolf allmälig an Diefen 3mang. Seit 1720 murten Bergeichniffe ber friegepflichtigen Rinder angelegt, 1733 bas Cantonfpstem eingeführt. Das Land mar unter Die Regimenter vertheilt, ber Burger und Bauer wurde mit einer Anzahl Ausnahmen für friegspflichtig erflart, alljährlich murbe ber Bedarf des Regiments durch Aushebungen gedect, bei denen, nebenbei bemerkt, die größte Billfur ber Sauptleute ungeftraft blieb. -

In Sachsen gelang es erft gegen Ende des Jahrhunderts die Refrutirung neben der Werbung durchzuführen. In anderen, zumal in kleinen Territorien, glückte das noch weniger.

So bietet das heerwesen der Deutschen die merkwürdige Erscheinung, daß in derselben Zeit, in welcher die Aufklarung im Bürgerthume größere Ansprüche, Bildung und Sittlichkeit herauszieht, durch den Despotismus der Regenten allmälig ein anderer großer politischer Fortschritt in das Leben des Bolkes geschlagen wird: die Ansange unserer allgemeinen Wehrpslicht. Aber ebenso merkwürdig ift, daß diese Reuerung nicht in der Form einer großen und weisen Maßregel in's Leben tritt, sondern unter Rebenumftänden, welche sie ganz besonders widerwärtig und abscheulich erscheinen ließen. Die größte

Sarte und Gewiffenlofigfeit bes despotischen Staats tam gerade da zur Erscheinung, wo er ben größten Fortschritt vorbereitete, nicht aber durchführte. Denn auch das ist bedeutsam, daß die Staaten bes achtzehnten Jahrhunderts neben ber Rekrutirung die alte Werbung nicht entbehren konnten.

Bu roh und nichtswürdig war das Berhalten der Offiziere, welche die junge Mannschaft auszuheben hatten, zu heftig Widerstand und Abneigung des Bolkes. Die jungen Leute wanderten massenhaft aus, keine Drohung mit Galgen, Ohrabschneiden und Confiscation ihrer Habe, konnte die Flucht aufhalten, mehr als einmal sah sich der fanatische Soldateneiser Friedrich Wilhelm I. von Preußen gekreuzt durch die Nothwendigkeit, seine Landschaften zu schonen, die sich zu leeren drohten. Niemals konnte mehr als etwa die Hälfte des Ersages durch die gezwungene Rekrutirung gedeckt, die andere Hälfte des Abganges mußte durch Werbung ausgebracht werden.

Much bie Werbung murbe in ber erften Galfte bes achtzehnten Jahrhunderts rober, ale fie fonft gewesen war, Die Landesherren felbst waren gefährlichere Werber ale Die Sauptleute ber alten Und obgleich die Uebelftande diefes Spftems offen-Landofnechte. fundig zu Tage lagen, man wußte fich burchaus nicht bagegen ju helfen. 3mar die große Unfittlichkeit, welche babei ftattfand, beunruhigte bie Regierenden in der Regel viel zu wenig, wol aber bie Unficherheit, Roftspieligkeit und die unaufhörlichen Bandel und Schreibereien, welche bamit verbunden maren, fo wie Reclamationen fremter Regierungen. Die Berbeoffiziere felbft maren oft unfichere, ja fclechte Menfchen, beren Thatigfeit und Ausgaben nur ungenügend controlirt werden fonnten. Richt wenige lebten Sahre lang mit ihren Belferehelfern in ber Fremde auf Roften ber Monarchen in Bollerei, berechneten theures Sandgeld und fingen gulegt boch nur Benige ober konnten ihren Fang nicht unverkurzt in das Land ichaf-Dazu ergab fich balb, bag nicht die Balfte ber fo Geworbenen bem Scere jum Rugen gereichte. Bunachst mar die Mehrzahl davon das schlechteste Gefindel, in welches nicht immer militarische Eigenschaften hineingeprügelt werden konnten, ihre zerrütteten Körper und lafterhaften Gewohnheiten füllten die Spitaler und Gefängnisse, sie liefen davon, sobald sie konnten.

Schon die Werbungen im Inland wurden mit jeder Art von Bewaltthat geubt. Die Dberften und Werbeoffiziere raubten und entführten einzige Gohne, welche frei fein follten, Studenten von ber Univerfität, ja ganze Colonien von unterthänigen Leuten, die fie auf ihren eigenen Bütern anfiebelten. Wer fich frei machen wollte, mußte bestechen, und er war felbft bann noch nicht ficher. Die Offiziere wurden fo febr bei ihren gewalttbatigen Erpreffungen geschütt, bak fie bie gesetlichen Beschränkungen offen verhöhnten. Trat vollends in Kriegszeiten Mangel an Mannschaft ein, bann borte jede Ruckicht auf bas Gefet auf. Dann murbe eine formliche Razzia angestellt, die Stadtthore mit Wachen besett, und jeder Aus- und Eingehende einer furchtbaren Untersuchung unterworfen, wer groß und ftark war, festgenommen, felbft in die Saufer murbe gebrochen, vom Reller bis jum Bodenraum nach Refruten gefucht, auch bei Kamilien, welche befreit Im fiebenjährigen Rriege murben von ben Breugen in Schleffen fogar auf die Anaben ber obern Symnafialflaffen gefahndet. Roch lebt in vielen Kamilien Die Erinnerung an Schred und Gefahr, welche das Werbespstem den Großeltern bereitet hat. Es war damals für den Sohn eines Beiftlichen oder Beamten ein großes Unglud, boch aufzuschießen, und eine gewöhnliche Warnung ber befummerten Eltern : " Bachfe nicht, bich fangen bie Berber."

Fast noch schlimmer waren die Ungesetzlichkeiten, wenn die Berser im Ausland nach Leuten suchten. Durch Annahme des handsgeldes wurde der Rekrut verpflichtet. Das bekannte Manövre war, arglose Burschen in lustiger Gesellschaft trunken zu machen, den Berauschten das Geld aufzudrängen, sie in seste Berwahrung zu nehmen, und, wenn sie ernüchtert widersprachen, durch Fesseln und jedes Zwangsmittel festzuhalten. Unter Bedeckung und Drohungen wurschen die Gefangenen zur Fahne geschleppt, und durch barbarische

Rächst bem Trunf wurde iebe Strafmittel zum Gibe gezwungen. andere Berführung angewendet : Spiel, Dirnen, Luge und Betrug. Die einzelnen begehrungswerthen Subjecte murben Tage lang burd Spione beobachtet. Bon ben Werbeoffizieren, welche fur folden Dienst befoldet murden, murbe verlangt, daß fie befondere Bewandt= beit im Ueberliften batten, Beforderung und Gelbgefchenke bingen baran, ob fie viele Leute einzufangen mußten. Saufig vermieden fic, auch wo ihr Werbebureau erlaubt mar, fich in Uniform ju zeigen und suchten in jeder Art von Berkleidung ihr Opfer zu faffen. Graulich find einzelne Schandlichkeiten, welche bei folder Menfchen= jagd geubt und von den Regierungen nachgefeben wurden. Sklavenjagd aber mar es in ber That, benn ber geworbene Solbat fonnte erft dann feine Dienste in der großen Maschine des Beeres verrichten, wenn er mit allen Soffnungen und Reigungen feines fruberen Lebens abgeschloffen hatte. Es ift eine troftlofe Sache, fich Die Befühle zu vergegenwärtigen, welche in Taufenden der gepreßten Opfer gearbeitet baben, vernichtete Soffnungen, ohnmachtige Buth gegen Die Bewaltthätigen, herzzerreißender Schmerz über ein zerftortes Leben. Es waren nicht immer die schlechteften Manner, welche wegen wiederholter Defertion zwischen Spiegruthen zu Tode gejagt oder wegen tropigem Ungehorfam gefuchtelt wurden, bis fie bewußtlos am Boden lagen. Wer den Kampf in seinem Innern überstand, und die roben Formen bes neuen Lebens gewohnt wurde, ber war ein ausgearbeiteter Solbat, bas beißt ein Menich, ber feinen Dienft punktlich verfab, bei ber Attate ausdauernden Muth zeigte, nach Borfchrift verehrte und haßte und vielleicht fogar eine Anbanglichkeit an feine Rabne erhielt und wahrscheinlich eine größere Anhanglichkeit an ben Freund, ber ibn seine Lage auf Stunden vergessen machte, den Branntwein.

Die Werbungen im Ausland mußten mit Einwilligung ber Landesregierungen geschehen. Dringend wurde von den kriegerischen Fürsten bei ihren Nachbarn um die Erlaubniß nachgesucht, ein Werbebüreau anlegen zu dürfen. Der Kaifer freilich war am besten daran, jedes seiner Regimenter hatte herkömmlich einen festen Werbebezirk.

im Reich. Die übrigen, vor anbern bie Breußen, mußten zusehen, wo sie eine gunftige Stätte fanden. Die größeren Reichsftädte hatten häusig die Artigkeit, mächtigeren Herren die Erlaubniß zu ertheilen, dafür gelang ihnen nicht immer ihre eigenen Sohne aus angesehenen Familien zu schügen. Außerdem waren die Grenzen gegen Frankreich, Holland, die Schweiz gunftige Fangorte; dann die eigenen Enclaven, welche von fremdem Gebiet umgeben waren, zumal wenn eine fremde Festung mit lästigem Garnisondienst in der Nähe lag, dann gab es immer Ausreißer. Für die Preußen war lange Anspach und Baireuth, Dessau, Braunschweig ein guter Markt.

Richt gleich war ber Ruf, in welchem die Werber ber einzelnen Regierungen ftanden. Den besten Leumund hatten bie Desterreicher, fie galten in der Soldatenwelt fur plump, aber harmlos, nahmen nur, mas fich gutwillig halten ließ, beobachteten aber die Capitulation genau. Es war nicht viel, was fie bieten konnten, taglich brei Rreuger und zwei Bfund Brod, aber es fehlte ihnen boch niemals an Leuten. Dagegen waren die preußischen Berber, Die Bahrheit zu fagen, am übelften renommirt, fie lebten am großartigften, maren febr unverschämt und gemiffenlos, und babei maghalfige Teufel. fannen die verwegenften Streiche, um einen ftattlichen Burichen gu fangen, fie festen fich ben größten Gefahren aus, man wußte, bag fie zuweilen gefährlich burchgeprügelt wurden, wenn fie in ber Dinbergabl blieben, daß fie von ben fremden Regierungen eingefperrt waren, daß mehr als einer von ihnen erstochen war. Aber das Alles fdredte fie nicht. Diefe üble Rachrede bauerte, bis Friedrich Wilhelm II. fein menfchliches Werbereglement erließ.

Im Reich war einer der besten Werbeplate Frankfurt a/M. mit seinen großen Messen. Roch am Ende des Jahrhunderts saßen dort Breußen, Desterreicher und Danen nebeneinander, die Desterreicher harrten seit alter Beit phlegmatisch im Wirthshaus, "zum rothen Ochsen", die Danen hatten ihre Fahne zum Tannenbaum hinausgeshängt, die unruhigen preußischen Werber wechselten, sie waren in dieser Beit am ansehnlichsten und splendidesten. Es wurde ein diplos

matifcher Berfebr unter ben verschiedenen Barteien unterhalten, fie waren amar eiferfüchtig auf einander, und fuchten fich gegenfeitig bie Runben wegzufangen, aber fie befuchten einander doch fameradschaftlich zu Wein und Tabak. Frankfurt aber war schon seit bem fiebengehnten Sahrhundert der Mittelpunkt für einen befondern Zweig bes Gefchäftes, fur bas Fangen ber Reichstruppen. Denn nicht nur Reulinge wurden von ben Werbern gesucht, auch Deferteure; und bie ichlechte Bucht und ber Mangel an militarischem Stolg, ber in ben fleinen fuddeutschen gandern zu beflagen mar, fo wie bie Leich= tigkeit zu entrinnen, machten jedem Taugenichts lodend ein neues Sandgeld zu erhaschen. In ben Werbestuben ber Breugen und bes rothen Ochsen bing beshalb eine völlige Mastengarberobe von reichs= ftanbifden Uniformen , welche bie Ueberlaufer gurudgelaffen batten. Außer bem Bunich neues Sandgeld zu erhalten gab es aber noch einen Grund, welcher auch beffere Soldaten zur Defertion trieb, ber Bunich zu beiraten. Es murbe allerdings von feiner Regierung gern gesehen, wenn ihre Soldaten fich in der Garnison mit einer Frau belafteten, aber Die fo rudfichtslofe Gewalt der Kriegsherren war in Diefem Bunft boch obnmachtig. Denn es agb eigentlich fein befferes Mittel, ben geworbenen Mann wenigstens für einige Beit gu feffeln, als durch die Beirat. Burbe fie verweigert, fo mar bei Garnifonen unweit ber Grenze ficher, bag ber Solbat mit feinem Madden jum nachsten Wirthshaus fremder Berber flieben werde. Und eben fo ficher mar, bag er bort auf ber Stelle copulirt murbe, denn jedes Berbegeschäft hielt für folche Falle einen Geiftlichen bei ber Sand.

Diese Gefahr hatte zur Folge, daß ein unverhältnismäßig großer Theil ber Soldaten verheiratet war, zumal in den kleineren Staaten, wo man eine Grenze leicht erreichen konnte. So zählte die sächfische Armee von etwa 30,000 Mann noch im Jahre 1790 an 20,000 Soldatenkinder, auch bei dem Regiment von Thadden in Halle war fast die Hälfte der Soldaten mit Frauen versehen. Es ist belehrend, daß die barbarische Soldatenzucht jener Zeit das alte Leis

ben ber Goldnerheere nicht zu bannen vermochte. Go durchaus bangen Die einzelnen nothwendigften Berbefferungen von einer höhern Entwickelung bes gefammten Boltelebens ab. Die Soldatenfrauen und Rinder zogen nicht mehr, wie gur Landefnechtzeit unter ihrem Baibel in's Reld, aber fie maren eine fcmere gaft ber Garnifonftabte. Die Frauen nahrten fich fummerlich burch Bafchen und andere Sandarbeit, die Rinder wuchsen in wilber Umgebung ohne Unterricht Fast überall waren ihnen die städtischen Schulen verschloffen, fie murben von bem Burger wie Bigeuner verachtet. Selbst in bem wohlhabenden Rurfachfen mar beim Beginn ber frangofischen Revolution nur in Annaberg eine Anabenschule fur Soldatenknaben, Diefe allerdings vortrefflich eingerichtet, aber fie reichte nirgend aus. Die Madchen gefchah gar nichts, bei ben Regimentern waren weber Prediger noch Schulen. Rur in Preugen wurde fur den Unterricht ber Rinder und bie Bucht ber Erwachsenen durch Prediger, Schulen und Baifenhäufer ernfte Sorge getragen.

Wem von dem Werbeoffizier Bandgeld aufgedrängt war, bem war über fein Leben entichieden. Er war von der burgerlichen Befellschaft burch eine Rluft getrennt, welche nur felten ausbauernber In bem barten Amange bes Dienstes, unter Wille überfprana. roben Offizieren und noch roberen Rameraden verlief fein Leben, Die erften Sabre in ungufborlichem Drillen, Die Folge unter einigen Grleichterungen, welche ihm erlaubten einen fleinen Rebenverdienft gu fuchen, ale Taglobner ober burch fleine Sandarbeit. Galt er für ficher, fo murbe er wol auf Monate beurlaubt, er mochte wollen ober nicht, bann bebielt ber Bauptmann feinen Sold, er mußte feben, wie er fich unterdeß forthalf. Mit Migtrauen und Abneigung fab ber Burger auf ibn, Ehrlichkeit und Sitten bes Solbaten ftanben in fo fchlechtem Ruf, bag ber Civilift jede Berührung vermied, fehrte der Golbat in ein Wirthshaus ein, fo entfernte fich augenblidlich ber Burger und der Sandwerksgesell, Jeter, der auf fich felbft hielt, und dem Wirthe galt es fur ein Unglud von Solvaten befucht ju werben. ber Mann auch in feinen Freiftunden auf ben Bertehr mit Schickfalsgenossen und mit entwürdigten Beibern angewiesen. Sehr hart war die Behandlung durch seine Offiziere, er wurde gestoßen, geknusst, auf die Füße getreten, mit der Fuchtel bei geringer Beranlassung gezüchtigt, auf das scharfkantige hölzerne Pferd oder den Esel gesetzt, der auf freiem Blat in der Rähe der Hauptwache stand; für größere Bergehen in Ketten geschlossen, auf Latten gesetzt, mit Spießruthen, welche der Prosoß abschnitt, von seinen Kameraden in langer Gassegehauen, bei argen Berbrechen bis zum Tode.

Wenn im Preußischen die Borliebe der Könige für die Montur, und unter Friedrich der Kriegsruhm des Heeres, seine cantonpflichtigen Brandenburger mit des Königs Rock versöhnte, so war das im übrigen Deutschland viel weniger der Fall. Dem cantonpflichtigen Bürger und Bauersohn im Breußischen war es ein Unglück dienen zu muffen, im übrigen Deutschland eine Schande. Zahlreich sind die Bersuche, sich durch Berstümmelung untauglich zu machen, auch das Abhacken der Finger machte nicht frei, und wurde außerdem streng wie Desertion bestraft. Roch um 1790 schämte sich ein reicher Bauerbursch in Kursachsen, der durch den haß des Amtmanns zum Dienst gezwungen worden war, sein heimatdorf in der Montur zu betreten. So oft er Urlaub erhielt, machte er vor dem Dorfe halt und ließ sich seine Bauerkleider herausbringen; die Montirungsstücke mußte eine Magd in verdecktem Korbe durch die Dorfgasse tragen.

Deshalb hörten die Defertionen nie auf; sie waren das gewöhnliche Leiden aller Armeen und durch die furchtbaren Strafen — beim ersten und zweiten Mal Spießruthen, beim dritten die Kugel — nicht zu verhindern. In der Garnison war unablässiger Appell und stilles Spioniren nach der Stimmung der Einzelnen unzureichende Hilfe. Gab aber die Kanone das Zeichen, daß ein Mann entstohen, dann wurden die Dörfer der Umgegend alarmirt. Die Einspännigen oder Haidereiter trabten auf allen Straßen, Commandos zu Fuß und Roß durchzogen das Land bis an die Grenze, überall wurden die Dörfer benachrichtigt. Wer einen Deserteur einsbrachte, erhielt im Preußischen zehn Thaler, wer ihn nicht anhielt,

follte bas Doppelte als Strafe bezahlen. Jeber Solbat, ber auf ber Landftrage ging, mußte einen Bag haben ; in Breugen batte nach bem Befehl Friedrich Wilhelm's I. jeder Unterthan, vornehm oder gering, bie Bervflichtung, jeden Soldaten, den er unterwege traf, anzuhalten, nach seinem Ausweis zu fragen, zu arretiren und abzuliefern. war eine greuliche Sache für einen kleinen Sandwerksburichen, auf einfamer Strafe einen verzweifelten fechefüßigen Grenadier mit Oberund Untergewehr jum Stillftand ju bringen, und fonnte burchaus Roch fclimmer mar es, wenn größere nicht durchgefest werden. Trupps fich zur Flucht verabredeten, wie jene zwanzig Ruffen aus bem Regiment des Deffauers zu Salle, welche im Sabre 1734 Urlaub erbalten batten, den griechischen Gottesdienft in Brandenburg zu befuchen, wo ber Ronig für feine gabireichen ruffifchen Grenadiere einen Bopen Die zwanzig aber beschloffen zu den goldnen Rreuzen bes beiligen Mostau gurudzupilgern, fie folugen fich mit großen Stangen durch bie fachfischen Dorfer, murben mit Muhe burch preußische Bufaren aufgefangen und über Dresten in ihre Garnifon gurudgebracht, bort mild behandelt. Beit schmerzlicher war bem König, bag fogar unter feinen großen Potsbamern eine Berfchwörung ausbrach, als fich lange Grenadicre vom Serbenstamme verschworen batten, die Stadt anzusteden und mit bewaffneter Band zu befertiren. Es maren febr große Leute barunter; die Sinrichtungen, das Rafenabschneiden und andere Buchtmittel verursachten dem König einen Verlust von 30,000 Thalern. Bollends im Felde war ein Spftem von taftifchen Borfdriften nothig, um bie Defertion zu bandigen. Jeder Racht= marfc, jedes Lager am Balbesfaume brachte Berlufte, bie Truppen auf der Strafe und im Lager mußten durch ftarte Bufarenpatrouillen und Pifete umichloffen, bei jeder gebeimen Expedition mußte bas Beer burd Reiterschwärme ifolirt werben, damit nicht einzelne Ausreißer dem Feind Rachricht gutrugen. Das befahl noch Friedrich II. Trop alledem mar in jeder Campagne, nach feinen Beneralen. jedem verlorenen Treffen, felbit nach gewonnenen, Die Babl ber Ausreißer zum Erschrecken groß. Rach unglücklichen Feldzügen waren

ganze Armeen in Gefahr zu zerlaufen. Biele, die von einem Heer wegliefen, zogen speculirend, wie die Soldner im dreißigiahrigen Kriege, dem andern zu; ja das Ausreißen und Wechseln erhielt für Abenteurer einen rohen, gemuthlichen Reiz. Ein aufgefangener Deserteur war in der Meinung des großen Haufens nichts weniger als ein Uebelthäter, — wir haben mehre Bolkslieder, in denen sich das volle Mitgefühl ter Dorffänger mit dem Unglücklichen ausspricht; der glückliche Deserteur aber galt sogar für einen Selden, und in einigen Bolksmärchen ist der tapfere Gesell, welcher Ungeheuer bezwingt, dem Märchenkönige aus der Roth hilft und zulest die Prinzessisch ein entsprungener Soldat.

Diefes fürftliche Kriegsvolk galt nach Auffassung ber Beit, auch nachdem die Bolksbewaffnung jener Landesmilig gang in ben Sintergrund gedrangt mar, immer noch fur einen Brivatbefit ber Rurften. Die beutschen gandesberren batten nach dem breißigjabrigen Rriege wie einst die italienischen Condottieri mit ihrem Rriegestaat gehandelt, fie hatten ihn an fremde Machte verpachtet, bald fur eine, bald fur Die andere Partei verwerthet, um fich Geld zu machen und ihr Ansehn zu vergrößern. Buweilen warben die fleinsten Territorialherren mehre Regimenter im Dienft bes Raifers, ber Sollander, bes Ronigs von Frankreich. Seit bie Truppen gablreicher und gum großen Theil aus Landesfindern ergangt murben, erschien Diefer Digbrauch ber Fürstengewalt dem Bolfe allmälig befremblich. Aber erft feit durch Die Rriege Friedrich II. eine patriotische Warme in das Bolf gefommen war, wurde folche Bermendung ein Gegenstand lebhafter Erörterungen. Und als feit 1777 Braunschweig, Anspach, Balbeck, Berbft, vor andern Beffen-Caffel und Banau, eine Anzahl Regimenter an England zum Dienft gegen die Amerikaner vermietheten, murbe ber Un= wille im Bolfe laut. Roch war es nicht mehr als eine lyrische Rlage, aber fie ichallte vom Rheine bis jur Beichfel, Die Erinnerung baran ift noch jest febr lebendig, noch beute bangt über einer der Regenten= familien, die damals am frevelhafteften das Leben ihrer Unterthanen verschacherte, diese Unthat wie ein Kluch.

Unter ben beutschen Staaten war es Breußen, in welchem fich die Tyrannei dieses Militarspftems am schärfften, aber auch mit einer einseitigen Größe und Originalität ausbildete, durch welche das preussische heer während eines halben Jahrhunderts zu der ersten Kriegsmacht der Welt geformt wurde, zu einem Muster, nach dem fich alle übrigen Armeen Europas bildeten.

Wer furz vor 1740 unter ber Regierung Ronig Friedrich Bilhelm I. preußisches Land betrat, bem fiel in ber erften Stunde bas eigenthumliche Wefen auf. Bei ber Felbarbeit, in ben Stragen ber Stadte fab er immer wieder ichlanke Leute von foldatischem Ausfeben, mit einer auffallenden rothen Salsbinde. Es waren Cantoniften, Die ichon ale Rinder in die Soldatenregister eingetragen waren, jur Fahne gefdworen hatten, und eingezogen werben konnten, wenn ber Staat bes Konige ihrer bedurfte. Jedes Regiment batte 5-800 biefer Erfapleute, man nahm an, daß badurch bie Armee - 64,000 Mann - in brei Monaten um 30,000 Mann vermehrt werben fonnte, benn Mues lag für fie in ben Montirungsfammern bereit, Tuch und Gewehre. Und wer zuerft ein Regiment preußischen Fußvolks fah, dem wuchs das Erstaunen. Die Leute hatten eine Größe, wie fie an Soldaten nirgend in ber Belt zu feben mar, fie fchienen von einem fremben Stamme. Wenn bas Regiment vier Glieder boch in Linie ftand - die Stellung in brei Gliedern murbe grade bamale erft eingeführt - bann maren bie fleinsten Leute bes erften Gliedes nur wenige Roll unter feche Rug, fast eben fo boch bas vierte, bie mittleren wenig fleiner. Man nahm an, bag, wenn bie gange Urmee in vier Reihen gestellt wurde, Die Ropfe vier fcnurgerade Linien machen mußten; auch bas Gewehr war etwas langer, als Und nicht weniger auffallend mar bas propre Aussehen ber Mannschaft, wie herren ftanden fie ba, mit reiner guter Leibmafche, ben Ropf fauber gepubert mit einem Bopf, alle im blauen Rod, ju ben bellen Aniehofen Stiefletten von ungebleichter Leinwand, Die Regimenter burch Karbe ber Westen, Aufschläge, Ligen und Schnure unterschieden. Erug ein Regiment Barte, wie g. B. bas bes alten Deffauers in Salle, fo mar ber Bart fauber gewichft, jedem Mann wurde allfährlich vor der Revue eine neue Montur bis auf Bembe und Strumpfe geliefert, auch in bas Feld nahm er zwei Un= Roch ftattlicher faben die Offiziere aus, mit gestickter Befte, um ben Leib die Scharpe, am Degen "bas Feldzeichen", alles von Gold und Silber, und am Salfe ben vergoldeten Ring= fragen, in beffen Mitte auf weißem Weld ber preußische Abler gu feben war. In ber Sand trugen Sauptmann und Lieutenant Die Bartifane, bie man icon bamale ein wenig verfleinert hatte und Sponton nannte, die Unteroffiziere noch die furze Bife. Es galt damals für fcon, bag bie Rleibung enge und gepregt fag, und ebenfo waren bie Bewegungen ber Leute furz, gradlinig, Die Baltung eine grabe, ftraffe, der Roof ftand boch in der Luft. Roch merfwurdiger waren ihre Bewegungen. Denn fie marfchirten zuerft von allen Rriegevolfern in einem Gleichtritt, bie gange Linie nach ber Schnur wie ein Mann ben Ruß aufbebend und niebersegend. Diefe Reuerung batte ber Deffauer eingeführt, es war ein langfames und murdiges Tempo, bas auch im ärgften Rugelregen wenig befchleunigt wurde, berfelbe majeftatifche Gleichtritt, welcher in der beißeften Stunde bei Mollwig bie Defterreicher in Berwirrung brachte. Auch die Dufit erschütterte ben, der fie borte. Die großen meffingenen Trommeln der Preußen (fie find leiber jest zur Rleinheit einer Schachtel herabgekommen) regten ein ungeheures Betofe auf. Benn in Berlin gur Bachtparade von einigen zwanzig Trommeln gefchlagen wurde - fein Frember verfaumte das anguhören - bann gitterten alle Fenfter. Und unter den Saut= bois war fogar ein Trompeter, ebenfalls eine unerhörte Erfindung. Die Ginführung Diefes Inftruments hatte überall in gang Deutschland Staunen und Einwendung verurfacht, benn die Erompeter und Bauter bes beiligen romifchen Reiches bildeten eine gunftige Benoffenfchaft, welche burch ein fcones faiferliches Privilegium gefcutt war und die ungunftigen Weldtrompeter nicht dulden wollte. ber König fehrte fich gar nicht baran. Und wenn vollends die Solbaten egergirten, luben und feuerten, fo mar bie Pragifion und

Schnelligkeit einer Gezerei ahnlich\*); benn feit 1740, wo ber Deffauer ben eisernen Labestock eingeführt hatte, schoß ber Preuße vier = bis fünfmal in der Minute, er lernte es später noch schneller, 1773 fünf= bis sechsmal, 1781 sechs- bis siehenmal. Das Feuer der ganzen langen Bataillonsfront war ein Blig und ein Knall. Wenn die Salven der exerzirenden Mannschaft früh am Morgen unter den Fen= stern des Königsschlosses bröhnten, war der Lärm so groß, daß alle kleine Prinzen und Prinzessinnen aus den Betten mußten.

Aber wer bas Solbatenvolf recht feben wollte, ber mußte nach Botsbam reifen. Der Ort mar ein armlicher Rleden gewesen zwischen Bavel und Sumpf, ber Ronig batte ein fteinernes Soldatenlager baraus gemacht; fein Civilift burfte bort einen Degen tragen, auch ber Staatsminister nicht. Dort lagen um bas konigliche Schloß in fleinen Ziegelhäusern, Die jum Theil auf hollandische Art gebaut waren, die Riefen bes Ronigs, bas weltberühmte Grenadierregiment. Es waren brei Bataillone von 800 Mann, außerbem 6-800 Wer von ben Grenadieren mit Frau und unrangirte zum Erfaß. Rindern behaftet mar, ber erhielt ein Saus fur fich; von ben andern Coloffen bauften je vier bei einem Wirth, ber ihnen aufwarten und Roft besorgen mußte, wofür er etliche Rlaftern Solz erhielt. Leute Diefes Regiments wurden nicht beurlaubt, durften feine öffentliche Sandarbeit treiben, teinen Branntwein trinken, die meiften lebten wie Studenten auf der hohen Schule, fie beschäftigten fich mit Buchern, mit Beichnen, mit Mufit, ober arbeiteten in ihren Baufern \*\*). Sie erhielten außergewöhnlichen Sold, die langsten von zehn bis zwanzig Thaler monatlich, schone Leute in boben blechbeschlagenen Grenadiermugen, wodurch fie noch um vier Bande breit höher murben, und die Querpfeifer bes Regiments waren gar Mohren. . Wer zu ber Leibcompagnie bes Regiments gehörte, ber

<sup>\*)</sup> Fagmann, Leben Friedrich Wilhelm I. und v. Loen: der Soldat, schildern ziemlich anschaulich.

<sup>\*\*)</sup> v. Loen, der Soldat, S. 312.

war fo merkwurdig, daß er abgemalt und im Corridor des Bots= bamer Schloffes aufgehängt murde. Diefe Enaffohne in Barade ober exerciren ju feben, reiften viele bistinquirte Leute nach Botebam. Freilich murbe fcon bamale bemerkt, baß folde Coloffe fcmerlich zum Ernft bes Rrieges brauchbar maren und bag noch Riemand in der Welt darauf verfallen fei, ben Borzug bes Soldaten in der außerordentlichen Große zu fuchen, bas Bunder fei Breuken porbebalten. Aber wer im Lande felbst weilte, that aut, bergleichen nicht laut auszusprechen. Denn Die Grenabiere maren eine Leidenschaft bes Ronigs, welche in ben letten Sahren fast bis jum Bahnfinn flieg, für die der Konig feine Familie, Recht, Chre, Gewiffen und was ihm fein Lebelang fonft am hochften ftand, ben Bortheil feines Staats vergaß. Sie waren feine lieben blauen Rinder, er kannte jeden Ginzelnen genau, nahm an ihren perfonlichen Ange= legenheiten lebhaften Antheil, unterhielt fich, wenn er gnabig war, mit ben Einzelnen, und ertrug lange Reben und breifte Untworten. Es war fdwer fur einen Civiliften, gegen tiefe Lieblinge Recht gu behalten und fie maren mit gutem Grund von tem Bolfe gefürchtet. Bas irgendwo in Europa von großen Leuten zu finden mar, ließ der Ronig auffpuren und burch Bute ober. Bewalt zu feiner Barbe fchaffen. Da ftand ber Riefe Muller, ber fich in Paris und London fur Geld hatte feben laffen - Die Berson zwei Groschen - er mar erft ber vierte oder fünfte in ber Reihe; noch größer war damals Jonas, ein Schmiebefnecht aus Rorwegen, bann ber Preuge Sohmann, bem ber Ronig August von Polen, der doch ein stattlicher herr war, mit ber ausgestredten Sand nicht auf den Ropf reichen konnte; endlich spater James Rirckland, ein Ire, ben ber preußische Gefandte von Borke mit Bewalt aus England entführt hatte, und wegen dem beinahe ber biplomatifche Berfehr abgebrochen murbe, er hatte bem Ronig gegen neuntausend Thaler gekoftet. Aus jeder Art von Lebensberuf maren fie zusammengeholt, Abenteurer ber schlimmften Art, Studenten, tatholifche Beiftliche, Monche, auch einzelne Edelleute ftanden in Reihe und Blied. Ber ju fpeculiren mußte, verkaufte feine Broge theuer. Der

Rronpring Friedrich fprach in ben Briefen an feine Bertrauten oft mit Abneigung und Spott von ber Leibenschaft bes Ronigs; aber auch ihm ging etwas bavon in bas Blut über, und gang ift bie Freude baran noch heut nicht aus dem preußischen Beere geschwunden. Sie überfam auch andere Fürften. Bunachft folde, welche zu ben Sobenzollern hielten, die Deffauer, die Braunschweiger. Roch 1806 trieb ber Bergog Ferdinand von Braunschweig, welcher bei Auerftadt totlich verwundet murbe, bei feinem Regiment zu Salberftadt einen fuftematischen Menschenhandel, in feiner Leibcompagnie ging bas erfte Glied mit 6 Ruß aus, ber fleinste Mann batte 5 Ruß 9 Boll, alle Compagnien waren größer, ale jest bas erfte Garberegiment. Aber auch an andere Armeen bing fich etwas von biefer Borliebe. Ende bes vorigen Jahrhunderts bedauert ein tuchtiger fachnicher Offi= gier, daß die iconften und größten Regimenter ber fachfischen Urmee fich nicht mit ben fleinsten ber Preugen meffen fonnten\*).

Richt weniger merkwürdig war bas Berhaltniß, in welchem Ronig Friedrich Wilhelm I. zu feinen Offizieren ftand. und fürchtete von Bergen die schlaue Klugheit der Diplomaten und ber höhern Beamten; bem einfachen, berben, graden Befen feiner Offiziere - bas zuweilen eine Daste mar - vertraute er leicht feine gebeimften Bedanken. Es war feine Lieblingestimmung, fich Ber bie Scharve trug, ben bielt er als ihr Ramerad zu betrachten. in vielen Stunden für feinesgleichen. Alle Oberoffiziere bis jum Major berab, Die er langere Beit nicht gesehen hatte, pflegte er bei ber Begrüßung zu fuffen. Ginft ichimpfte er ben Dajor von Jurgaß mit bem Schmahwort, womit ber Offizier bamale einen ftubirten Mann bezeichnete, ber truntene Major erwiederte: " bas fagt ein Sundsfott ", ftand auf und verließ die Befellschaft. Da erklärte ber Ronig, er fonne das nicht auf fich figen laffen und fei bereit, fur bie Beleibi= gung mit Schwert oder Piftolen Revanche zu nehmen. Als die An=

<sup>\*)</sup> G. v. Griesheim, Die Tattif. S. 75. — v. Liebenroth, Fragmente. S. 29.

wesenden protestirten, frug der Konig zornig, wie er denn sonft Benuathuung fur feine beleidigte Ehre erhalten konne. bas Auskunftsmittel, bag fich Oberftlieutenant von Ginfiebel, ber bes Königs Stelle beim Bataillon zu vertreten hatte, fatt feiner duelliren Das Duell ging vor fich, Ginfiedel murbe am Arm vermüffe. wundet, ber Ronia fullte ibm bafur einen Tornifter mit Thalern und befahl ibm, die Last nach Saufe zu tragen. - Und der Ronig vergaß fein Leben nicht, bag er ale Rronpring im Dienft nur bis gum Oberften avancirt worden, und daß ein Feldmarschall eigentlich mehr war, Deshalb bedauerte er in dem Tabafscollegium, daß als er felbit. er nicht bei Konia Wilhelm von England batte bleiben konnen : "er batte gewiß einen großen Mann aus mir gemacht; felbft zum Statthalter von Holland hatte er mich machen fonnen." Und als ihm entgegengehalten murbe, daß er ja felbst ein großer Ronig fei, ermiderte er : "Ihr redet, wie ihr es verfteht, er hatte mich bas Sandwert gelehrt, die Armeen von gang Europa gu commandiren. Bift ihr etwas Größeres?" So febr fühlte ber munderliche Berr, daß er kein Reldberr geworden mar. Und als er fterbend in feinem Holzstuhl faß, alle Erbenforgen binter fich geworfen hatte und neugierig an fich felbft den Proceg bes Sterbens beobachtete, ba ließ er noch bas Totenpferd aus bem Stalle bolen, wie es nach altem Brauch von ber Sinterlaffenschaft eines Oberften bem commandirenden General überfandt murde, er befahl, bas Rog von feinetwegen ju Leopold von Deffau zu führen und die Stallfnechte zu prügeln, weil fie nicht bie rechte Schabrafe barauf gelegt hatten \*). Gin folder Fürft zog fast ben gefammten Abel feines Landes nach feinem Bilbe und in fein Beer. Roh und unwiffend, wie er felbft, mar ber größte Theil seiner Offiziere. Schon unter bem großen Rurfürsten mar in

<sup>\*)</sup> Richt die schlechte Jusammenstellung ber Farben: blauer Sammt und gelbe Schabrake argerte ben fterbenden König, das waren die Farben feines Leibregiments, er aber wollte die Regimentsfarben des Dessauers darauf sehen: blau, roth und weiß.

bem Beere eine fouverane Berachtung gegen alle Bilbung nur gu bäufig gewesen, schon damals war bei dem früh verstorbenen Kur= prinzen Rarl Emil, bem altern Bruber bes erften Ronias von Breußen. burch bie Offiziere feiner Umgebung ein folder Biberwille gegen alles Bernen großgezogen worden, daß ber Bring behauptete: wer ftubire und lateinisch lerne, fei ein Barenbauter. Im Tabatscollegium des Ronia Friedrich Wilhelm waren im Anfange noch ärgere Bezeichnungen Diefer Menfchenklaffe gewöhnlich; beim Ronig felbit murbe bas allerbinge in ben legten Jahren feines Lebens andere, aber ber Debrzahl ber preußischen Offiziere blieb ber raube Ton, die Gleichgultigkeit gegen alles Biffen, was nicht zum Sandwerf gehörte, trot ber Bemühungen Friedrich des Großen bis in Diefes Jahrhundert. um 1790 bezeichnete das Bolf durch das Wort: Friedrich-Wilhelm-Offizier \*) einen großen hageren Mann in furgem blauen Rock mit langem Degen und zugeschnürtem Sale, ber alle feine Sandlungen fteif und ernft wie im Dienst verrichtete und wenig gelernt batte. Und aus berfelben Beit flagt Safontaine, Relbyrediger im Regiment v. Thabben zu Salle, wie gering bie Bildung ber Offiziere fei. Rach einer geschichtlichen Borlefung, Die er ihnen gehalten, nahm ihn ein waderer Capitan bei Seite: "Sie ergablen Dinge, die vor vielen tausend Jahren geschehen find, Gott weiß, wo. Machen Sie uns nicht auch etwas weiß? Woher wiffen Sie bas?" Und als ber Reldprediger ihm eine Erflarung gab, verfette der Offizier : " Curios, ich habe gedacht, es fei immer fo gewesen, wie im Breußischen. " Der= felbe Capitan konnte nicht Gefchriebenes lefen, mar aber fonft ein braver zuverläffiger Mann \*\*). -

Aber König Friedrich Wilhelm I. wollte boch nicht, daß feine Offiziere ganz unbehilflich bleiben follten. Er ließ die Gohne armer Edelleute auf feine Roften in der großen Radettenanstalt zu Berlin unterrichten und unter Aufficht tuchtiger Offiziere an den

<sup>\*)</sup> Bon Schlefien vor und feit 1740. S. 22.

<sup>\*\*)</sup> Lafontaine's Leben von Gruber. S. 126.

Dienst gewöhnen , Die gewandteren brauchte er ale Bagen , zu fleinen Dienftleiftungen, ju Bachen im Schloß. Es fiel auf, daß in Breuken fein armer Chelmann um bas Fortfommen feiner Gobne forgen burfte, ber Ronig that es fur ibn; ber Abel Breugens, fagte man. fei die Bflangidule fur ben Sponton. Schon ber Anabe von viergehn Jahren trug gang benfelben Rod von blauem Tuch, wie ber Ronig und feine Bringen. Denn Evauletten und Unterschiebe in ber Stiderei gab es bamale noch nicht, nur die Regimenter wurden burch Abzeichen unterschieden. Jeder Bring bes preugischen Sauses mußte bienen und Offizier werben, wie ber Sohn bes armen Ebelmanns. Daß in der Schlacht bei Mollwig gehn Pringen bes preußischen Ronigehauses beim Beere gemefen maren, murbe von ben Reitgenoffen wohl bemerkt. Das mar noch nirgend und ju feiner Beit dagewefen, daß die Könige fich ale Offiziere und ben Offizier ale einen Fürften und als ihresgleichen betrachteten.

Durch diefe kamerabschaftliche Bucht murbe ein Offizierstand geschaffen, wie ihn bis dabin tein Bolf gehabt hatte. alle Tehler eines bevorzugten Standes murden fehr auffallend an ihm fichtbar. Außer feiner Robbeit, Trunkliebe und Bollerei mar auch Die Duellwuth, bas alte Leiben beutscher Beere nicht auszurotten, obwol berfelbe Sobenzollern, ber fich felbft mit feinem Oberftlieutenant schlagen wollte, unerbittlich jeden Offizier mit dem Tode ftrafte, ber im Duell einen andern getotet hatte. Rettete fich aber ein folder "braver Rerl" durch die Flucht, dann freute fich mol der Rönig, wenn ihn andere Regenten beforderten. - Das Duell ber Preußen hatte damale noch fast gang die Gebrauche bes breißigfahrigen Rrieges; mehre Secundanten, die Bahl ber Bange bestimmt, man fampfte gu Bferde auf ein Baar Bistolen, ju Fuß mit dem Degen, vor bem Gefecht gaben die Gegner einander die Sand, ja fie umarmten einander und verziehen im Boraus ihren Tod, wer fromm war, ging vorber zur Beichte und Abendmabl; fein Stoß durfte gescheben, bevor der Gegner im Stande war, den Degen zu gebrauchen, im Fall er zu Boden fturzte ober entwaffnet wurde, war Großmuth Aflicht; noch kam vor, daß, wer tötlichen Ausgang wollte, seinen Mantel ausbreitete, oder wenn er — wie die Offiziere seit 1710 — keinen Mantel trug, mit dem Degen ein vierediges Grab auf den Boden zeichnete. Der Berföhnung folgte sicher ein Gelage. Säusig und unbestraft war dem Offizier Anmaßung gegen Beamte von Civil, brutale Gewaltthat gegen Schwächere. Auch die lebhafte Empsindung für Offiziersehre, welche sich damals beim preußischen Heere ausbildete, hatte nicht grade hohe sittliche Berechtigung, sie war ein sehr unvollkommenes Surrogat für männliche Tugend, denn sie verzieh große Laster, sie privilegirte auch Gemeinheiten. Aber sie war doch für tausend verwilderte und zuchtlose Ränner ein wichtiger Fortschritt.

Denn burch fie murbe querft in bem preußischen Beere eine, wenn auch einseitige Bingebung bes Abels an bie 3bee bes Staates bervorgebracht. Buerft in ber Urmee ber Gobenzollern murbe ber Bebante, daß ber Mann fein Leben dem Baterlande fculbig fei , in die harten Seelen der Offiziere und der Gemeinen hineingeschlagen. Reinem Theile von Deutschland haben brave Soldaten gefehlt, welche für die Sahne zu fterben wußten, welcher fie Dienten. Aber bas Berbienft ber Sobenzollern, ber rauben rudfichtslofen Rubrer eines wilben Beeres, mar, bag, weil fie felbft mit einer unbegrenzten Singebung für ihren Staat lebten, arbeiteten, Butes und Bofes thaten, fie auch ihrem Beere ju ber Fahnenehre ein patriotisches Pflichtgefühl ju geben wußten. Aus ber Schule Friedrich Wilhelm I. muchs die Armee, mit welcher Friedrich II. feine Schlachten gewann, Die den preußischen Staat bes vorigen Jahrhunderts zu ber gefürchtetften Macht Europas machte, die burch ibr Blut und ibre Siege ber gangen Ration bas begeisternde Gefühl verschaffte, daß auch in den deutschen Grenzen ein Baterland fei , auf das der Ginzelne ftolz fein durfe , für deffen Bortheil zu kampfen und zu sterben jedem braven Landeskind die hochste Chre und den bochften Ruhm bereite.

Und zu diesem Fortschritt deutscher Bildung halfen nicht nur die Begunftigten, welche mit Ringkragen und Schärpe ale Kameraden

bes Obersten Friedrich Wilhelm auf den Schemeln feines Collegiums faßen, auch die vielgeplagten Soldaten, die durch Zwang und Schläge genöthigt wurden, für denfelben Staat ihres Königs die Muskete abzyleuern.

Bunachft aber, bevor von bem Segen ber Regierung eines großen Ronigs die Rede ift, foll hier, wo das Leben ber Einzelnen, Rleinen geschildet wird, ein preußischer Refrut und Deferteur von den Leiden des alten Heerwefens erzählen.

Der Erzählende ist ber Schweizer Ulrich Bracker, ber Mann von Toggenburg, beffen Selbstbiographie öfter gedruckt \*) und einer ber lehrreichsten Berichte aus bem Leben bes Bolfes ift, welchen wir be-Die Lebensbeschreibung enthält in ihrem erften Theil eine Fulle von charafteristischen und liebenswurdigen Bugen : Die Schilberung einer armen Familie im entlegenen Thal, ben bittern Rampf mit der Roth des Lebens, das Treiben der hirten, die erfte Liebe des iungen Mannes, feine binterliftige Entführung burch vreußische Berber, ben gezwungenen Rriegebienft bis jur Schlacht bei Lowofit, Die Alucht nach ber Beimat und feit ber Beit einen mubfamen Rampf um die Egifteng, die Befchreibung feines Saushaltes, gulest die Refignation einer weichen, enthufiastischen Ratur, welche nicht ohne eigne Schuld durch Reigung gur Traumerei und durch leidenschaftliche Wallungen in der foliden Ginrichtung des eigenen Lebens geftort Ueberall verrath ber arme Mann von Toggenburg in feiner ausführlichen Darftellung ein poetisches Gemuth von oft rührender Rindlichkeit, einen leidenschaftlichen Trieb zu lefen, nachzudenken und fich ju bilden, eine reizbare Organisation, welche burch Phantafieen und Stimmungen beherricht wird.

Ulrich Brader war in Toggenburg, feiner Beimat, mit bem Bater beim Holzfällen beschäftigt, als ein Bekannter ber Familie, ein umherziehender Ruller, zu ben Arbeitenden trat und ber ehrlichen

<sup>\*)</sup> Der arme Mann im Todenburg, herausgegeben von Fußli. Burich, 1789 und 1792. Bulegt von E. Bulow. Leipzig, 1882.

Einfalt Brader's ben Rath gab, aus bem Thal in Die Stabte ju gieben, um bort fein Glud zu machen. Unter ben Segensmunichen ber Eltern und Befchwifter wandert ber ehrliche Junge mit bem Bausfreunde nach Schafhausen; bort wird er in ein Wirthshaus gebracht, mo er einen fremben Offizier fennen fernt. gleiter fich aufallig auf furze Beit entfernt, wird er mit bem Offigier Sandels einig, als Bedienter bei ihm zu bleiben. Der Saus= freund kommt in das Rimmer jurud und ift auf's Sochfte entruftet, nicht barüber, bag Ulrich in ben Dienft getreten ift, fondern daß er dies ohne feine Bermittelung gethan bat, und daß ibm bas Maflergeld baburch verfürzt wird. Es ergab fich fpater, bag er felbft ben Sohn feines Landmanns fortgeführt hatte, um ihn zu verfaufen, und daß er zwanzig Friedrichsdor für ihn hatte fordern wollen. Mrich lebt eine Zeitlang luftig ale Bedienter bei feinem lodern Berrn, bem Italiener Markoni, in neuer Livree, ohne fich fonderlich um die gebeime Dienstthätigfeit beffelben zu fummern. Er fühlt fich in feinen neuen Berhaltniffen fehr wohl und fcreibt einen freudigen Brief nach bem andern an feine Eltern und feine Beliebte. Endlich wird er mit einer Luge von feinem herrn tiefer in das Reich und gulett bis Berlin geschickt, und erft bort erkennt er mit Schreden, bag feine fcone Livree und fein ganges luftiges Leben nichts als ein Betrug war, ber mit ihm gespielt worden ift. Sein Berr ift ein Werbeoffizier, er felbst ein preußischer Refrut. Bon bier an foll er felbst feine Schicksale erzählen :

"Es war den 8. April, da wir zu Berlin einmarschirten, und ich vergebens nach meinem Herrn fragte, der doch, wie ich nachwärts erfuhr, schon acht Tage vor uns dort angelangt war — als Labrot mich in die Krausenstraße in Friedrichsstadt transportirte, mir ein Quartier anwies, und mich dann kurz mit den Worten verließ: "Da, Musier! bleib' er, bis auf fernere Ordre!" Der Henker! dacht' ich, was soll das? Ist ja nicht einmal ein Wirthshaus. Wie ich so staunte, kam ein Soldat, Christian Zittemann, und nahm mich mit sich auf seine

Stube, wo sich schon zwei andere Martissohne befanden. Run ging's an ein Wundern und Ausfragen: wer ich sei, woher ich komme und dergleichen. Roch konnt' ich ihre Sprache nicht recht verstehen. Ich antwortete kurg: Ich komme aus der Schweiz, und sei Sr. Excellenz, des Herrn Lieutenant Markoni Lakai; die Sergeanten hätten mich hierher gewiesen; ich möchte aber lieber wissen, ob mein herr schon in Berlin angekommen sei, und wo er wohne. Hier singen die Kerls ein Gelächter an, dazu ich hätte weinen mögen; und keiner wollte das Geringste von einer solchen Excellenz wissen. Mittlerweile trug man eine stockbicke Erbsenkost auf. Ich as mit wenigem Appetit davon.

Bir waren faum fertig, als ein alter hagerer Rerl in's Rimmer trat, bem ich boch balb anfah, bag er mehr ale Gemeiner fein muffe. Es mar ein Feldweibel. Er hatte eine Solbatenmontur auf bem Urm, Die er über ben Tifch ausspreitete, ein Sechsgroschenftuck bagu legte, und fagte: "Das ift vor bich, mein Gohn! Gleich werd' ich dir noch ein Commisbrod bringen. " " Was? vor mich?" verfeste ich: "Bon wem? wozu?" "Ei! beine Montirung und Traftament, Buriche! Bas gilt's ba Fragens? Bift ja ein Refrute. " " Bie, mas? Refrute?" erwiederte ich: "Bebute Gott! ba ift mir nie fein Sinn baran fommen. Rein! in meinem Leben nicht. Markoni's Be-So hab' ich gedungen und andere nicht. Da wird dienter bin ich. mir fein Menfch anders fagen fonnen!" "Und ich fag' bir, bu bift Soldat, Rerl! Ich steh' dir dafür. Da hilft ist alles nichts. " Ich: Uch! wenn nur mein herr Markoni da ware. Er: Den wirst du fobald nicht zu feben friegen. Wirft doch lieber wollen unfere Ronigs Diener fein, ale feines Lieutenante? - Damit ging er weg. "Um Gottes willen, Berr Bittemann!" fuhr ich fort: "Bas foll bas werden?" "Richts, Berr!" antwortete Diefer, "als daß er, wie ich und die andern Berren da, Soldat, und wir folglich alle Bruder find; und daß ihm alles Widersegen nichts hilft, als daß man ihn auf Baffer und Brod nach der Sauptwache führt, freuzweis ichließt, und ihn fuchtelt, daß ihm die Rippen frachen, bis er content ist. " 3ch :

Das war' beim Sacker unverschämt, gottlos! Er: Glaub' er mir's auf mein Wort, anderst ist's nicht, und geht's nicht. Ich: So will ich's dem Herr König klagen. — Hier lachten alle hoch auf. — Er: Da kömmt er sein Tage nicht hin. Ich: Oder, wo muß ich mich sonst denn melden? Er: Bei unserm Major, wenn er will. Aber das ist alles umsonst. Ich: Run, so will ich's doch probiren, ob's so gelte! — Die Bursche lachten wieder. — (Der Major prügelt ihn zur Thure hinaus.) —

Des Rachmittage brachte mir der Feldweibel mein Commisbrod nebst Unter = und Uebergewehr, und fo fort, und fragte: ob ich mich nun eines Bessern bedacht? "Warum nicht?" antwortete Bittemann fur mich: "er ift ber befte Burich von ber Belt." führte man mich in die Montirungetammer, und pafte mir Sofen. Souh und Stiefeletten an ; gab mir einen Sut, Balebinte, Strumpfe und fo fort. Dann mußte ich mit noch etwa zwanzig anderen Refruten jum Beren Oberft Latorf. Man führte uns in ein Gemach, fo groß wie eine Rirche, brachte etliche zerlocherte Kahnen berbei, und befahl jedem einen Bipfel anzufaffen. Gin Abjutant, oder wer er mar, las uns einen ganzen Sack voll Kriegsartikel ber, und fprach uns einige Worte vor, welche die Dehrsten nachmurmelten ; ich reate mein Maul nicht — dachte dafür, was ich gern wollte — ich glaube an Mennchen; er schwung dann die Fahne über unfre Ropfe, und entließ Bierauf ging ich in eine Barkuche, und ließ mir ein Mittageffen, nebit einem Rrug Bier, geben. Dafur mußt' ich zwei Grofchen Run blieben mir von jenen fechfen noch viere übrig; mit Diesen follt' ich auf vier Tage wirthschaften und fie reichten boch blos fur zweene bin. Bei Diefer Ueberrechnung fing ich gegen meine Rameraden Schrecklich zu lamentiren an. Allein Cran, einer berfelben, fagte mir mit Lachen: "Es wird bich fchon lehren. 38t thut es nichts; baft ja noch allerlei zu verfaufen! Ber Exempel beine gange Dann bift bu gar itt boppelt armirt; bas laft fich Dienermontur. alles verfilbern. Und bann ber Menage wegen, nur fein aufmertfam jugefehn, wie's die andern machen. Da beben's brei, vier bis fünf mit einander an, kaufen Dinkel, Erbsen, Erdbirn u. dergl. und kochen selbst. Des Morgens um en Dreier Fusel und en Stück Commisbrod: Mittags holen sie in der Garküche um en andern Dreier Suppe, und nehmen wieder en Stück Commis: des Abends um zwei Pfennig Kovent oder Dünnbier, und abermals Commis."

"Aber das ist beim Strehl ein verdammtes Leben, "versett' ich; und er: Ja! So kommt man aus, und anderst nicht. Ein Soldat muß das lernen; denn es braucht noch viel andre Waar: Kreide, Puder, Schuhwar, Del, Schmitgel, Seife, und was der hundert Siebensachen mehr sind. — Ich: Und das muß einer alles aus den sechs Groschen bezahlen? Er: Ja! und noch viel mehr; wie z. B. den Lohn für die Wäsche, für das Gewehrputzen und so fort, wenn er solche Dinge nicht selber kann. — Damit gingen wir in unser Quartier; und ich machte alles so gut ich konnte und mochte.

Die erfte Woche inbeffen batt' ich noch Bacang; ging in ber Stadt herum auf alle Exercierplage; fab, wie die Offiziere ihre Solbaten mufterten und prügelten, daß mir icon jum Boraus ber Angft-Ich bat baber Bittemann, mir bei fcweiß von ber Stirne troff. Baus die Bandgriffe zu zeigen. "Die wirft bu mohl lernen!" fagte er: "Aber auf die Gefchwindigkeit fommt's an. Da geht's bir wie en Blig!" Indeffen war er fo gut, mir wirklich alles zu weifen ; wie ich bas Gewehr rein halten, die Montur anpressen, mich auf Soldatenmanier frifiren follte und fo fort. Rach Cran's Rath verfaufte ich meine Stiefel und faufte dafür ein bolgernes Raftchen fur meine Bafche. 3m Quartier übte ich mich ftets im Exercieren, las im Ballifden Gefangbuch ober betete. Dann fpaziert' ich etwa an die Spree und fah ba hundert Soldatenbande fich mit Aus- und Einladen der Raufmannsmaaren beschäftigen : Dber Rimmerplage : ftedte wieder alles voll arbeitender Rriegsba Gin andermal in die Rafernen und fo fort. Da fand ich überall auch bergleichen, Die hunderterlei Sandthierungen trieben, von Runstwerken an bis zum Spinnroden. Ram ich auf Die Hauptwache, fo gab's ba beren bie fpielten, foffen und hafelierten; andre,

welche ruhig ihr Pfeischen schmauchten und discurirten; etwa auch Einer, der in einem erbaulichen Buch las, und's den andern erklärte. In den Garkuchen und Bierbrauereien ging's eben so her. Rurz in Berlin hat's unter dem Militär — wie, denk' ich freilich, in grospen Staaten überall — Leute aus allen vier Welttheilen, von allen Nationen und Religionen, von allen Charakteren und von jedem Berufe, womit einer noch nebenzu sein Stücklein Brod gewinnen kann.

Die zweite Woche mußt' ich mich schon alle Tage auf bem Baradeplate ftellen, wo ich unvermuthet brei meiner Landeleute, Scharer, Bachmann und Gaftli fand, Die fich zumal alle mit mir unter gleichem Regimente (Spenplit), Die beiden erftern vollende unter der nämlichen Compagnie (Lüderig) befanden. Da follt' ich vor allen Dingen unter einem murrifchen Korporal mit einer ichiefen Rafe (Mengte mit Ramen) marfcbiren lernen. Den Rerl nun mocht' ich vor den Tod nicht vertragen, wenn er mich gar auf die Fuße flopfte, ichog mir bas Blut in ben Gipfel. Unter feinen Banben batt' ich mein Tage nichts begreifen konnen. Dies bemerfte einft Bevel, ber mit feinen Leuten auf bem gleichen Blate mandvrirte, taufchte mich gegen einen andern aus und nahm mich unter fein Das war mir eine Bergensfreude. 3st capirt'-ich in einer Stunde mehr als in zehn Tagen.

Sharer war eben so arm als ich; allein er befam ein Baar Grofchen Zulage und boppelte Portion Brod, ber Major hielt ein gut Stud mehr auf ihm, als auf mir. Indessen waren wir Herzenssbrüder; so lang einer etwas zu brechen hatte, konnte der andere mitbeißen. Bachmann hingegen, der ebenfalls mit uns hauste, war ein filziger Rerl und harmonirte nie recht mit uns; und doch schien immer die Stunde ein Tag lang, wo wir nicht beisammen sein konsten. G. mußten wir in lüderlichen Häusern suchen, wenn wir ihn haben wollten; er kam bald hernach in's Lazareth. Ich und Schärer waren auch darin völlig gleichgesinnt, baß uns das Berliner Weibsvolk ekelhaft und abscheulich vorkam; und wollt' ich für ihn so gut wie

für mich einen Eid schwören, daß wir keine mit einem Finger berührt. Sondern sobald das Exercicren vorbei war, flogen wir mit einander in Schottmann's Reller, tranken unfern Arug Ruppiner= oder Rot= buffer=Bier, schmauchten ein Pfeischen, und trillerten ein Schweizer= lied. Immer horchten uns da die Brandenburger und Bommeraner mit Luft zu. Etliche Herren sogar ließen uns oft expreß in eine Garküche rufen, ihnen den Auhreihen zu singen. Meist bestand der Spielerlohn blos in einer schmutzigen Suppe; aber in einer solchen Lage nimmt man mit noch weniger vorlieb.

Oft ergablten wir einander unsere Lebensart bei Saufe, wie wohl's uns war, wie frei wir gewefen, mas es hingegen hier vor ein verwünschtes Leben fei, u. bergl. Dann machten wir Blane zu un= ferer Entlediaung. Bald hatten wir hoffnung, daß uns heut oder morgens einer berfelben gelingen möchte; bald hingegen faben wir por jedem einen unüberfteiglichen Berg; und noch am meiften fcbrectte uns die Vorstellung der Folgen eines allenfalls fehlschlagenden Ver-Bald alle Wochen hörten wir nämlich neue angstigende Geschichten von eingebrachten Deferteurs, Die, wenn fie noch fo viele Lift gebraucht, fich in Schiffer und andere Sandwerkeleute, ober gar in Beibebilder verkleidet, in Tonnen und Faffer verftectt, u. bergl., bennoch ertappt murden. Da mußten wir zusehen, wie man fie durch 200 Mann, acht Mal die lange Gaffe auf und ab Spiegruthen laufen ließ, bis fie athemlos hinfanken — und des folgenden Tags auf's neue bran mußten; bie Aleider ihnen vom gerhactten Ruden heruntergeriffen, und wieder frifch drauf losgehauen wurde, bie Regen geronnenen Blute ihnen über bie Sofen hinabhingen. Dann faben Scharer und ich einander gitternd und totblag an, und flufterten einander in die Ohren : "Die verdammten Barbaren!" Bas hier= nachst auch auf dem Exerzierplat vorging, gab uns zu abnlichen Betrachtungen Unlag. Much da war des Fluchens und Rarbatichens von prügelfüchtigen Junkerlins, und hinwieder des Lamentirens der Geprügelten fein Ende. Wir felber zwar maren immer von ben erften auf ber Stelle, und tummelten uns mader. Aber es that uns nicht minder in der Seele web, andre um teber Reiniafeit willen fo unbarmbergig behandelt und uns felber fo, Jahr ein Sahr aus, coujonirt zu febn, oft ganger funf Stunden lang in unfrer Montur eingeschnürt wie geschraubt ftebn, in die Rreuz und Quere pfablgerad marichiren, und ununterbrochen blitichnelle Sandgriffe machen au muffen : und bas alles auf Bebeiß eines Offigiers, ber mit einem furiofen Geficht und aufgehobenem Stock vor uns ftund und alle Augenblick wie unter Rohlfopfe brein zu hauen brobte. Bei einem folden Traktament mußte auch der ftarknervigste Rerl halb lahm, und ber gebuldigste rasend werden. Und kamen wir dann totmude ins Quartier, fo gieng's ichon wieder über Bals und Ropf, unfre Bafche gurecht gu machen und jedes Flecken auszumuftern; benn bis auf ben blauen Rock war unfre ganze Uniform weiß. Gewehr, Batrontafche, Ruppel, jeder Anopf an der Montur, alles mußte fpiegelblant geputt Beigte fich an einem Diefer Stude Die geringfte Unthat, ober stand ein Haar in der Frisur nicht recht, so war, wenn er auf den Blat tam, die erfte Begrugung eine berbe Tracht Brugel. - Wahr ift's, unfere Offiziere erhielten gerade bamale bie gemeffenfte Orbre, uns über Ropf und Sals zu muftern; aber wir Refruten mußten ben Benter bavon und bachten balt, bas fei fonft fo Rriegsmanier.

Endlich kam ber Zeitpunkt, wo es hieß: Allons, ins Feld. Ist wurde Marsch geschlagen; Thränen von Bürgern, Soldatenweibern und bergleichen, flossen zu haufen. Auch die Kriegsleute
selber, die Landeskinder nämlich, welche Beiber und Kinder zuruckließen, waren ganz niedergeschlagen, voll Wehmuth und Kummers;
die Fremden hingegen jauchzten heimlich vor Freuden, und riesen:
Endlich Gottlob ift unsere Erlösung da! Jeder war bebündelt wie
ein Esel, erst mit einem Degengurt umschnallt; dann die Batrontasche über die Schulter, mit einem fünf Zoll langen Riemen; über
die andre Achsel den Tornister, mit Wäsche u. f. s. gepackt; item der Habersack, mit Brod und andrer Fourage gestopst. Hiernächst
mußte jeder noch ein Stück Feldgeräth tragen: Flasche, Kessel, Hacken
oder so was, alles an Riemen; dann erst noch eine Flinte, auch an einem solchen. So waren wir alle fünfmal übereinander freuzweis über die Bruft geschlossen, daß anfangs jeder glaubte unter solcher Laft erstiden zu muffen. Dazu kam die enge gepreßte Montur, und eine solche Hundstagshige, daß mir's manchmal dauchte, ich geh' auf glühenden Kohlen und wenn ich meiner Bruft ein wenig Luft machte, ein Dampf herauskam, wie von einem siedenden Kessel. Oft hatt' ich keinen trockenen Faden mehr am Leib, und verschmachtete bald vor Durft.

So marschirten wir ben ersten Tag (22. Aug.) zum Köpeniker Thor aus, und machten noch vier Stunden bis zum Städtchen
Köpenik, wo wir zu dreißig bis fünfzig zu Bürgern einquartiett waren,
die uns vor einen Groschen traktiren mußten. Pot Plunder, wie
ging's da her! Ha! da wurde gegessen. Aber benk' man sich nur so
viele große hungrige Kerls! Immer hieß es da: Schaff her, Canaille,
was d' im hintersten Winkel hast. Des Nachts wurde die Stube mit
Stroh gefüllt; da lagen wir alle in Reihen, den Wänden nach.
Wahrlich eine curiose Wirthschaft! In jedem Haus befand sich ein
Ofsizier, welcher auf guter Mannszucht halten sollte; sie waren abet
oft die Fäulsten\*). ——

Bis hieher hat der Gerr geholfen! Diese Worte waren der erste Text unfers Feldpredigers bei Birna. D ja! dacht' ich: Das hat er und wird ferner helfen — und zwar hoffentlich mir in mein Baterland — benn was gehen mich eure Kriege an?

Mittlerweile hatten wir alle Morgen die gemessene Ordre erhalten, scharf zu laden; dieses veranlaßte unter den ältern Soldaten immer ein Gerede: "Seute giebt's was! Seut sest's gewiß was ab! "Dann schwisten wir Jungen freilich an allen Fingern, wenn wir irgend bei einem Gebusch oder Gehölz vorbeimarschirten und uns verfaßt halten mußten. Da spiste jeder stillschweigend die Ohren, erwartete einen feurigen Sagel und seinen Tod, und sah, sobald man wieder in's Freie kam, sich rechts und links um, wie er

<sup>\*)</sup> Die Schlimmften.

am schicklichsten entwischen konnte; denn wir hatten immer feindliche Kuraffiers, Dragoner und Soldaten zu beiden Seiten. —

Endlich den 22. Sevibr. war Allarm geschlagen, und erhielten Angenblicklich mar alles in Bewegung ; in wir Orbre aufzubrechen. etlichen Minuten ein ftundenweites Lager - wie die allergrößte Stadt - gerftort, aufgevactt, und Allone Marich! 38t gogen wir in's Thal binab, ichlugen bei Birng eine Schiffbrude und formirten oberhalb bem Städtchen, bem fachfischen Lager en Front, eine Baffe, wie jum Spiegruthenlaufen , beren eines End bis jum Birnaer Thor ging, und burch welche nun die gange fachfische Armee ju vieren hoch spazieren, vorher aber das Gewehr ablegen, und - man fann fich's einbilden, die ganze lange Straße durch Schimpf= und Stichel= reben genug anhören mußten. Ginige gingen traurig mit gefenktem Geficht daber, andre trotiq und wild, und noch andre mit einem Lächeln, bas ben preußischen Spottvögeln gern nichts schuldig blei-Beiter mußten ich, und fo viele taufend andre, nichts ben wollte. von den Umftanden der eigentlichen Uebergabe diefes großen Beeres. Un bem nämlichen Tage marschirten wir noch ein Stud Bege fort, und folugen jest unfer Lager bei Lilienstein auf.

Bei diefen Anlässen wurden wir oft von den kaiserlichen Banduren attakirt, oder es kam sonst aus einem Gebusch ein Karabienerhagel auf uns los, so daß mancher tot auf der Stelle blieb und noch mehre bleffirt wurden. Wenn denn aber unfre Artilleristen nur etliche Kanonen gegen das Gebusch richteten, so flog der Feind über Hals und Kopf davon. Dieser Plunder hat mich nie erschreckt; ich wäre sein bald gewohnt worden, und dacht' ich oft: Bah! wenn's nur den Weg hergeht, ist's so übel nicht.

Früh Morgens am 1. October mußten wir uns rangiren und durch ein enges Thälchen gegen dem großen Thal hinuntermarschiren. Bor dem diden Nebel konnten wir nicht weit sehen. Als wir aber vollends in die Plaine hinunterkamen und zur großen Armee stießen, rücken wir in drei Treffen weiter vor und erblickten von ferne durch den Nebel, wie durch einen Flor, feindliche Truppen auf einer Ebene,

oberhalb bem bobmifchen Stadtchen Lowofit. Es war faiferliche Cavallerie; benn die Infanterie bekamen wir nie zu Beficht, da fich Diefelbe bei gedachtem Städtchen verfchanzt batte. Um 6 Uhr ging icon bas Donnern ber Artillerie fowel aus unferm Bordertreffen, als aus den faiferlichen Batterien fo gewaltig an, daß die Ranonen= fugeln bis zu unserm Regiment (bas im mittlern Treffen ftund) durchichnurrten. Bisber batt' ich immer noch Soffnung, por einer Batgille zu entwischen : jest fab ich feine Ausflucht mehr weber por noch binter mir, weber zur Rechten noch gur Linken. Bir rudten ingwischen immer vormarts. Da fiel mir vollends aller Muth in Die Bofen, in ben Bauch ber Erbe batt' ich mich verfriechen mogen und eine abnliche Ungft, ja Todesblaffe! las man bald auf allen Be= fichtern, felbst beren, Die fonft noch fo viel Berghaftigfeit gleigneten. Die geleerten Brangflaschen (wie jeder Solbat eines hat) flogen unter ben Rugeln burch bie Lufte; Die meiften foffen ihren fleinen Borrath bis auf ben Grund aus, benn ba bieß es: Seute braucht es Courage und morgens vielleicht keinen Rusel mehr! 3st avancirten wir bis unter bie Ranonen, wo wir mit bem erften Treffen abwechfeln mußten. Bot himmel! wie fauften ba bie Gifenbrocken ob unfern Ropfen weg - fuhren bald vor bald hinter une in die Erde, daß Stein und Rafen boch in die Luft fprang - bald mitten ein und fpickten uns Die Leute aus den Gliedern weg, als wenn's Strobhalme maren. Dicht vor une faben wir nichts ale feindliche Cavallerie, Die allerhand Bewegungen machte; fich bald in die Lange ausbehnte, bald in einen halben Mond, bann in ein Drei- und Biered fich wieder ausammen-Mun rudte auch unfre Cavallerie an; wir machten gude und ließen fie vor, auf die feindliche losgallopiren. Das mar ein Behagel, das fnarrte und blinkerte, ale fie nun einhieben : Allein taum mabrte es eine Biertelftunde, fo fam unfre Reiterei, von ber ofterreichischen geschlagen, und bis nabe unter unfre Ranonen verfolgt, Da hatte man bas Speftafeln feben follen, Pferbe, bie ihren Mann im Stegreif hangend, andere, bie ihr Bedarm ber Erbe nachschleppten. Inzwischen ftunden wir noch immer im feindlichen

Ranonenfeuer bis gegen 11 Uhr, ohne daß unfer linker Alugel mit bem fleinen Gewehr jufammentraf, obicon es auf bem rechten febr bikia zuaina. Biele meinten, wir mußten noch auf bie faiferlichen Schanzen Sturm laufen. Dir war's icon nicht mehr fo bange, wie anfangs, obgleich die Feldschlangen Rannschaft zu beiden Seiten neben mir wegrafften und der Wahlplat bereits mit Toten und Bermundeten überfaet mar - ale mit eine ungefahr um gwölf Ubr Die Ordre fam , unfer Regiment , nebft zwei andern (ich alaube Bevern und Ralkstein) mußten gurudmaridiren. Run bachten wir, es gebe bem Lager zu und alle Gefahr fei vorbei. Bir eilten barum mit muntern Schritten die jaben Beinberge binauf, brachen unfre Bute voll fcone rothe Trauben, agen vor une ber nach Bergensluft: und mir, und benen, welche neben mir ftunden, tam nichts Urges in ben Sinn, obaleich wir von der Bobe herunter unfre Bruder noch in Reuer und Rauch fteben faben, ein fürchterlich bonnerndes Gelarm borten und nicht enticheiden konnten, auf welcher Seite ber Sieg war. Mittlerweile trieben unfre Unführer uns immer höber ben Berg binan, auf beffen Gipfel ein enger Bag zwischen Relfen burchging, ber auf ber anbern Scite wieder hinunterführte. Sobald nun unfre Avantgarbe ben ermabnten Gipfel erreicht hatte, ging ein entsetlicher Mustetenhagel an ; und nun merften wir erft, wo der Saas im Strob Etliche taufend kaiferliche Panduren maren nämlich auf ber andern Seite ben Berg binauf beordert, um unfrer Armee in den Ruden zu fallen : Dies muß unfern Unführern verratben worden fein und wir mußten ihnen barum guvorkommen: Rur etliche Minuten fpater, fo batten fie une die Sobe abgewonnen und wir mahricheinlich ben Rurgern gezogen. Run feste es ein unbeschreibliches Blutbad ab, ehe man die Banduren aus jenem Beholz vertreiben fonnte. Unfre Bordertruppen litten ftart, allein die hintern drangen ebenfalls über Ropf und Sals nach, bis julest alle die Bobe gewonnen hatten.

Da mußten wir über Hügel von Toten und Berwundeten hinftolpern. Alsdann ging's hudri, hudri! mit den Panduren die Beinberge hinunter, sprungweise über eine Mauer nach der andern

berab in die Chene. Unfre gebornen Breugen und Brandenburger padten bie Banduren wie Furien. Ich felber mar in Saft und Site wie vertaumelt, und mir weber gurcht noch Schredens bewußt , fcos ich eines Schiegens fast alle meine fechezig Patronen los, bis meine Flinte halb glubend mar, und ich fie am Riemen nachschleppen mußte; indeffen glaub' ich nicht, bag ich eine lebendige Seele traf, fondern alles ging in bie freie Luft. Auf der Cbene am Baffer vor bem Städtchen Lowofit postirten fich die Banduren wieder, und pulverten tapfer in die Weinberge binguf, daß noch mancher vor und neben Breuken und Banduren lagen überall burch= mir in's Gras bif. einander; und mo fich einer von biefen lettern noch reate, murbe er mit der Rolbe vor den Ropf gefchlagen, oder ihm ein Bajonett durch Und nun ging in ber Chene bas Befecht von ben Leib gestoken. Aber wer wird das beschreiben wollen, wo jest Rauch neuem an. und Dampf von Lowofit ausging; wo es frachte und bonnerte, als ob Simmel und Erde batten zergeben wollen; wo das unaufborliche Rumpeln vieler hundert Trommeln, bas herzzerschneidende und herzerhebende Ertonen aller Art Feldmufit, bas Rufen fo vieler Commandeurs und das Brullen ihrer Adjutanten, das Beter= und Mor= Diogeheul fo vieler taufend elenden, zerquetichten, balbtoten Opfer Diefes Tages alle Ginne betäubte! Um Diefe Reit - es mochte etwa brei Uhr fein - ba Lowosit schon im Feuer ftand, viele hundert Banduren, auf welche unfre Bordertruppen wieder wie wilde Lowen einbrachen, in's Baffer fprangen, wo es dann auf das Stabtchen felber losging - um biefe Beit war ich freilich nicht ber Borberfic, fondern unter dem Rachtrab noch etwas im Beinberg droben, von benen indeffen mancher, wie gefagt, weit behender als ich von einer Mauer über die andere hinuntersprang, um feinen Brudern ju Silf zu eilen. Da ich also noch ein wenig erhöht ftand, und auf die Chene wie in ein finsteres Donner- und Sagelwetter bineinfah - in biefem Augenblick deucht' es mich Zeit, ober vielmehr mabnte mich mein Schutengel, mich mit ber Flucht zu retten. 3d fah mich beswegen nach allen Seiten um. Bor mir war alles Feuer, Rauch und Dampf;

hinter mir noch viele nachkommende auf die Feinde loseilende Truppen, zur Rechten zwei Sauptarmeen in voller Schlachtordnung. Bur Linken endlich fah ich Weinberge, Busche, Baldchen, nur hie und da einzelne Menschen, Preußen, Banduren, Husaren, und von diesen mehr Tote und Verwundete als Lebende. Da, da, auf diese Seite, dacht' ich; fonst ist's pur lautere Unmöglichkeit!

36 folich also querft mit langfamem Marsch ein wenig auf Diese linke Seite, Die Reben burch. Noch eilten etliche Breufen bei mir vorbei : "Romm, tomm, Bruber!" fagten fie : "Bictoria!" Ich rispostirte fein Wort, that nur ein wenig bleffirt, und ging immer noch allgemach fort, freilich mit Furcht und Bittern. Sobald ich mich indeffen fo weit entfernt hatte, bag mich niemand mehr feben mochte, verdoppelte, verdrei-vier-funf-fechefachte ich meine Schritte, blidte rechts und links wie ein Jager, fab noch von Beitem - jum letten Mal in meinem Leben - Morden und Totschlagen; ftrich bann in vollem Ballopp ein Beholze vorbei, das voll toter Sufaren, Panduren und Pferbe lag; rannte eines Rennens grade dem Fluß nach berunter, und ftand jest an einem Tobel. felben tamen fo eben auch etliche faiferliche Soldaten angestochen, Die fich gleichfalls aus ber Schlacht weggestohlen batten, und folugen, als fie mich fo baberlaufen faben, jum drittenmal auf mich an, ungeachtet ich immer das Bewehr ftrectte, und ihnen mit dem Sut den gewohn= ten Wink gab. Doch brannten fie niemals los. Ich faßte alfo ben Entschluß, gerad' auf fie zuzulaufen. Batt' ich einen andern Weg genommen, murben fie, wie ich nachwarts erfuhr, unfehlbar auf mich gefeuert haben. 3hr &. \*\*\*! bacht' ich, hattet ihr eure Courage bei Lowofit gezeigt! Als ich nun zu ihnen tam, und mich ale Deferteur angab, nahmen fie mir bas Bewehr ab, unterm Berfprechen, mir's nachwerts fcon wieder zuzustellen. Aber ber, welcher fich beffen impatronirt hatte, verlor fich bald darauf, und nahm das Rufil mit fich. Run fo fei's! Alsbann führten fie mich in's nachfte Dorf, Schenised (es mochte eine ftarte Stunde unter Lowofit fein). Bier war eine Fahrt über bas Baffer, aber ein einziger Rabn jum Transporte. Da gab's ein Zetermordiogefchrei von Mannern, Beibern und Rin-Bedes wollte zuerft in dem Teich fein, aus Furcht vor den Breugen; benn alles glaubte fie icon auf ber Saube zu baben. Auch ich war keiner von den letten, der mitten unter eine Schaar von Weibern hineinsprang. Wo nicht ber Fahrmann etliche berfelben binausgeworfen, batten wir alle erfaufen muffen. Renfeite bes Fluffes ftand eine Banduren-Sauptwache. Meine Begleiter führten mich auf diefelbe gu, und biefe rothen Schnurrbarte begegneten mir auf's manierlichfte; gaben mir, ungeachtet ich fie und fie mich tein Wort verstunden, noch Tobaf und Branntwein, und Geleit bis auf Leutmerit, glaub' ich , wo ich unter lauter Stockbobmen übernachtete. und freilich nicht mußte, ob ich ba mein Saupt ficher gur Rube legen fonnte - aber - und bies mar bas Befte - von bem Tumult des Tages noch einen fo vertaumelten Ropf hatte, bag biefer Rapitalpunft mir am allermindeften betrug. Morgens barauf (2. Oft.) ging ich mit einem Transport in's faiferliche Sauptlager nach Bubin Bier traf ich bei zweihundert andrer preußischer Deferteurs an, von benen fo zu reden jeder feinen eignen Beg, und fein Tempo in Dbacht genommen hatte. -

Wir hatten die Erlaubniß alles im Lager zu besichtigen. Offiziers und Soldaten stunden bann bei Saufen um uns her, denen wir
mehr erzählen follten, als uns bekannt war. Etliche indessen wußten
Winds genng zu machen, und ihren diesmaligen Wirthen zu schmeicheln, zur Berkleinerung der Breußen hundert Lügen auszuhecken. Da gab's benn auch unter den Kaiserlichen manchen Erzprahler; und
der kleinste Zwerg rühmte sich, wer weiß wie manchen langbeinigten
Brandenburger — auf seiner eignen Flucht in die Flucht geschlagen
zu haben. Drauf führte man uns zu etwa fünfzig Mann Gefangener
von der preußischen Cavallerie; ein erbärmlich Spektakel! Da war
kaum einer von Bunden und Beulen seer ausgegangen; etliche über's
ganze Gesicht heruntergehauen, andre in's Genick, andre über die
Ohren, über die Schultern, die Schenkel u. s. f. Da war alles ein
Nechzen und Behklagen! Wie priesen uns diese armen Wichte selig,

einem ähnlichen Schickfal so glucklich entronnen zu fein; und wie bankten wir selber Gott dafür! Wir mußten im Lager übernachten, und bekamen jeder seinen Dukaten Reisgelo. Dann schickte man uns mit einem Cavallerietransport, es waren unser an die zweihundert, auf ein böhmisches Dorf, wo wir, nach einem kurzen Schlummer, folgensben Tags auf Prag abgingen. Dort vertheilten wir uns und bekamen Pässe, je zu sechs, zehn bis zwölf hoch, welche einen Weg gingen; denn wir waren ein wunderseltsames Gemengsel von Schweizern, Schwaben, Sachsen, Baiern, Tirolern, Welschen, Franzosen, Bolacken und Türken. Einen solchen Paß bekamen unser sechs zusammen bis Regensburg. "

So weit Ulrich Brader. Er tam gludlich in der heimat an, aber den schnauzbärtigen Soldaten in seiner Unisorm erkannte niemand wieder. Seine Geschwister verkrochen sich, seine Geliebte war ihm untreu geworden und hatte einen andern geheiratet, nur das Mutterherz fand aus der verwilderten Gestalt den Sohn heraus. Aber auch sein späteres Leben in dem einsamen Thal wurde durch die Abenteuer dieser Zeit gestört. Es war ein fremdes, unheimliches Clement in ihn gekommen, reizbare Unruhe, Begehrlichkeit und Ent-wöhnung stetiger Arbeit.

Friedrich II. aber schrieb nach der Schlacht bei Lowosit an Schwerin: "Rie haben meine Truppen solche Wunder der Tapfer- teit gethan, seit ich die Chre habe, sie zu commandiren." —

Der hier ergablt bat, war auch einer bavon.

## Aus dem Staat Friedrich des Großen.

Was war es boch, das seit dem dreißigiährigen Kriege die Augen der Politiker auf den kleinen Staat heftete, der sich an der öftlichen Nordgrenze Deutschlands gegen Schweden und Bolen, gegen Habsburger und Bourbonen heraufrang? Das Erbe der Hohensollern war kein reichgesegnetes Land, in dem der Bauer behaglich auf wohlbebauter Huse saß, welchem reiche Kauscherren in schweren Galeonen die Seide Italiens, die Gewürze und Barren der neuen Welt zuführten. Ein armes, verwüstetes Sandland war's, die Städte ausgebrannt, die Hütten der Landleute niedergerissen, unbebaute Necker, viele Quadratmeilen entblößt von Menschen und Rusvieh, den Launen der Urnatur zurückgegeben. Als Friedrich Wilhelm 1640 unter den Kurhut trat, sand er nichts als bestrittene Anssprücke auf zerstreute Territorien von etwa 1450 Quadratmeilen\*),

<sup>\*)</sup> Rurfürst Friedrich Wilhelm erbte 1451 Quadr. Mellen mit vielleicht 700,000 Einwohnern, größtentheils im Ordensland Preußen, welches durch die Berwüftungen des Arieges nicht so fehr verödet war.

|    |      |      |            |                     | Ð      | uadr. =     | Wł.   | Einw.                 |
|----|------|------|------------|---------------------|--------|-------------|-------|-----------------------|
| Im | Jahr | 1688 | hinterlief | der Kurfürst        |        | 2034        | mit   | etwa 1,300,000        |
| ;  | =    | 1713 | =          | König Friedrich I.  |        | 2090        | mit   | 1,700,000             |
| :  | ;    | 1740 | ,          | Ronig Friedrich Bi  | lh. I. | <b>2201</b> | =     | 2,240,000             |
| ;  | ;    | 1786 | =          | Konig Friedrich II. | •      | 3490        | ;     | 6,000,000             |
| =  | ;    | 1805 | waren      | •                   |        | 5563        | =     | 9,800,000             |
|    |      |      | (vor       | dem Gintausch von   | Hanr   | 10ver.)     |       |                       |
| :  | =    | 1807 | blieben    |                     |        | 2877        | :     | 5,000,00 <del>9</del> |
| :  | :    | 1817 | waren      |                     |        | 5015        | =     | 10,600,000            |
| =  | ;    | 1830 | waren 13   | .000.000 &m . · im  | Cahr 1 | 1861 a      | her 1 | 8 000 000 (Fm         |

in allen feften Orten feines Stammlandes fagen übermächtige Auf einer unfichern Debe richtete ber fluge, boppelzüngige Kürst seinen Staat ein, mit einer Schlauheit und Rücksichtslofigkeit gegen seine Rachbarn, welche fogar in jener gewissenlosen Beit Auffeben erregte, aber augleich mit Belbenfraft und großem Sinn, der mehr ale einmal die beutsche Ehre bober faßte, ale ber Raifer ober ein anderer Fürft bes Reiches. Und als der fluge Boli= tifer 1688 ftarb, mar, mas er hinterließ, boch nur ein geringes Bolf, gar nicht zu rechnen unter ben Machten Guropa's. Denn feine Berrichaft umfaßte gwar 2034 Quadrat = Meilen, aber bochftens 1,300,000 Menfchen. Much ale Friedrich II. bundert Rabr nach seinem Ahnherrn die Regierung antrat, erbte er nicht mehr als 2,240,000 Seelen, weit weniger als jest die eine Proving Schleffen Bas war es alfo, bas fogleich nach ben Schlachten bes dreißigiabrigen Rrieges die Giferfucht aller Regierungen, zumal bes Raiferhauses, erregte, bas feither bem brandenburgischen Wefen fo warme Freunde, fo erbitterte Gegner zugeführt hat? Durch zwei Jahrhunderte wurden Deutsche und Fremde nicht mude, auf biesen neuen Staat zu hoffen, ebenfo lange haben Deutsche und Frembe nicht aufgebort ibn querft mit Spott, bann mit Sak einen funftlichen Bau zu nennen, ber farfe Sturme nicht auszuhalten vermoge, ber ohne Berechtigung fich unter die Mächte Europa's eingedrängt habe. Und wie kam es endlich, daß schon nach bem Tode Friedrich bes Großen unbefangene Beurtheiler ermahnten, man moge boch aufboren, bem vielgehaßten ben Untergang zu prophezeien. Rach ieber Rieberlage fei er um fo fraftiger in bie Bobe gefchnellt, alle Schaben und Ariegewunden wurden bort ichneller geheilt, ale wo andere, Wohlstand und Intelligenz nehme bort in größeren Berhaltniffen zu, als in einem andern Theile von Deutschland!

Allerdings war ein eigenthumliches Befen, eine neue Schattirung bes beutschen Charafters, was auf dem eroberten Slavengrunde, in ben Hohenzollern und ihrem Bolfe zu Tage fam. Mit heraus-fordernder Schärfe erzwang sich bies Reue Geltung. Es schien, daß Brebtag, neue Bilber.

bie Charaftere bort größere Gegenfage umschlossen; benn Tugenben und Kehler seiner Regenten, Größe und Schwäche seiner Bolitik kamen in schneibenben Contrasten zu Tage, die Beschränktheiten erschienen auffälliger, das Widerwärtige massenhafter, das Bewunderungswerthe erstaunlicher; es schien, daß bieser Staat bas Seltsamste und Ungewöhnlichste erzeugen, und nur die ruhige Mittelmäßigkeit, die sonft so erträglich und forberlich sein mag, nicht ohne Schaden vertragen könne.

Biel that Die Lage Des Lanbes. Es war ein Grengland, qugleich gegen Schweden, Slaven, Frangofen und Hollander. Raum eine Frage ber europäischen Politik gab es, die nicht auf Wohl und Webe des Staats einwirfte, kaum eine Berwicklung, welche thätigen Kürsten nicht Gelegenheit gab, Ansprüche geltend zu machen. finkende Macht Schwedens, der beginnende Auflösungsproceß in Polen erregten weitläufige Aussichten, die Uebergewalt Frankreichs, die mißtrauische Freundschaft Sollands zwangen zu schlagfertiger Borficht. Seit bem erften Jahre, in welchem Rurfürst Kriedrich Wilhelm seine eigenen Festungen durch Lift und Gewalt in Befit nehmen mußte, wurde offenbar, daß bort an ber Ede bes beutschen Bobens ein fraftiges, umfichtiges, maffentuchtiges Regiment gur Rettung Deutschlands nicht entbehrt werben fonne. Seit bem Beginn bes frangofischen Rrieges von 1674 erfannte Europa, daß die fcblaue Bolitif, welche von biefer fleinen Ece ausging, auch bas ftaunenswerthe Wagniß unternahm, Die Weftgrenze Deutschlands gegen ben übermächtigen König von Frankreich heldenhaft zu vertheidigen.

Es lag vielleicht auch etwas Auffallendes in dem Stammcharafter bes brandenburgischen Bolkes, an dem Fürsten und Unterthanen gleichen Theil hatten. Die preußischen Landschaften hatten den Deutschen bis auf Friedrich den Großen verhältnismäßig wenig von Gelehrten, Dichtern und Kunstlern abgegeben. Selbst der leidenschaftliche Eifer der Reformationszeit schien dort abgedämpft. Die Leute, welche in dem Grenzlande saßen, meist von niedersächsischem Stamme, mit geringer Beimischung von Slavenblut, waren ein hartes, knorriges Geschlecht, nicht vorzugsweise anmuthig in den

Formen ihres Lebens, aber von einem ungewöhnlich fcarfen Berftande, nuchtern im Urtheil. In der Hauptstadt schon seit alter Beit spottlustig von beweglicher Bunge, in allen Landschaften großer Anstrengungen fähig, arbeitsam, zäh, von dauerhafter Kraft.

Aber mehr als Lage und Stammcharafter des Bolfes schuf bort ber Charafter der Fürsten. In anderer Beise, als irgendwo seit den Tagen Karl des Großen geschah, haben sie ihren Staat gebildet. Manches Fürstengeschlecht zählte eine Reihe glücklicher Bergrößerer des Staats, auch die Bourbonen haben weites Gebiet zu einem großen Staatsförper zusammengezogen; manches Fürstengeschlecht hat einige Generationen tapfrer Krieger erzeugt, keines war tapfrer als die Wasa und die protestantischen Wittelsbacher in Schweden. Aber Erzieher des Bolfes ist keine gewesen, wie die alten Hohenzollern. Als große Gutsherren auf verwüstetem Lande haben sie die Menschen geworben, die Kultur geleitet, durch fast hundert fünfzig Jahre als strenge Hauswirthe gearbeitet, gedacht, geduldet, gewagt und Unrecht gethan, um ein Bolf für ihren Staat zu schaffen, wie sie selbst; hart, sparsam, gescheidt, ked, das Höchste für sich begehrend.

In solchem Sinne hat man Recht, ben providentiellen Charafter bes preußischen Staats zu bewundern. Bon den vier Fürsten, welche ihn seit dem deutschen Kriege bis zu dem Tage regierten, wo der greise Abt im Kloster Sanssouci die muden Augen schloß, hat jeder mit seinen Tugenden und Fehlern wie eine nothwendige Ergänzung seines Borgängers gelebt. Kurfürst Friedrich Wilhelm, der größte Staatsmann aus der Schule des deutschen Krieges, der prachtliebende erste König Friedrich, der sparsame Despot Friedrich Wilhelm I., zulest er, in welchem sich die Anlagen und großen Eigenschaften sast aller seiner Borsahren zusammensanden, im achtzehnten Jahrhundert die Blüthe des Geschlechts.

Es war ein freudeleeres Leben im Konigsichloß zu Berlin, als Friedrich heranwuchs, fo arm an Liebe und Sonnenichein, wie in wenig Burgerhäusern jener rauben Beit. Man barf zweifeln, ob ber Konig, fein Bater, ober die Konigin größere Schuld an ber Berrut-

tung bes Ramilienlebens batten, beide nur durch Rebler ihres Naturells, welche in ben unaufborlichen Reibungen bes Saufes immer größer mur-Der Ronig, ein wunderlicher Tyrann, mit weichem Bergen, aber einer roben Beftigkeit, Die mit bem Stock Liebe und Bertrauen erzwingen wollte, von icharfem Menschenverstand, aber fo unwiffend, baß er immer in Gefahr kam, Opfer eines Schurken zu werden, und in bem bunteln Gefühl feiner Schwäche wieder mißtrauisch und von jaber Gemaltfamfeit; die Konigin dagegen, feine bedeutende Frau, von falterem Bergen, mit einem farten Gefühl ihrer fürftlichen Burte, babei mit vieler Reigung gur Intrique, ohne Borficht und Schweig-Beide hatten den besten Willen und gaben fich ehrlich Mube, ihre Rinder zu tuchtigen und auten Menschen zu machen, aber beibe ftorten unverftandig bas gefunde Aufleben ber Rinderfeele. Die Mutter hatte Die Taktlofigkeit, Die Rinder ichon im garten Alter ju Bertrauten ihres Aergers und ihrer Intriguen ju machen; benn über die unholbe Sparfamfeit bes Konigs, über die Schlage, bie er fo reichlich in feinen Bimmern austheilte und über die einformige Tagesordnung, die er ihr aufzwang, nahm in ihren Gemachern Rlage, Groll, Spott fein Ende. Der Rronpring Friedrich wuchs im Spiel mit feiner alteren Schwester beran, ein gartes Rind mit leuchtenden Augen und wunderschönem blonden Saar. Bunftlich murte ihm gerade foviel gelehrt als der Ronig wollte, und bas mar wenig genug : faum etwas lateinische Declination - ber große Ronig ift nie über die Schwierigkeiten bes Genitive und Dative berausgefommen -, frangofisch, etwas Geschichte und was einem Solbaten damals für nöthig galt. Die Frauen brachten bem Anaben, ber fich gern geben ließ, und in Gegenwart bes Ronigs icheu und tropig aus ben Rinderaugen fab, bas erfte Intereffe an frangofifcher Literatur bei, er felbst hat fpater feine Schwester barum gerühmt, aber auch seine Gouvernante war eine kluge Frangofin. Dag dem Ronig bas fremde Wefen verhaßt mar, trug ficher bagu bei, es bem Sohne werth zu machen, denn fast fustematisch wurde in den Appartements ber Ronigin das gelobt, was dem ftrengen Sausherrn miffiel. Und wenn ber

König in der Familie eine feiner polternden frommen Reden hielt, dann sahen die Brinzeß Wilhelmine und der junge Friedrich einander so lange bedeutsam an, bis das heraussordernde Gesicht, das eines der Kinder machte, die kindische Lachlust erregte und den Grimm des Königs zum Ausbruch brachte! Dadurch wurde der Sohn schon in frühen Jahren dem Bater ein Gegenstand des Aergers. Einen efsiminiten Kerl schalt er ihn, der sich malpropre halte und eine unmännsliche Freude an But und Spielereien habe.

Aber aus dem Bericht seiner Schwester, beren schonungslosem Urtheil der Tadel leichter wird, ale das Lob, ift auch zu feben, wie bie Liebensmurbiafeit bes reichbegabten Anaben auf feine Umgebung Benn er mit ber Schwester beimlich eine frangofifche Befcichte las und ben gangen Sof in die fomifchen Charaftere bes Romans umdeutete, wenn fie mit Alote und Laute vervonte Mufit machten, wenn er bie Schwester verkleibet befuchte, und fie bie Rollen einer frangofischen Romodie gegen einander recitirten. Aber felbft bei diesen harmlosen Freuden wurde der Bring fortwährend in Luge, Täufdung, Berftellung gedrängt. Er war ftolg, bochgefinnt, groß= muthig, von rudfichtelofer Wahrheiteliebe. Daß ihm die Berftellung innerlichst widerstand, bag er fich, wo fie verlangt wurde, nicht razu herablaffen wollte, und wo er es einmal that, ungeschickt heuchelte, das machte feine Stellung zum Bater immer schwieriger, größer wurde das Diftrauen des Königs, immer wieder brach dem Sohn bas verlette Selbstgefühl als Trot bervor.

So wuchs er auf von plumpen Spionen umgeben, welche dem König jedes Wort zutrugen. Ein Gemuth von den reichsten Anlagen, der feinsten geistigen Begehrlichkeit, ohne jede männliche Gesellschaft, die für ihn gepaßt hätte. Rein Wunder, daß der Jüngling auf Ab-wege gerieht. Der preußische Hof konnte im Bergleich zu den andern höfen Deutschlands für einen sehr tugendhaften gelten; aber der Ton gegen Frauen, und die Unbefangenheit, mit welcher die bedenk-lichsten Berhältnisse behandelt wurden, war auch dort sehr groß. Seit einem Besuch an dem lüderlichen Hofe in Oresden begann es

Brinz Friedrich zu treiben, wie andere Prinzen seiner Zeit, er fand gute Kameraden unter ben jungen Offizieren seines Baters. Wir wissen aus dieser Zeit wenig von ihm, aber wir durfen schließen, daß er dabei allerdings in einige Gefahr kam, nicht zu verderben, aber in Schulden und unbedeutenden Berhältnissen werthvolle Jahre zu verlieren. Es war sicher nicht der steigende Unwille des Baters allein, der ihn in dieser Zeit verstimmte und rathlos umberwarf, eben so sehr ein inneres Mißbehagen, das den unsertigen Jüngling um so wilder in die Irre treibt, je größer die stillen Ansprüche sind, die sein Geist an das Leben macht.

Er beschloß nach England zu entflieben. Wie bie Alucht miß= lang, wie der Born bee Obriften Friedrich Wilhelm gegen ben fabnenflüchtigen Offizier aufbrannte, ift befannt. Mit ben Tagen feiner Gefangenschaft in Ruftrin und bem Aufenthalt in Ruppin begannen Das Fürchterliche, bas er erfahren, hatte feine ernften Lebrjabre. auch neue Rraft in ibm mach gerufen. Er batte alle Schrecken bes Todes, Die greulichsten Demuthigungen mit fürstlichem Stolze er-Er hatte über bie größten Rathfel bes Lebens, über ben Tod, und was barauf folgen foll, in der Ginfamteit feines Gefangniffes nachgedacht, er batte erkannt, bag ibm nichts als Ergebung. Beduld, ruhiges Ausharren übrig bleibe. Aber das bittere, bergfressende Unglud ift doch keine Schule, welche nur bas Gute herausbildet, auch manche Fehler wachfen babei groß. Er lernte in ftiller Seele feine Entschluffe bewahren, mit Argwohn auf Die Menfchen fehn und sie als seine Werkzeuge gebrauchen, sie täuschen und mit einer kalten Klugheit liebkofen, von welcher fein Berg nichts wußte. Er mußte bem feigen, gemeinen Grumbkow ichmeicheln, und froh fein, daß er den schlechten Mann allmälig für sich gewann; er mußte sich Sahre lang immer wieder Mühe geben, den Widerwillen und bas Mißtrauen des harten Baters flug zu befämpfen. Immer fträubte fich seine Natur gegen folche Demüthigung, durch bittern Spott suchte er fein geschädigtes Gelbstgefühl geltend zu machen; fein Berg, bas für alles Eble erglühte, bewahrte ihn bavor, ein harter Egoift zu werben, aber milber, verföhnlicher wurde er nicht. Und als er langst ein großer Menfch, ein weifer Fürst geworden war, blieb ihm aus diefer Zeit der Ancchtschaft doch eine Spur von kleinlicher hinterslift zurud, der Löwe hat einigemal nicht verschmäht, in niedriger Rachsucht wie ein Kater zu fragen.

Doch er lernte in Diefen Jahren auch etwas Rugliches ehren; Die ftrenge Birthschaftlichkeit, mit welcher die beschränkte, aber tuchtige Rraft feines Baters fur bas Bohl bes Landes und feines Saufes forgte. Benn er, um bem Ronig ju gefallen, Bachtanfchlage machen mußte, wenn er fich Rube aab, ben Ertrag einer Domane um einige hundert Thaler zu fteigern, wenn er auch auf die Liebhabereien bes Ronias mehr ale billig einging und ibm ben Borichlag machte, einen langen Schafer aus Medlenburg ale Refruten zu entführen. fo mar im Anfang allerdinge diefe Arbeit nur ein läftiges Mittel, ben Konig zu verfohnen, benn Grumbfom follte ihm einen Dann ichaffen, ber bie Taxe ftatt feiner machte, die Amtleute und Rammerbeamten felbst gaben ihm an die Sand, wie bie und da ein Plus ju gewinnen mar, und über die Riefen spottete er immer noch, wo er das ungeftraft fonnte. Aber die neue Welt, in die er verfett war, die praktischen Intereffen bes Bolfes und bes Staates zogen ihn boch allmalig an. leicht einzusehen, daß auch die Wirthschaftlichkeit feines Baters oft tyrannisch und wunderlich mar. Der Konig hatte immer bie Empfin= bung, baf er nichts ale bas Befte feines Landes wollte, und besbalb nahm er fich die Freiheit mit ber größten Willfur bis in bas Gingelne in Befit und Gefchaft ber Brivatpersonen einzugreifen. Wenn er befahl, baß fein Riegenbod mit ben Schafen ausgetrieben werden burfe . baß alle farbigen Schafe , graue, fcmarge, melirte binnen brei Jahren ganglich abgefchafft und nur feine weiße Bolle geduldet werben folle, wenn er genau vorschrieb, wie bie tupfernen Probemage bes Berliner Scheffels, Die er durch bas gange Land - auf Roften ber Unterthanen - verschicken ließ, aufbewahrt und verschloffen werben follten, bamit fie feine Beulen befamen, wenn er, um bie Linnenund Wolleninduftrie in die Sobe gu bringen, verordnete, feine Unter-

thanen follten burchaus nicht ben mobifden Big und Rattun tragen, hundert Thaler Strafe und drei Tage Halseisen drobe Jedem, ber nach acht Monaten in feinem Saufe noch einen Lappun Rattun an Schlafrod, Muge, Dobelüberzug bulben wurde, fo erichien folche Dethode zu regieren allerdings hart und fleinlich. Aber ben flugen Sinn und die wohlwollende Abficht, die hinter folden Erlaffen erkennbar mar, lernte ber Sohn boch ehren, und er felbit eignete fich allmälig eine Menge von Detailkenntniffen an, Die fonft einem Rurftenfohn nicht geläufig werben : Berthe ber Guter. Breife ber Lebensmittel, Bedurfniffe bes Bolfes, Gewohnheiten, Rechte und Pflichten bes fleinen Lebens. Es ging fogar auf ibn felbft viel von dem Selbstgefühl über, womit ber Ronig fich diefer Beichaftstenntniffe ruhmte. Als er felbit ber allmächtige Sauswirth feines Staates geworben mar, ba murbe ber unermegliche Segen offenbar, den feine Renntnig bes Boltes und des Berfehrs haben Rur badurch murbe bie weise Sparfamfeit möglich, mit welder er fein eigenes Baus und die Finangen verwaltete, feine unab= läsfige Sorge für das Detail, wodurch er Landhau, Handel, Wohl= ftand, Bildung feines Bolfes erhob. Wie die Tagesrechnungen feiner Roche, fo wußte er die Anschlage zu prufen, in denen die Gin= funfte ber Domanen, Forften, ber Accife berechnet maren. bas Rleinfte wie bas Größte mit icharfem Muge überfab, bas verbankte fein Bolk zum großen Theil ben Jahren, in benen er gezwungen als Affeffor am grunen Tifche zu Ruppin faß. Und zuweilen begea= nete ihm felbft, mas zu feines Baters Beit argerlich gewesen mar, daß feine Renntniß der geschäftlichen Ginzelheiten boch noch nicht groß genug war, und daß er hier und ba, grade wie fein Bater, befahl, was gewaltsam in bas Leben seiner Preußen einschnitt und boch nicht durchgeführt werden fonnte.

Raum hatte Friedrich die Schläge der großen Katastrophe ein wenig verwunden, da traf ihn ein neues Unglud, seinem Herzen eben so schrecklich als das erste, in seinen Folgen noch verhängnißroller für seine Leben. Der König zwang ihm eine Gemahlin auf. Herze

erfdutternd ift bas Web, in bem er ringt, fich von ber ermablten " Sie foll. frivol fein , foviel fie will, nur nicht Braut loszumachen. einfältig, bas ertrage ich nicht." Es war Alles vergebens. Bitterfeit und Born fab er auf diefe Berbindung bie furg vor der Bermählung. Rie bat er ben Schmerz überwunden, bag ber Bater baburch fein inneres Leben gerftort habe. Seine reigbare Empfinbung, bas liebebedurftige Berg, fie maren in robester Beife verfauft. Richt allein er wurde baburch ungludlich, auch eine gute Frau, Die bes beften Schicksals werth gemesen mare. Die Bringeffin Glifabeth von Bevern hatte viele edle Gigenschaften des Bergens, fie mar nicht einfältig, fie war nicht häßlich und vermochte felbst vor ber berben Rritik der Fürstinnen bes koniglichen Saufes erträglich zu besteben. Aber wir fürchten, mare fie ein Engel gewesen, der Stoly des Sohnes, der im Rern feines Lebens durch die unnöthige Barbarei bes 3manges emport mar, batte immer wieder gegen fie protestirt. bas Berbaltniß nicht immer fo falt, wie man wol annimmt. Rabre gelang es der Bergensgute und dem Taft der Bringeffin, ben Rronpringen immer wieder zu verfohnen. In ber Burudgezogenheit von Rheinsberg war fie in der That feine Sausfrau und eine liebens= wurdige Birthin feiner Gafte, und fcon wurde von den öfterreichifden Agenten an den Wiener Gof berichtet, daß ihr Ginfluß im Steigen fei. Aber ber befcheibenen Unbanglichkeit ihrer Seele fehlten gu febr bie Gigenschaften, welche einen geiftreichen Mann auf Die Dauer gu feffeln vermögen. Die aufgeweckten Rinder des Saufes Brandenburg hatten bas Bedürfniß ihr leichtbewegtes Innere launig, ichnell und icharf Die Bringeffin wurde, wenn fie erregt war, nach Außen zu tebren. ftill, wie gelähmt, die leichte Grazie der Gefellschaft fehlte ihr. paßte nicht zusammen. Auch die Art, wie fie ben Gemahl liebte, pflichtvoll, fich immer unterordnend, wie gebannt und gedruckt von feinem großen Beifte, war bem Pringen wenig intereffant, ber mit der französischen geistreichen Bildung auch nicht wenig von der Frivolitat ber frangofischen Gesellschaft angenommen hatte.

Mle Friedrich Ronig murbe, verlor die Fürftin fchnell ben gerin-

gen Antheil, ben fie fich am Berg ihres Gemable etwa erworben batte. Die lange Abmesenbeit im erften ichlefischen Rriege that bas Lette, ben Ronia von ibr zu entfernen. Immer fparfamer murden Die Begiehungen ber Gatten, es vergingen Jahre, ohne baß fie einander faben, eine einige Rurge und Ralte ift in feinen Briefen erfennbar. Daß der Ronia ihren Charafter fo boch achten mußte, erhielt fie in ber außeren Stellung. - Seine Berhaltniffe mit Frauen maren feitbem wenig einflugreich auf fein inneres Empfinden, felbft feine Schwester von Baireuth, franklich, nervos, verbittert durch Giferfucht auf einen ungetreuen Gemabl, wurde bem Bruber auf Jahre fremb, und erft, ale fie fich fur bas eigene Leben refignirt hatte, fuchte bies ftolze Rind des Saufes Brandenburg alternd und ungludlich wieder bas Berg bes Brubers, beffen fleine Sand fie einft vor ben Rugen bes Auch die Mutter, der Ronig Friedftrengen Batere gehalten batte. rich immer ausgezeichnete kindliche Berehrung bewies, fonnte ber Seele bes Sohnes wenig fein. Seine andern Gefdwifter waren junger und nur zu geneigt, im Saus ftille Fronte gegen ibn zu machen: wenn ber Ronig fich berabließ einmal einer Sofdame ober einer Gangerin Aufmerksamkeiten zu zeigen, fo maren biefe in ber Regel fur bie Betroffenen ebenfo angftvoll als fcmeichelhaft. Wo er freilich Beift, Grazie und weibliche Burbe jufammenfand, wie bei Frau von Camas, ber Oberhofmeifterin feiner Gemahlin, da murde die Liebensmurdigfeit feiner Ratur in vielen berglichen Aufmerkfamteiten laut. Bangen aber haben die Frauen feinem Leben wenig Licht und Glang gegeben, faum je bat die innige Berglichfeit des Familienlebens fein Inneres erwarmt, nach biefer Seite verodete fein Gemuth. Bielleicht murbe bas ein Glud fur feine Nation, ficher ein Berhangniß fur fein Brivatleben. Die volle Barme feiner menfchlichen Empfindung blieb fast ausschließlich dem fleinen Rreise der Bertrauten vorbehalten, mit benen er lachte, bichtete, philosophirte, Plane für bie Bufunft machte, spater feine Rriegsoperationen und Gefahren besprach.

Seit er vermählt in Rheinsberg lebte, beginnt der befte Theil feiner Jugendzeit. Dort wußte er eine Anzahl gebildeter und

heiterer Gesellschafter um fich zu vereinigen, die Kleine Genoffenschaft führte ein poetisches Leben, von welchem Theilnehmer ein anmuthiges Bild hinterlassen haben. Ernsthaft begann Friedrich an seiner Bilbung zu arbeiten. Leicht fügte sich ihm der Ausdruck erregter Empfindung in den Zwang französischer Berfe, unablässig arbeitete er, sich die Feinheiten des fremden Stils anzueignen. Aber auch über Ernsterem arbeitete sein Geift, für alle höchsten Fragen des Menschen such bei Christian Wolf, er saß über Karten und Schlachtpläne geneigt, und unter den Rollen des Liebhabertheaters und den Bauriffen wurden andere Projecte vorbereitet, welche nach wenig Jahren die Welt aufregen sollten.

Da fam ber Tag, an welchem fein fterbender Bater ber Regierung entfagte und ben Offizier, ber bie Tagesmelbung that, an= wies, von bem neuen Rriegsberrn Breugens Die Befehle einzuholen. Wie der Bring von feinen politischen Zeitgenoffen bamale beurtheilt murbe, feben wir aus ber Charafteriftif, welche furz vorber ein öfterrei= difcher Agent am Raiferhofe von ihm gemacht batte : er ift anmuthig, traat eignes Saar, bat eine folgffe Saltung, liebt foone Runfte und aute Ruche, er mochte feine Regierung gern mit einem Eclat anfangen, ift ein foliberer Freund bes Militars als fein Bater, bat bie Religion eines honetten Mannes, glaubt an Gott und die Bergebung ber Sunden, liebt Glang und großartiges Befen, er wird alle Sofchargen neu etabliren und vornehme Leute an feinen Gof ziehen \*). gang ift diefe Prophezeiung gerechtfertigt worden. Wir fuchen in . Diefer Beit andre Seiten feines Befens zu verfteben. Der neue Ronig war von feuriger enthufiastischer Empfindung, fcnell erregt, leicht tamen die Thranen in feine Augen. Wie feinen Zeitgenoffen war ihm leidenschaftliches Bedurfniß das Große zu bewundern, fich weichen Stimmungen elegisch bingugeben. Bartlich und babei fcmel-

<sup>\*)</sup> Journal de Seckendorf. 2. Jan. 1738.

zend blies er fein Abagio auf der Flote, wie andern ehrlichen Zettgenoffen ward auch ihm in Wort und Vers der volle Ausdruck innigen Gefühls nicht leicht, aber die pathetische Phrase rührte ihm Thränen und Empfindsamkeit auf. Trop aller französischen Sentenzen war die Anlage seines Wesens auch nach dieser Richtung sehr deutsch.

Sehr ungerecht baben ibn die beurtheilt, welche ihm ein kaltes Berg gufdrieben. Richt die falten Fürstenbergen find es, die am meiften durch ihre Barte verlegen. Solchen ift faft immer veraonnt. burch gleichmäßige Buld und schicklichen Ausbrud ibre Umgebung gu Die ftarfften Meußerungen ber Richtachtung liegen in befriedigen. der Regel dicht neben den berggewinnenden Lauten einer weichen Bartlichfeit. Aber in Friedrich war, fo icheint uns, eine auffallende und feltfame Berbindung von zwei gang entgegengefesten Richtungen bes Gemuthe, welche fonft auf Erden in ewig unverfohntem Rampfe Er hatte ebenfofehr das Bedurfniß fich das Leben zu ideali= liegen. firen, als ben Drang , fich und Andern ideale Stimmungen unbarmherzig zu zerstören. Seine erste Eigenschaft war vielleicht die schönste, vielleicht die leidvollfte, mit welcher ein Menfch fur ben Rampf ber Erbe ausgestattet wird. Er war allerdings eine Dichternatur, er befaß in hobem Grad jene eigenthumliche Rraft, welche die gemeine Birklichkeit nach idealen Forderungen des eigenen Wefens umzubil= ben ftrebt, und alles Rabe mit bem holden Schein eines neuen Lebens Es war ihm Bedurfniß, mit bem gangen Bauber eines beweglichen Gefühle, mit der Grazie feiner Phantafie bas Bild feiner Lieben fich jugurichten, und bas Berhaltnif, in bas er fich frei gu ihnen gefest hatte, auszuschmuden. Es war immer etwas Spiel babei, auch wo er am leidenschaftlichften empfand, liebte er mehr bas verschönerte Bild bes Andern, bas er in fich trug, ale biefen felbft. In folder Stimmung bat er Boltaire's Sand gefüßt. Burde, ihm irgend einmal in empfindlicher Beife ber Unterschied zwischen seinem Ideal und dem wirklichen Menschen fühlbar, so ließ er den Menschen fallen und hielt fich an das Bild. Wem die Natur diese Anlage

gegeben bat. Liebe und Freundschaft vorzugeweise burch bas bunte Glas poetischer Stimmungen zu empfinden, ber wird nach dem Ilrtheil Anderer in der Bahl feiner Lieben immer Billfur zeigen, eine gewiffe gleichmäßige Barme, welche ichieflich alle bedenkt, icheint folden Raturen verfagt zu fein. Wem ber Ronig in feiner Beife Freund geworden war, gegen ben mar er von ber größten Aufmertfamteit und Ausbauer, wie febr auch feine Stimmung in einzelnen Momenten mechfelte. Er konnte bann in feiner Trauer über ben Berluft einer folden Gestalt fentimental werben, wie nur irgend ein Deutscher aus der Wertherperiode. Er hatte mit feiner Schwefter von Baireuth viele Jahre in einiger Entfremdung gelebt, erft in ben letten Sabren por ihrem Tobe, unter ben Schreden bes ichweren Arieges war ihm ihr Bild als das einer gartlichen Schwester wieder lebendig aufgegangen. Rach ihrem Tode fand er einen duftern Genuß barin, das Bergliche biefes Berhaltniffes fich und Andern vorzustellen, er baute ihr einen fleinen Tempel und wallfahrtete oft babin. feinem Bergen nicht burch Bermittlung voetischer Empfindungen nabe trat, nicht die liebesvinnende Boefie ibm anreate, ja wer gar Etwas in feinem reizbaren Wefen forte, gegen ben mar er falt, nichtachtend, gleichgultig, ein Ronig, ber nur frug, wie weit ber Undere ibm nute, er warf ibn vielleicht meg, wenn er ibn nicht mehr brauchte. Solche Begabung vermag allerdings bas Leben bes jungen Mannes mit einem verklarenden Schimmer ju umgeben, fie verleiht bunten Schein und holde Farbe auch Gewöhnlichem, aber fie wird mit viel guter Sitte, Pflichtgefühl und einem Sinn, der Göheres will als fich felbit, verbunden fein muffen, wenn fie benfelben Mann in boberem Alter nicht ifoliren und verdüftern foll. Sie wird auch im gunftigften Kalle neben ben warmften Berehrern bittre Reinde aufregen. von biefer Unlage hat der eblen Seele Boethe's fdwere Schmerzen, dauerlose Berhaltniffe, viele Enttäuschungen und ein einsames Alter bereitet. Sie wird doppelt verhangnifvoll fur einen Ronig, bem Undere fo felten ficher und gleichberechtigt gegenübertreten, dem die offenbergigften Freunde immer noch bewundernde Schmeichler werden,

ungleich in ihrem Berhalten, bald unfrei im höfifchen Banne feiner Rajeftat, balb im Gefühl ihrer Rechte unzufriedene Tadler.

Dem Ronig Friedrich aber wurde biefes Bedurfnig nach ibealen Berbaltniffen und die Sehnsucht nach Renfchen, Die feinem Bergen Belegenheit gaben, fich rudhaltlos aufzuschließen, junachst burch feinen burchbringenden Scharfblick gefreugt, und burch eine unbeftechliche Bahrheiteliebe, welche allen Taufchungen totfeind war, fich gegen jede Illusion unwillig straubte, ben Schein überall verachtete . immer bem Rern ber Dinge nachsvurte. Diese prufende Auffaffung bes Lebens und feiner Bflichten allein, mochte ibm ein auter Sout gegen bie Taufdungen werden, welche ben phantafievollen gurften, wo er Bertrauen ichenft baufiger franten, ale ben Brivatmann. Aber fein Scharffinn zeigte fich auch ale wilde Laune, welche ichonungelos, fartaftifch und fpottluftig verwuftete. Wober ibm biefe Unlage fam? Bar es marfisches Blut? Bar es ein Erbtheil seiner Urgroßmutter, ber Rurfürstin Sophie von Hannover und feiner Großmutter, ber Konigin Sophie Charlotte, jener geiftvollen Frauen, mit benen Leibnig über Die ewige Sarmonie ber Belt verhandelt hatte? Sicher hatte die raube Schule feiner Jugend Dazu beigetragen. Scharf ift fein Blid fur die Schwächen Anderer, wo er eine Bloge erfrabt, wo ihn fremde Art ärgert oder reigt, da rührt fich ihm die bewegliche Freunde und Feinde trifft iconungelos fein Wort, auch wo Schweigen und Ertragen von jeder Borficht geboten ift, vermag er nicht fich ju beberrichen, bann ift feine Seele wie verwandelt, erbarmungelos, unendlich, übertreibend verzieht er fich bas Bild bes Andern zur Karrifatur. Sieht man naber zu, so ift freilich auch bierbei die Freude an ber geiftigen Production die Sauptfache, et befreit fich felbst von einem unbolden Gindruck, indem er gegen fein Opfer improvifirt, er malt in's Groteste mit innerem Behagen, und er wundert fich wol, wenn ber Betroffene tief verlett auch wieder gegen ibn in Baffen tritt. Sehr auffallend ift barin feine Mehnlichkeit mit Luther. Freilich find bie Reulenschläge ober bie Streiche mit ber Britiche, welche ber große Monch bes fechszehnten

Sahrhunderte führt, bei weitem furchtbarer, ale bie Stiche, welche ber große Fürft im Beitalter ber Aufflarung austheilt. nicht wurdig ift, und vielleicht nicht geziement, fummert ben Ronig fo wenig ale ben Reformator, beite find in einer Aufregung, wie auf ber Jagb, beibe vergeffen über die Freude des Rampfes ganglich Beibe haben fich felbft und ihrer großen Sache badie Folgen. burch ernfthaft geschabet und fich aufrichtig gewundert, wenn fie bas einmal erfannten. Aber wenn ber Ronia nedt und bohnt und vielleicht einmal bosbaft zwickt, fo wird ihm bas unartige Wefen schwerer verzieben : benn es ift baufig fein gleicher Rampf, ben er mit feinen Opfern führt. Go bat ber große Fürft alle feine politischen Gegner behandelt und totliche Reindschaft gegen fich aufgeregt; über bie Bompadour in Franfreich, über Raiferin Glifabeth und Raiferin Maria Therefia hat er an der Tafel gescherzt, beißende Berfe und Bamphlete in Umlauf gefett. Go bat er ben ichlechten Mann, ben Boltaire, bald gestreichelt, bald gescholten und gefratt. Go verfuhr er aber auch mit ben Menschen, welche er wirklich boch bielt, benen er bas größte Bertrauen ichenkte, Die er in ben Rreis feiner Freunde aufge-Er hatte ben Marquis b'Argens an feinen Bof gezogen, jum Rammerherrn gemacht, jum Mitglied ber Afademie, ju einem feiner nachften und liebsten Genoffen. Die Briefe, welche er ibm aus den Feldlagern des fiebenjährigen Arieges fchrieb, gehören zu den iconften und rubrendften Erinnerungen, Die uns von dem Ronige geblieben find. 218 Friedrich aus dem Rriege beimkehrt, ift ibm eine liebe hoffnung, daß der Marquis bei ihm in Sansfouci wohnen foll. Und wenige Sabre barauf ift biefes icone Berbaltnig in ber vein-Bie mar bas boch moglich? Der Marquis lichften Weife geloft. war vielleicht ber befte Frangofe, ben ber Ronig an fich gefeffelt, ein Mann von Ehre, feinfühlend, gebildet, bem Ronig in Babr-Aber er mar weder ein bedeutender, noch ein be= beit ergeben. fonbers fraftiger Mann. Lange Jahre hatte ber Ronig in ihm einen Gelehrten bewundert, mas er nicht war, einen weisen, flaren, fichern Philosophen mit gefälligem Wit und frifcher Laune, er hatte

fich fein Bild gang gemuthlich und poetifch zugerichtet. Sett . bei bem täglichen Busammensein fand ber Ronig fich getäuscht, ein weich= liches Befen bes Frangofen, bas mit ber eigenen Rranklichkeit hppochondrisch spielte, ärgerte ibn, er begann zu erkennen, baß ber gealterte Marquis weder ein großer Gelehrter, noch von befonbere ftarfem Beift mar, bas 3beal, bas er fich von ihm gemacht, war gestört. Da beginnt ber Ronig ibn wegen feiner Beichlichkeit zu verfvotten, ber einvfindliche Frangofe erbittet Urlaub, gur Berftellung feiner Gefundheit auf einige Monate nach Franfreich zu reifen. Rönia ist durch dies übellaunische Wesen tief verlett, und fährt fort, in ben Freundesbriefen, welche er ibm nachsendet, Dies Arankthun In Franfreich folle fich jest ein Barwolf zeigen, fein Bweifel, daß ber Marquis bies fei, als Preuße, und in feiner flaglichen Krankenhulle. Db er jest kleine Rinder effe? Die Unart habe er doch fonft nicht gehabt, aber auf Reifen andre fich Bieles am Den-Der Marquis bleibt ftatt weniger Monate zwei Binter, als er zurudkehren will, fendet er Zeugniffe feiner Merzte, mahrscheinlich war der wactre Dann in der That frank gemefen, aber den Konig verlett diese unbehilfliche Legitimation eines alten Freundes im Innerften. Und wie er zurückfebrt, ift bas alte Berbaltnis verbor-Noch will ihn der Konig nicht loslaffen, aber er gefällt fich barin, durch Stachelreden und ftarte Scherze ben Treulofen zu ftrafen. Da fordert der Frangose, in tieffter Seele erbittert, feine Entlaffung. Er erhalt fie, und man erfennt ben Schmerz und Born bes Ronigs aus bem Befcheibe. Als ber Marquis in bem letten Brief, ben er vor feinem Tode bem Ronig ichrieb, noch einmal nicht ohne Bitterfeit vorhalt, wie höhnend und ichlecht er einen uneigennütigen Berehrer behandelt, da las der Ronig schweigend den Brief. Aber an bie Bitwe des Toten schrieb er betrübt von feiner Freundschaft fur ihren Gatten, und ließ ihm in fremdem Land ein toftbares Denfmal errichten. - Dit ben meiften feiner Lieben ging es bem großen Fürsten so, magisch wie seine Kraft anzuziehen, ebenso damonisch war feine Fahigkeit abzustoßen. Ber aber barin einen Fehler bes

Mannes ichelten will, bem fei bie Antwort, bag es in ber Gefcichte faum einen andern Ronig gegeben bat, ber in fo großartiger Weife fein geheimftes Seelenleben feinen Freunden aufgefchloffen bat, als Rriebrich.

Benige Monde trug Friedrich II. Die Krone, ba ftarb Raifer Rarl VI. Nest trieb ben jungen Konig Alles, ein großes Spiel zu magen. Daß er folden Entidluß faßte, war tros der augenblidlichen Schwäche Desterreichs boch an fic Zeichen eines fecten Ruths. Die gander, welche er regierte, gablten etwa ein Siebentheil ber Denichenmaffe, welche in bem weiten Gebiet ber Maria Thereffa lebten. Es ift mahr, fein Beer mar vorläufig dem öfterreichischen an Rabl und Rriegetüchtigfeit weit überlegen, und nach ber Borftellung ber Beit war die Daffe bes Bolles nicht in der Beife zur Erganzung bes Beeres geeignet, wie jest. Und wenig abnte er bie Große Maria Therefia's. Aber fcon in ben Borbereitungen gum Ginmarich bewies ber Ronig, daß er lange barauf gehofft, fich mit Defterreich zu meffen, in gehobener Stimmung begann er einen Rampf, ber für fein Leben und bas feines Staates entscheidend werden follte. Benig fummerte ihn im Grunde bas Recht, welches er auf ichlefische Bergogthumer etwa noch hatte und durch feine Redern vor Guropa ju erweisen Die Politif ber bespotischen Staaten bes fiebenzehnten und fuctie. achtzehnten Jahrhunderte forgte barum überhaupt nicht. Wer feiner Sache einen guten Schein geben konnte, benutte auch Diefes Mittel, im Nothfall war auch ber unwahrscheinlichfte Beweis, ber fchaalfte Vorwand aut genug. Go hatte Ludwig XIV. gefriegt, fo hatte ber Raifer gegen die Türken, Italiener, Deutsche, Franzosen und Spanier fein Interesse verfolgt, so war dem großen Kurfürsten ein Theil feiner Erfolge burch Andere verborben worden. Grade ba, wo bas Recht ber Sobenzollern am deutlichsten gesprochen hatte, - wie in Bommern, - waren fie am meiften verfürzt worben. Durch Riemand mehr als durch ben Raifer und Saus Sabsburg. Jest fuchte ein Sobenzoller Die Rache. " Sei mein Cicero und beweife bas Recht meiner Sache, ich werde bein Cafar fein und fie burchführen, " fdrieb Frebtag, neue Bilber.

24

Friedrich feinem Jordan nach bem Ginmarich in Schlefien. Leicht mit beflügeltem Schritt wie jum Tange betrat ber Ronig Die Felder Immer noch mar beiterer Lebensgenuf. Das füße feiner Siege. Tändeln mit Berfen, geiftvolles Geplauder mit feinen Bertrauten über die Freuden des Tages, über Gott. Ratur und Unfterblichkeit. was er für das Salg feines Lebens hielt. Aber die große Arbeit, in Die er getreten war, begann ihre Wirfungen auf feine Seele ichon nach den erften Bochen, bevor er noch die Feuerprobe der erften großen Schlacht burchgemacht hatte. Und fie bat feitdem an feiner Seele gehammert und geschmiedet, bis fie fein Saar grau farbte und bas feurige begeisterte Serz zu flingendem Metall verhartete. Mit der wunder= vollen Rlarbeit, die ihm eigen war, beobachtete er den Beginn diefer Men= Wie ein Fremder fab er icon bamals auf fein eigenes berungen. Leben. "Du wirft mich philosophischer finden, ale bu bentft, " fchreibt er bem Freunde, "ich bin es immer gewesen, bald mehr, bald weniger. Meine Jugend, das Feuer ber Leidenschaft, das Berlangen nach Rubin, ja, um mir nichte zu verbergen, auch die Reugierde, endlich ein gebeimer Inftinft haben mich aus der fugen Rube getrieben, die ich genoß, und ber Bunfch, meinen Ramen in ben Zeitungen und ber Befchichte zu feben, bat mich feitab geführt. Romm ber zu mir. bie Philosophie behalt ihre Rechte, und ich verfichere bich, wenn ich nicht Diefe verdammte Borliebe fur den Ruhm hatte, ich murde nur an rubiges Bebagen benfen. "

Und als der treue Jordan in feine Rahe kommt und er ben Mann des friedlichen Genusses furchtsam und unbehaglich im Felte sieht, da empfindet der König plöglich, daß er ein Anderer und Stärferer geworden ist, der Ankommende war von ihm so lange als der geslehrtere geehrt worden, er hatte ihm Berse gebessert, Briefe stilisirt, in Kenntniß der griechischen Gelehrtenschulen war er ihm weit überlegen gewesen. Und trot aller philosophischen Bildung machte er dem König jest den Eindruck eines Mannes ohne Muth; mit herbem Spotte suhr der König gegen ihn los. Und in einer seiner besten Improvisationen stellt er sich selbst als Krieger dem weichlichen

Philosophen gegenüber. So unbillig die Spottverse maren, mit benen er ibn immer wieder überschüttete, fo fchnell mar boch auch bie Ruckfehr ber alten berglichen Empfindung. Aber es war auch ber erfte leife Ringerzeig bes Schickfale fur ben Ronig felbit : noch oft follte ihm bas Gleiche begegnen, er follte werthe Manner, treue Freunde einen nach dem andern verlieren, nicht nur durch den Tod. noch mehr durch die Ralte und Entfremdung, welche zwischen seinem und ihrem Wefen fich aufthat. Denn ber Weg, ben er jest betreten batte, follte alle Große, aber auch alle Ginfeitiakeiten feiner Ratur immer ftarter ausbilben, bis an die Grenze bes Menfclichen; und je hober er fich felbit über die Andern erhob, besto fleiner mußte ihm ihr Befen erscheinen; fast alle, Die er in späteren Sabren mit bem eigenen Maage maß, waren wenig im Stanbe. Und bas Digbebagen und Die Enttauschung, Die dabei zu besteben. er bann empfinden follte, murben wieder icharfer und rucffichtelofer. bis er felbit auf einfamer Bobe aus Augen, Die wie Born in bem versteinerten Untlit ftanden, auf das Treiben ber Menfchen zu feinen Rugen berunterfab. Immer aber bis zu feinen letten Stunden wurde der durchdringende Strahl feines brutenden Blides unterbrochen burch ben bellen Glang einer weichen menichlichen Empfin-Und daß diese ihm blieb, macht bie große tragische Gestalt für une fo rübrend.

Jest freisich im ersten Kriege sieht er auf die stille Ruhe seines "Remusberg " noch mit Sehnsucht zurud und tief fühlt er den Zwang eines ungeheuren Geschicks, der ihn bereits umgiebt. "Es ist schwer, mit Gleichmuth dies Glud und Unglud zu ertragen, "schreibt er, "wol kann man kalt scheinen im Glud und unberührt bei Verlusten, die Züge des Gesichts können sich verstellen, aber der Mann, das Innere, die Falten des Herzens werden deshalb nicht weniger angegriffen. "Und hoffnungsvoll schließt er: "Alles, was ich von mir wünsche, ist doch nur, daß die Erfolge nicht meine menschlichen Empfindungen und Tugenden verderben, zu denen ich mich immer bekannt habe. Möchten meine Kreunde mich so sinden, wie ich immer

gewesen bin. " Und am Ende des Arieges schreibt er: "Sieh, bein Freund ist zum zweitenmal Sieger. Wer hatte vor einigen Jahren gesagt, daß dein Schüler in der Philosophie eine militarische Rolle in der Welt spielen werde? daß die Borschung einen Dichter ausersehen wurde, das politische System Europa's umzusturzen \*)? "
— So frisch und jung empfand Friedrich, als er aus dem ersten Ariege im Triumphzuge nach Berlin zurücksehrte.

Rum zweitenmal zieht er aus, Schleffen zu behaupten. ift er Sieger, icon bat er bas ruhige Selbstgefühl eines erprobten Feldherrn, lebhaft ift feine Freude über die Bute feiner Truppen. "Alles, mas mir bei diefem Siege fcmeichelt, " fcreibt er an Fran v. Camas \*\*), "ift, daß ich durch fcnellen Entschlug und ein fühnes Manouvre zur Erhaltung fo vieler braven Leute beitragen fonnte. Aber ich wollte nicht ben geringften meiner Solbaten um eitlen Rubm, der mich nicht mehr täuscht, verwunden laffen." Aber mitten in ben Rampf fiel der Tob von zwei feiner liebsten Freunde, Jordan und Rapferlingt. Rührend ift feine Rlage. "In weniger als brei Monaten habe ich meine beiden treuesten Freunde verloren, Leute, mit denen ich täglich gelebt habe, anmuthige Gesellschafter, ehrenwerthe Ranner und wahre Freunde. Es ift fdwer fur ein Berg, bas fo empfindfam ge= schaffen wurde, wie bas meine, ben tiefen Schmerz guruckzubrangen. Rebre ich nach Berlin gurudt, ich werbe fast fremb in meinem eignen Baterlande, isolirt in meinem Hause sein. Auch Sie haben das Schidfal gehabt, auf einmal viele Personen zu verlieren, die Ihnen lieb waren, aber ich bewundere Ihren Duth, nachahmen fann ich ihn Deine einzige Soffnung ift bie Beit, Die mit Allem zu Enbe fommt, was es in der Natur giebt. Sie fangt an die Gindrucke in unferm Gebirn zu fchwächen, und bort damit auf, uns felbit zu vernichten. Ich fürchte mich jett vor alle ben Orten, welche mir bie traurige Erinnerung an Freunde, Die ich für immer verloren babe.

<sup>\*)</sup> Oeuvres T. XVII. Nr. 140, p. 213.

<sup>\*\*)</sup> Oeuvres T. XVIII. Nr. 10.

zurudrufen. "— Und noch vier Wochen nach dem Tode schreibt er derselben Freundin, die ihn zu trösten versuchte: "Glauben Sie nicht, daß der Drang der Geschäfte und Gesahren in der Traurigkeit zerstreut, ich weiß aus Ersahrung, das ift ein schlechtes Mittel. Leider sind erst vier Wochen vergangen, seit meine Thränen und mein Schmerz begann, aber nach den heftigen Anfällen der ersten Tage fühle ich mich jetzt ebenso traurig, ebenso wenig getröstet, als im Ansfang. " Und als ihm sein würdiger Erzieber Duhan aus der Hinterslassenschaft Jordan's einige französische Bücher schiedt, die der König begehrt hatte, schrieb der Fürst noch im Spätherbit desselben Jahres: "Wir kamen die Thränen in die Augen, als ich die Bücher meines armen geschiedenen Jordan öffnete, ich habe ihn so sehr geliebt und es wird mir sehr schwer, zu denken, daß er nicht mehr ist. "— Richt lange und der König versor auch diesen Bertrauten, an den dieser Brief gerichtet ist.

Der Berluft ber Jugendfreunde im Jahr 1745 bilbet einen wichtigen Abschnitt im innern Leben bes Ronigs. Dit ben uneigennütigen ehrlichen Dannern ftarb ibm fait Alles, mas ibn im Berfebr mit Undern gludlich gemacht batte. Die Berbindungen, in welche er jest als Mann trat, waren fammtlich von anderer Art. Much bie beiten ber neuen Befannten murben vielleicht Bertraute einzelner Stunden, nicht die Freunde feines Bergens. Das Bedürfnik nach anregendem geiftigen Bertehr blieb, ja es murbe ftarfer und anspruchevoller. Denn er ift auch darin eine einzige Erscheinung, er fonnte beitere und ver= trauenevolle Berhaltniffe niemale entbehren, nicht das leichte, fast rudhaltelofe Geplauder, welches burch alle Schattirungen menschlicher Stimmung, tieffinnig oder frivol, von den größten Fragen des Menfchengefchlechts bis zu ben fleinften Tagesereigniffen berabflatterte. Bleich nach feiner Thronbesteigung hatte er an Boltaire geschrieben und ihn zu fich eingeladen, Boltaire war auf wenige Tage für schweres Geld nach Berlin gekommen, er hatte fcon bamale bem Ronig ben Ginbrud eines Rarren gemacht, aber Friedrich fühlte boch eine unendliche Berehrung vor dem Talent des Mannes, Boltaire war ihm der größte Dichter aller Zeiten, Hofmarschall bes Parnasses, auf bem ber König selbst so gern eine Rolle spielen wollte. Immer stärker wurde Friedrich's Wunsch, den Mann zu besigen. Er betrachtete sich als seinen Schüler, er wünschte jeden seiner Berse durch den Meister gebilligt, er lechzte unter seinen märkischen Offizieren nach dem Wit und Geist der eleganten Franzosen, endlich war auch die Eitelkeit eines Souverans dabei, er wollte ein Fürst der schönen Geister und Philosophen werden, wie er ein ruhmgefrönter heerführer geworden war. Seit dem zweiten schlesischen Kriege wurden zumeist die Fremden seine Vertrauten, seit 1750 ward ihm die Freude, auch den großen Boltaire als Mitglied seines Hospales bei sich zu sehen. Es war kein Unstüd, daß ter schlechte Mann nur wenige Jahre unter den Barbaren aushielt.

Diese gehn Rabre von 1746 bis 1756 find es, in benen Friedrich als Schriftsteller Selbstacfühl und eine Bedeutung gewann, welche noch beut in Deutschland nicht nach Gebühr gewürdigt wird. Heber seine frangofischen Berfe vermag ber Deutsche nur unvollständig Er war ein behender Dichter, bem fich mubelos jede au urtheilen. Stimmung in Reim und Bere fügte. Er bat aber in feiner Lprif bie Schwierigkeiten ber fremben Sprache vor ben Augen eines Franzofen niemals vollständig überwunden, wie fleißig auch feine Bertrauten burchfaben, ja es fehlte ibm, wie uns fcheint, immer an ber gleichmäßigen rhetorischen Stimmung, jenem Stil, ber in ber Beit Boltaire's bas erfte Rennzeichen eines berufenen Dichters mar, benn neben ichonen und erhabenen Gagen in prachtiger Phrafe ftorten triviale Gedanken und banaler Ausbrud. Auch feine Geschmadsbildung mar nicht ficher und felbständig genug, er war in feinem afthetischen Urtheil fcnell bewundernd furt absprechend, aber in der Stille weit abhangiger von ber Meinung feiner frangonichen Befannten, ale fein Stolz eingeraumt hatte. Das Befte, was in der frangofifden Boefie damale erblühte, Die Ruckfehr zur Ratur und ber Kampf iconer Wahrheit gegen Die Reffeln ber alten Convenienz, blieb bem Konig unverftandlich, Rouffeau war ibm lange Beit ein excentrischer armer Teufel und ber gewissenhafte und lautere Geist Diderots galt ihm gar für feicht. Und bennoch scheint uns, daß in seinen Gedichten und grade in den leichten 3m= provisationen, die er seinen Freunden gönnt, nicht selten ein Reichthum an poetischem Detail und ein herzgewinnender Ton wahren Gefühls durchbricht, um den ihn wenigstens sein Borbild Boltaire beneiden könnte\*).

Die Die Commentare Cafar's ift Friedrich's Geschichte seiner Zeit eines der bedeutenbsten Denkmale der historischen Literatur \*\*). Es ist wahr, er schrieb gleich dem römischen Feldherrn, gleich jedem handelnden Staatsmann die Thatsachen so, wie sie in der Seele eines Betheiligten restectiren, nicht Alles ist von ihm gleichmäßig gewürdigt, und nicht jeder Partei gönnt er ihr bestes Recht, aber er weiß unendlich Bieles, was jedem Fernstehenden verborgen bleibt, und führt nicht unparteissch, aber auch gegen seine Gegner hochgesinnt in einige innerste Motive der großen Ereignisse ein. Er schried zuweilen ohne den großen Apparat, den ein Sistoriser von Fach um sich sammeln muß, es begegenete ihm daher, daß Erinnerung und Urtheil, so zuverlässig beide sind, ihn an einzelnen Stellen im Sich ließen; endlich schried er eine Apologie seines Hauses, seiner Politis, seiner Feldzüge, und wie Casar verschweigt er einigemal und legt die Thatsachen so zurecht, wie er sie

<sup>\*)</sup> Es ift hier allerdings nicht ber Ort auf Cinzelnheiten einzugehen, wozu auch seine bramatischen Bersuche einladen. — Bir bestigen endlich eine sorgfältige Ausgabe seiner Berte. Aber es ware nicht minder Pflicht, eine Auswahl seiner Pocsien und sein größeres Geschichteswerk in guter beutscher Uebertragung zu einem Gemeingut ber Nation zu machen, welcher diese Seite im Leben ihres Königs bis jest noch zu fremd gesblieben ift.

<sup>\*\*)</sup> Die Theile seines Geschichtswerks erschienen bekanntlich unter besondern Titeln, mit mehren Einleitungen. Die Memoiren des Sauses Branden-burg (begonnen 1746), im größten Theil unbedeutend und zusammengeschrieben, dann Geschichte meiner Zeit (verf. 1746—75), sein Meisterstüd; dann die große Geschichte des siebenjährigen Krieges (beendet 1764), endlich die Memoiren seit dem Subertsburger Frieden (verf. 1775—79), sie bilden troßungleichmäßiger Behandlung doch ein zusammenhängendes Ganze.

auf die Folgezeit gebracht wunscht. Aber die Bahrheitsliebe und Offensherzigkeit, mit der er sein Saus und sein eigenes Thun behandelt, ist dennoch nicht weniger bewundernswerth, als die souverane Ruhe und Freiheit, in der er über den Begebenheiten schwebt, trot der kleinen rhetorischen Schnörkel, welche im Geschmack der Zeit lagen.

Erstaunlich wie feine Fruchtbarkeit ift feine Bielfeitigkeit. Giner ber größten Militaridriftsteller, ein bebeutender Gefchichtschreiber, bebenber Dichter und baneben als popularer Bbilofopb, praftischer Staatsmann , ja fogar ale anonymer , febr ausgelaffener Bampbletschreiber und einigemal ale Journalift, ift er ftete bereit fur Alles, mas ibn erfüllt, erwarmt, begeiftert, mit ber Feber in's Feld ju gieben. und jeden anzugreifen in Berfen und Brofa, der ihn reigt oder argert, nicht nur Papft und Raiferin, Jefuiten und hollandische Beitungschreiber, auch alte Freunde, wenn fie ihm lau erscheinen, mas er nicht leiden fann, oder wenn fie gar von ihm abzufallen broben. Rie bat es - feit Luther - einen fo fampfluftigen, rudfichtslofen, Sobald er die Feder jum Schrei= unermublichen Schreiber gegeben. ben anfest, ift er wie Proteus Alles, Beifer oder Jutriguant, Biftorifer ober Boet, wie es grade die Situation verlangt, immer ein bewegter, feuriger, geiftvoller, zuweilen auch unartiger Denich, an fein königliches Umt aber benkt er wenig. Alles was ihm lieb ift, feiert er durch Gedichte oder Lobreden, die erhabenen Lehren seiner Philosophie: feine Freunde, fein Beer, Freiheit des Glaubens, felbständige Forschung, Toleranz und Bildung des Bolkes.

Erobernd hatte der Geift Friedrich's fich nach allen Richtungen ausgebreitet. Es gab, so schien es, kein hinderniß, das ihn aufhielt, wo der Ehrgeiz antrieb, zu siegen. Da kamen die Jahre der Prüfung, sieben Jahre furchtbarer, herzqualender Sorgen. Die große Periode, wo dem reichen hochstiegenden Geiste die schwersten Aufgaben, die je ein Mensch bestanden, auferlegt wurden, wo ihm fast Alles unterging, was er für sich selbst an Freude und Glück, an Hossnungen und egoistischem Behagen besaß, wo auch Holdes und Anmuthiges in dem Menschen sterben sollte, damit er der entsagende

Fürst seines Bolfes, ber große Beamte des Staates, der Geld einer Ration wurde. Richt eroberungslustig zog er diesmal in den Kampf; daß er um sein und seines Staates Leben zu kampfen hatte, war ihm lange vorher deutlich geworden. Aber um so höher wuchs ihm der Entschluß. Wie der Sturmwind wollte er in die Wolfen brechen, die sich von allen Seiten um sein Haupt zusammenzogen. Durch die Energie eines unwiderstehlichen Angriss gedachte er die Wetter zu zertheilen, bevor sie sich entluden. Er war die dahin nie besiegt worden, seine Feinde waren geschlagen, so oft er, sein unwiderstehliches Wertzeug, das Heer, in der Haud, auf sie gestoßen war. Das war eine Hossmung, die einzige. Wenn ihm auch diesmal erprobte Gewalt nicht versagte, so mochte er seinen Staat retten.

Aber gleich bei bem erften Bufammentreffen mit ben Defterreichern, ben alten Reinden, fab er, bag auch fie von ihm gelernt hatten und Undere geworden waren. Bis jum Meußersten fpannte er feine Rraft, und bei Collin versagte fie ihm. Der 18. Juni 1757 ift der verhängnißvollste Tag in Friedrich's Leben. Dort begegnete. was ihm noch zweimal in biefem Rriege ben Sieg entriß, der Feldberr batte feine Feinte ju gering geachtet, er batte feinem eigenen tapfern Seere bas llebermenfchliche zugemuthet. Rach einer furgen Betäubung bob fich Friedrich in neuer Rraft. Mus bem Angriffefriege mar er auf eine verzweifelte Defenfive angewiefen, von allen Seiten brachen die Gegner gegen fein fleines Land, mit jeder großen Racht des Festlandes trat er in totlichen Rampf, er, ber Berr über nur vier Millionen Menfchen und über ein gefchlagenes Beer. bewährte er fein Feldherrntalent, wie er fich nach Berluften ben Feinden entzog und fie wieder pacte und foling, wo man ihn am wenigften erwartete, wie er fich bald bem einen, bald bem andern Beere entgegenwarf, unübertroffen in feinen Diepofitionen, unerschöpflich in seinen hilfemitteln, unerreicht ale Führer und Schlachtenherr feiner Truppen. Go fand er, einer gegen funf, gegen Defterreicher, Ruffen, Frangofen, von benen jeder einzelne der Starfere mar, gu gleicher Beit noch gegen Schweden und die beutschen Reichstruppen.

Funf Jahre lang fampfte er fo gegen eine ungeheure Uebermacht, jedes Fruhjahr in Gefahr, allein burch bie Daffen erdruckt zu werden, jeden Berbft wieder befreit. Gin lauter Ruf der Bewunderung und des Mitgefühls ging burch Europa. Und unter ben erften wiber= willigen Lobrednern waren feine heftigften Feinde. Grade jett, in Diefen Sabren bes wechselnden Gludes, wo ber Ronia felbft fo bittre Aufalle bes Schlachtengluck erlebte, murbe feine Rriegführung bas Staunen aller Beere Europas. Wie er feine Linien gegen ben Reind zu ftellen wußte, immer ale ber ichnellere und gewandtere, wie er fo oft in fdrager Stellung ben ichwächsten Rlugel bes Reindes gurudbrangte, überflügelte und aufrollte, wie feine Reiterei, Die neu geschaffen, zu der ersten der Welt geworden war, in Kurie über den Keind fturgte, feine Reiben gerriß, feine Saufen gerfprengte, bas murbe überall ale neuer Fortidritt ber Rricastunft, ale bie Erfindung bes größten Benies gepriefen. Taftif und Strategie des preufifchen Beeres wurde für alle Urmeen Europa's fast ein balbes Sabrbundert Vorbild und Mufter. Ginstimmig wurde bas Urtheil , baß Friedrich ber größte Reldberr feiner Reit fei, daß es vor ibm, fo lange es eine Befdichte giebt, wenig Secrführer acgeben, die mit ibm zu vergleichen mären. Daß die fleinere Babl fo baufig gegen bie Debrzahl fiegte, baß fie auch geschlagen nicht zerschmolz, fonbern, wenn faum ber Feind feine Wunden geheilt, fo brobend und geruftet, wie fruber ihm gegenübertrat, bas fchien unglaublich. Wir aber rübmen nicht Die Rriegführung bes Konigs allein, auch die fluge Bescheibenheit, mit welcher er feine Lineartaftif bandbabte. Er wußte febr gut, wie febr ibn die Rudficht auf Magazine und Berpflegung beengte und tie Taufende von Rarren, auf denen er Proviant und die Tagesbedürfniffe bes Soldaten mit fich führen mußte. Aber er mußte auch, daß biefe Methode für ihn die einzige Rettung mar. Einmal ale er nach ber Schlacht bei Rogbach ben bewundernswerthen Marich nach Schlefien machte, 41 Meilen in funfzehn Tagen, ba in ber hochsten Gefahr verließ er feine alte Methode, er zog burch die Länder, wie jest andere Urmeen, er ließ bie Leute von den Wirthen verpflegen. Aber fogleich

febrte er wieder weise zu bem alten Brauch gurud\*). Denn wenn feine Reinde ibm biefe freie Bewegung nachmachen lernten, bann mar er ficher verloren. Wenn die alte Landesmiliz in feinen alten Brovinzen wieder aufstand, die Schweden verjagen half und Colberg und Berlin tapfer vertheibiate, so ließ er fich bas zwar gerne gefallen, aber er butete fich febr , ben Bolkefrieg zu ermuntern , und ale fein oftfriefisches Landvolf fich felbitfraftig gegen die Frangofen erhob und von diefen bafur bart beimgefucht murbe, ließ er ihm raub fagen, es fei felbft Schuld baran, benn ber Rrieg follte fur Die Solbaten fein , für ben Bauer und Burger Die ungeftorte Arbeit , Die Steuern. Er mußte wol, bak er verloren mar, wenn ein die Ausbebung. Bolkskrieg in Sachsen und Böhmen gegen ihn aufgeregt wurde. Grabe biefe Befchrantung bes umfichtigen Weldherrn auf bie militarifden Formen, welche ihm allein ben Rampf möglich machten, mag zu feinen größten Gigenschaften gerechnet werben.

Immer lauter murbe ber Schrei ber Trauer und Bewunderung, mit welcher Deutsche und Fremde Diesem Todeskampfe Des umftellten Löwen zusahen. Schon im Jahre 1740 mar ber junge Ronig von ben Protestanten ale Barteiganger fur Gewiffenefreiheit und Aufflarung gegen Intolerang und Sefuiten gefeiert worden. wenige Monate nach der Schlacht bei Collin die Franzosen bei Roßbach fo grundlich gefchlagen hatte, wurde er ber Beld Deutschlands, ein Jubelruf der Freude brach überall aus. Durch zweihundert Jahre hatten die Frangofen dem vielgetheilten Land große Unbill jugefügt, grade jest begann bas beutiche Wefen fich gegen ben Ginflug frangöfischer Bildung zu fegen, und jest hatte ber Ronig, ber felbft bie parifer Berfe fo febr bewunderte, die parifer Generale fo unubertrefflich mit beutschen Rugeln weggescheucht. Es war ein fo glangender Sieg, eine fo fcmachvolle Riederlage ber alten Feinde, es war eine Bergensfreude überall im Reich, auch wo die Soldaten ber

<sup>\*)</sup> v. Tempelhof, Siebenjähriger Rrieg I. S. 282.

Landesberren gegen Ronig Friedrich im Felde lagen, jubelten babeim Burger und Bauern über feine beutschen Siebe. Und je langer ber Arieg bauerte, je lebhafter ber Glaube an die Unüberwindlichfeit bes Ronigs wurde, befto mehr erhob fich bas Selbstgefühl ber Deutschen. Seit langen, langen Jahren fanden fie jest einen Belb, auf beffen Rriegeruhm fie ftoly fein durften, einen Mann, ber mehr ale Menfch-Ungablige Anefdoten liefen von ihm burch bas Land, jeber fleine Rug von feiner Rube, auten Laune, Freundlichkeit gegen einzelne Soldaten, von ber Treue feines Beeres flog hunderte von Meilen; wie er in Todesnoth die Flote im Belte blies, wie feine wunden Solbaten nach ber Schlacht Choral fangen, wie er den Sut por einem Regiment abgenommen - es ift ibm feitbem öfter nachgemacht worden - bas murbe am Redar und Rhein berumgetragen. gedruckt, mit frobem Laden und mit Thranen ber Rubrung gebort. Es war natürlich. baß bie Dichter fein Lob fangen, waren boch brei von ihnen im preukischen Seere gewesen. Gleim und Leffing als Secrefare commandirender Generale, und Emald von Rleift, ein Liebling ber jungen literarischen Areife, ale Offizier, bis ibn die Rugel bei Runners-Aber noch rührender fur uns ift die treue Singebung bes preukischen Bolfes, Die alten Brovingen, Breuken, Bommern, Die Marten, Beftphalen litten unfäglich durch den Rrieg, aber Die ftolge Freude, Antheil an dem Belben Europa's zu haben, hob auch den fleinen Rann oft über bas eigene Leiden beraus. Der bewaffnete Burger und Bauer jog jahrelang immer wieder als Landmilig in's Feld. Mis eine Ungabl Refruten aus bem Cleveschen und ber Grafschaft Ravensperg nach verlorenem Treffen fahnenflüchtig wurden und in die Beimat zurudfehrten, ba wurden fie von ihren eigenen Landeleuten und Bermandten für eidbrüchig erklart, verbannt und aus den Dörfern jum Beere jurudgejagt.

Richt anders war das Urtheil im Ansland. In ben protestantischen Cantonen der Schweiz nahm man so warmen Theil an dem Geschick des Königs, als waren die Enkel der Rutlimanner nie vom beutschen Reich abgeloft worden. Es gab bort Leute, die vor Berdruß frank

wurden, wenn die Sache bes Ronigs fchlecht ftand \*). Ebenfo ftand es in England. Beber Sieg tes Konigs erregte in London laute Freude, Die Baufer murben erleuchtet, Bildniffe und Lobgedichte feilgeboten, im Barlament verfundete Bitt bewundernd jede neue That bes großen Allitrten. Selbft in Paris im Theater, in ben Befellichaften war man mehr preußisch als frangofisch gefinnt. gofen fpotteten über ihre eigenen Benerale und bie Clique Der Pampadour, mer bort fur die frangofischen Waffen mar, fo berichtet Duclos, durfte faum bamit laut werben. In Betersburg mar Groffürst Beter und fein Anhang fo aut preußifch, daß tort bei jedem Rachtheil, ben Friedrich erhalten, in ber Stille getrauert Ra bis in die Türkei und jum Rhan ber Tartaren reichte der Enthufiasmus. Und Diefe Pietat eines gangen Belttheils überbauerte ben Rrieg. Dem Maler Sadert murbe mitten in Sicilien bei ber Durchreise burch eine fleine Stadt von bem Magistrat ein Ehrengeschenf von Bein und Früchten überreicht, weil fie gehört batten, daß er ein Breuße fei, ein Unterthan bes großen Ronigs, bem fie ba= burch ibre Chrfurcht erweifen wollten. Und Mulen Ismael Raifer von Marotto ließ die Schiffsmannschaft eines Burgers von Emben, ben die Barbaresten nach Mogabor gefchleppt, ohne Lofung frei, fchickte die Mannschaft neugekleidet nach Liffabon und gab ihnen bie Berficherung: ihr König sei ber größte Mann ber Belt, fein Breuße folle in feinen ganbern Gefangener fein, feine Rreuger murben nie Die preußische Flagge angreifen.

Arme gedrückte Seele des deutschen Boltes, wie lange war es doch her, seit die Männer zwischen Rhein und Oder nicht die Freude gefühlt hatten, unter den Rationen der Erde vor andern geachtet zu sein! Zest war durch den Zauber einer Manneskraft Alles wie umgewandelt. Wie aus bangem Traum erwacht sah der Landsmann auf die Welt und in sein eigenes Herz. Lange hatten die Wenschen still vor sich hin gelebt, ohne Vergangenheit, deren sie sich freuten, ohne eine große

<sup>\*)</sup> Sulzer an Gleim in : Briefe der Schweizer von Korte, S. 354.

Butunft, auf die fie hofften. Jest empfanden fie auf einmal, daß auch fie Theil hatten an der Ehre und Größe in der Welt, daß ein König und fein Bolt, Alle von ihrem Blute, dem deutschen Wesen eine goldne Fassung gegeben hatten, der Geschichte der civilisiten Menscheit einen neuen Inhalt. Jest durchlebten sie Alle selbst, wie ein großer Mensch tämpste, wagte und siegte. Jest arbeite in deiner Schreibstube, friedlicher Denker, phantasievoller Träumer, du hast über Nacht gelernt mit Lächeln auf das Fremde herabsehen und von deiner eigenen Anlage Großes zu hoffen. Bersuche jest, was aus beinem Herzen quillt.

Aber während die junge Kraft des Bolfes in begeisterter Barme die Flügel regte, wie empfand unterdeß der große Fürst, der ohne Ende gegen die Feinde rang? Als ein schwacher Ton klang der begeisternde Ruf des Bolkes an sein Ohr, fast gleichgultig vernahm ihn der König. In ihm wurde es stiller und kalter. Zwar immer wieder kamen leidenschaftliche Stunden des Schmerzes und herzzerreißender Sorge. Er verschloß sie vor seinem heere in sich, das ruhige Antlit wurde härter, tiefer die Furchen, gespannter der Blick. Gegen wenige Bertraute öffnete er in einzelnen Stunden das Innere, dann bricht auf einige Augenblicke der Schmerz eines Mannes hervor, der an den Grenzen des Menschlichen angekommen ist.

Behn Tage nach ber Schlacht bei Collin ftarb feine Mutter, wenige Wochen barauf scheuchte er im Born seinen Bruder August Wilhelm vom Heere, bas dieser zu führen nicht fraftig genug gewesen war, bas Jahr barauf starb auch dieser, wie der melbende Offizier dem König verfündete, durch Gram getödtet. Kurz darauf erhielt er die Rachricht vom Tode seiner Schwester Baireuth. Einer nach dem andern von seinen Generalen sank an seiner Seite oder verlor des Königs Bertrauen, weil er den übermenschlichen Ausgaben dieses Krieges nicht gewachsen war. Seine alten Soldaten, sein Stolz, eherne Krieger in drei harten Kriegen erprobt, sie, die sterbend noch die hand nach ihm ausstreckten und seinen Ramen riesen, wurden in Hausen um ihn zerschmettert, und was in die weiten Gassen eintrat,

bie der Tod unaushörlich in sein Heer riß, das waren junge Leute, manche gute Kraft, viel schlechtes Bolk. Der König gebrauchte sie, wie die Andern auch, strenger, härter. Auch der schlechteren Masse gab sein Blick und Wort Bravour und Hingebung, aber er wußte doch, wie dies Alles nicht retten wurde; kurz und schneidend wurde sein Tadel, sparsam sein Lob. So lebte er fort, fünf Sommer und Winter kamen und gingen, riesig war die Arbeit, unermüdlich sein Denken und Combiniren, das Fernste und Kleinste übersah prüsend seine Aossenzuge, und doch seine Aenderung, und doch nirgend eine Hossnung. Der König sas und schrieb in den Stunden der Ruhe, grade wie früher, er machte seine Verse, und unterhielt die Correspondenz mit Boltaire und Algarotti, aber er war gefaßt, Alles das werde nächstens für ihn ein Ende haben, ein kurzes, schnelles, er trug Tag und Racht bei sich, was ihn von Daun und Laudon frei machte. Der ganze Handel wurde ihm zuweisen verächtlich.

Diese Stimmungen des Mannes, von welchem das geistige Leben Deutschlands seine neue Zeit datirt, verdienen wol, daß der Deutsche sie mit Ehrfurcht beachte. Es ist hier nur möglich Einzelnes herauszuheben, wie es vorzugsweise in den Briefen Friedrich's an den Marquis d'Argens und Frau von Camas hervorbricht. So spricht der große König von seinem Leben:

(1757. Juni.) Das Mittel gegen meinen Schmerz liegt in ber täglichen Arbeit, die ich zu thun verpflichtet bin, und in den fortgesetten Berstreuungen, die mir die Bahl meiner Feinde gewährt. Wenn ich bei Collin getötet ware, ich wurde jest in einem Hafen sein, wo ich keinen Sturm mehr zu fürchten hatte. Jest muß ich noch über das stürmische Meer schiffen, bis ein kleiner Winkel Erde mir das Gut gewährt, was ich auf dieser Welt nicht habe finden konnen. — Seit zwei Jahren stehe ich wie eine Mauer, in die das Ungluck Bresche geschoffen hat. Aber denken Sie nicht, daß ich weich werde. Man muß sich schigten in diesen unseligen Zeiten durch Eingeweide von Eisen und ein Herz von Erz, um alles Gefühl zu verlieren. Der nächste Monat wird entschieden für mein armes Land. Meine Rech-

nung ift: ich werde es retten, ober mit ihm untergehn. Sie konnen fich keinen Begriff machen von der Gefahr, in der wir find, und von den Schrecken, die uns umgeben. —

(1758. Dec.) Ich bin dies Leben fehr mude, der ewige Jude ift weniger hin und hergezogen als ich, ich habe Alles verloren, was ich auf diefer Welt geliebt und geehrt habe, ich sehe mich umgeben von Ungludichen, deren Leiden ich nicht abhelsen kann. Meine Seele ift noch gefüllt mit den Eindruden der Ruinen aus meinen besten Provinzen und der Schreden, welchen eine Horde mehr von unvernünftigen Thieren als von Menschen dort verübt hat. Auf meine alten Tage bin ich fast bis zu einem Theaterkönig herabgekommen, Sie werden mir zugeben, daß eine solche Lage nicht fo reizvoll ift, um die Seele eines Philosophen an das Leben zu fesseln.

(1759. Marz.) Ich weiß nicht, was mein Schickfal fein wird. Ich werde Alles thun, was von mir abhängen wird, um mich zu retten, und wenn ich unterliege, ber Feind foll es theuer bezahlen. Ich habe mein Binterquartier als Klausner überstanden, ich speise allein, bringe mein Leben mit Lesen und Schreiben hin, und soupire nicht. Wenn man traurig ift, so kostet es auf die Länge zu viel, unaushörlich seinen Berdruß zu verbergen, und es ist besser, sich allein zu betrüben, als seine Berstimmung in die Gesellschaft zu bringen. Richts tröstet mich als die starke Anspannung, welche die Arbeit forsbert, so lange sie dauert, verscheucht sie die traurigen Ideen.

Aber ach, wenn die Arbeit geenbet ift, dann werden die Grabesgedanken wieder fo lebendig, wie vorher. Maupertuis hat Recht, die Summe der Uebel ift größer als die des Guten. Aber mir ift es gleich, ich habe fast nichts mehr zu verlieren, und die wenigen Tage, die mir bleiben, beunruhigen mich nicht fo fehr, daß ich mich lebhaft dafür interefsiren follte. —

(1759. 16. Aug.) Ich will mich auf ihren Beg ftellen und mir ben Sals abschneiben laffen, ober bie Sauptstadt retten. Ich benke, bas ift Ausbauer genug. Für ben Erfolg will ich nicht stehen. Sätte ich mehr als ein Leben, ich wollte es für mein Baterland hingeben. Benn

mir aber tieser Streich fehlschlägt, so halte ich mich für quitt gegen mein Land, und es wird mir erlaubt sein, für mich selbst zu sorgen. Es giebt Grenzen für Alles. Ich ertrage mein Unglück, ohne daß es mir den Muth nimmt. Aber ich bin sehr entschlossen, wenn dies Unternehmen sehl schlägt, mir einen Ausweg zu machen, um nicht der Spielball von jeder Sorte von Zusall zu sein. — Glauben Ste mir, man braucht noch mehr als Festigkeit und Ausdauer, um sich in meiner Lage zu erhalten. Aber ich sage Ihnen frei heraus, wenn mir ein Unglück begegnet, so rechnen Sie nicht darauf, daß ich Ruin und Untergang meines Baterlandes überlebe. Ich habe meine eigne Art zu denken. Ich will weder Sertorius noch Cato nachahmen, ich denke gar nicht an meinen Ruhm, sondern an den Staat. —

(1760. Oft.) Der Tod ift fuß im Bergleich mit foldem Leben. · Saben Sie Mitgefühl mit meiner Lage, glauben Sie mir, daß ich noch vieles Traurige verberge, womit ich Undere nicht betrüben und beunruhigen will. — Ich betrachte als Stoifer ben Tob. Riemals werde ich ben Moment erleben, ber mich verpflichten wird, einen nachtheiligen Frieden zu ichließen. Reine Ueberredung, feine Beredfamfeit werden mich bestimmen fonnen, meine Schmach zu unterzeichnen. laffe ich mich unter ben Trummern meines Baterlandes begraben, ober wenn diefer Troft bei dem Gefdid, welches mich verfolgt, noch au fuß erscheint, fo werde ich meinen Leiden ein Ende machen, fobald es nicht mehr möglich wird, fie zu ertragen. Ich habe gehandelt und ich fahre fort zu handeln nach diefem innerlichen Ehrgefühl. Jugend habe ich meinem Bater geopfert, mein Mannesalter meinem Baterlande, ich glaube badurch bas Recht erlangt zu haben, über meine alten Jahre zu verfügen. 3ch fage es und ich wiederhole es? nie wird meine Sand einen bemuthigenden Frieden unterzeichnen. 3d babe einige Bemerkungen über bie militarifden Talente Rarl XII. gemacht \*), aber ich habe nicht barüber nachgebacht, ob er fich hatte

<sup>\*)</sup> Er hatte 1759, ein Jahr, bevor er vorstehende Worte an Marquis d'Argens schrieb, durch diesen Bertrauten seinen Auffat: Reflexions sur Freptag, neue Bilber.

toten follen ober nicht. 3d bente, bag er nach ber Ginnahme von Stralfund weifer gethan batte, fich ju expediren, aber mas er auch gethan ober gelaffen bat, fein Beifpiel ift feine Regel fur mich. giebt Leute, welche fich vom Glude belehren laffen; ich gebore nicht 3ch habe für Andere gelebt, ich will für mich fterben. Ich bin febr gleichgiltig über bas, was man barüber fagen wird, und verfichere Ihnen, ich werde es niemals boren. Beinrich IV. war ein jungerer Sohn aus gutem Saufe, ber fein Glud machte, ibm fam es nicht barauf an : wozu batte er fich im Ungluck bangen follen? Ludwig XIV. war ein großer Ronig, und hatte große Silfsmittel, er zog fich mobl ober übel aus ber Affaire. Was mich be= trifft, ich habe nicht die Gilfsquellen biefes Mannes, aber Die Chre ift mir mehr werth als ibm, und wie ich Ihnen gefagt habe, ich richte mich nach Niemand. Bir gablen, wenn mir recht ift, fünftaufend Jahre feit Schöpfung ber Welt, ich glaube, bag biefe Rechnung viel ju niedrig fur bas Alter bes Universums ift. Das Land Brandenburg hat gestanden diese gange Reit, bevor ich war und wird fortbefteben nach meinem Tobe. Die Staaten werden erhalten burch bie Fortpflanzung ber Ragen und fo lange man mit Bergnugen baran arbeiten wird, bas Leben ju vervielfaltigen, wird auch ber Saufen burch Minister ober Souverane regiert werden. Das bleibt fich fast aleich, ein wenig einfältiger, ein wenig flüger, die Unterschiede find fo gering, daß die Maffe bes Bolfe faum etwas bavon mabrnimmt. Wiederholen Sie mir alfo nicht die alten Einwendungen ber Sof-

les talents milifaires et sur le caractère de Charles XII. roi de Suède druden lassen, eine der merkwürdigsten Abhandlungen des Königs. Sein Blick für die Fehler Karl XII. war geschärft durch die geheimen Ersahrungen, die er an sich selbst in den verlorenen Schlachten der letzten Jahre gemacht hatte, und indem er mit Achtung dem unglücklichen Eroberer das Urtheil sprach, stellte er dabei sich zugleich die höhere Berechtigung seiner eigenen maßvollen Politik sein. Die Schrift ist deshalb nicht nur eine sehr charatzteristische Urkunde seiner weisen Mäßigung, sie ist auch ein Denkmal stiller Selbstbefreiung und eines großen innern Fortschritts.

leute, Eigenliebe und Eitelkeit vermögen burchaus nicht meine Empfinbung zu andern. Es ift kein Akt ber Schwäche, so ungluckliche Tage zu enden, es ift eine vorsichtige Politik. — Ich habe alle meine Freunde verloren, meine liebsten Berwandten, ich bin unglucklich nach allen Röglichkeiten, ich habe Richts zu hoffen, meine Feinde behanbeln mich mit Berachtung, mit Hohnlachen, und ihr Stolz ruftet sich, mich unter ihre Füße zu treten.

(1760. Nov.) Meine Arbeit ift fdrecklich, ber Krieg bat fünf Feld= guge gebauert. Bir vernachlässigen Richts, mas uns Mittel bes Biberftandes geben fann, und ich fpanne ben Bogen mit meiner ganzen Araft; aber eine Armee ift jufammengefett aus Armen und Urme fehlen uns nicht, aber die Ropfe find bei uns nicht mehr vorhanden, wenn Sie fich nicht etwa die Muhe geben wollen, mir einige beim Bilbbauer Abam zu bestellen, und bie murben grabe foviel nuten, ale mas ich habe. Deine Bflicht und Ehre balten mich Aber trop Stoicismus und Ausbauer giebt es Augenfeft. blide, wo man einige Luft verfpurt, fich bem Teufel zu ergeben. Abien, mein lieber Marquis, laffen Sie fich's gut gehn und machen Sie Ihre Belübde fur einen armen Teufel, ber fich von hinnen begeben wird, um nach jener Wiefe, Die mit Afphodelos bepflangt ift, ju reifen, wenn ber Frieden nicht zu Stande fommt.

(1761. Juni.) Zählen Sie dies Jahr nicht auf den Frieden. Wenn das Glück mich nicht verläßt, so werde ich mich aus dem Ganzbel ziehen, so gut ich kann. Aber ich werde im nächsten Jahr noch auf dem Seil tanzen und gefährliche Sprünge machen müssen, wenn es Ihren sehr apostolischen, sehr christlichen und sehr moskowitischen Majestäten gefällt zu rusen: Springe, Marquis! — Ach, wie sind die Menschen doch hartherzig! Man sagt mir, du hast Freunde, ja schöne Freunde, die mit gekreuzten Armen einem sagen: Wirklich, ich wünsche dir alles Glück! — "Aber ich ertrinke, reicht mir einen Strick!" — Rein, du wirst nicht ertrinken. — "Doch, ich muß im nächsten Augenblick untergehn." — D, wir hoffen das Gegentheil. Aber wenn dir das begegnete, so sei überzeugt, wir werden dir eine

schöne Grabschrift machen. So ift die Welt, das find die schönen Complimente, womit man mich von allen Seiten bewillkommt.

(1762, San.) Ich bin fo ungludlich in biefem gangen Rriege gemefen mit ber Reber und mit bem Degen, bag ich ein großes Dißtrauen gegen alle glucklichen Ereigniffe erhalten babe. Ja, Die Er= fabrung ift eine icone Sache; in meiner Jugend mar ich ausgelaffen wie ein Rullen, tas ohne Baum auf einer Biefe umberfpringt, jest bin ich vorsichtig geworden wie ber alte Reftor. Aber ich bin auch grau, rungelig aus Rummer, burch Rorperleiden niedergedruckt und, mit einem Borte, nur noch gut vor die Sunde geworfen zu merben. Sie haben mich immer ermahnt, mich wohl zu befinden, geben Sie mir bas Mittel, mein Lieber, wenn man gezaust wird, wie ich. Bogel, welche man bem Muthwillen ber Kinder überlagt , Die Rreifel. welche burch Meerkagen herumgepeitscht werden, find nicht mehr umbergetrieben und gemighandelt, als ich bis jest burch brei muthende Reinde mar.

(1762. Mai.) Ich gehe durch eine Schule der Geduld, fie ift hart, langwierig, graufam, ja barbarisch. Ich rette mich daraus, indem ich das Universum im Ganzen ansehe, wie von einem fremden Planeten. Da erscheinen mir alle Gegenstände unendlich flein, und ich bemitseibe meine Feinde, daß sie sich so viel Mühe um so Geringes geben. Ift es das Alter, ist es das Nachdenken, ist es die Bernunst? ich betrachte alle Ereignisse des Lebens mit viel mehr Gleichgiltigkeit als sonst. Giebt es etwas für das Bohl des Staats zu thun, so seite ich noch einige Kraft daran, aber unter uns gesagt, es ist nicht mehr das feurige Stürmen meiner Jugend, nicht der Enthusiasmus, der mich sonst beseelte. Es ist Zeit, daß der Krieg zu Ende geht, denn meine Predigten werden sangweisig, und bald werden meine Zuhörer sich über mich beklagen."

Und an Frau von Camas schreibt er: "Sie sprechen von bem Tod der armen F . . . Ach, liebe Mama, seit sechs Jahren beklage ich nicht mehr die Toten, sondern die Lebenden." —

So schrieb und trauerte der König, aber er hielt aus. Und

wer burch die finftere Energie feines Entidluffes ericuttert mirb, ber moge fich boch vor ber Meinung huten, daß in ihr die Rraft biefes wunderbaren Beiftes ihren bochften Ausbrud finde. Es ift mabr. ber Ronig hatte einige Augenblicke ber Betaubung, wo er bie Rugel bes Reindes für fich forderte, um nicht felbst den Tod in ber Rapfel fuchen zu muffen, welche er in ben Rleibern trug; es ift mabr, er mar fest entschlossen, ben Staat nicht badurch zu verderben, daß er als Befangener Desterreichs lebe; Alles, was er fcreibt, bat eine furcht= bare Wahrheit. Aber er mar auch von poetischer Unlage, mar ein Rind aus dem Jahrhundert, welches fich fo fehr nach großen Thaten fehnte und in dem Aussprechen erhabener Stimmungen so hohe Befriedigung fand, er war im Grund feines Bergens ein Deutscher mit benfelben Bergenebedürfniffen, wie etwa der unendlich fcmachere Rlopftod und beffen Berehrer. Das Reflectiren und entschloffene Aussprechen seines letten Blans machte ibn innerlich freier und beiterer. Much feiner Schwester von Baireuth fdrieb er barüber in bem unbeimlichen zweiten Sahre bes Rrieges, und Diefer Brief ift befonders charafteristifch \*). Denn auch die Schwester ift entschlossen, ibn und ben Kall ihres Saufes nicht zu überleben, und er billigt Diefen Ent= folug, bem er übrigens in feinem buftern Behagen über bie eigenen Betrachtungen wenig Brachtung gonnt. Einft hatten die beiden . Ronigskinder im ftrengen Baterbaufe beimlich die Rollen frangofifcher Trauerspiele mit einander recitirt, jest folugen ihre Bergen wieder in bem einmuthigen Gebanken, fich durch einen antiken Tod aus bem Leben voll Taufdung, Berirrung und Leiden zu befreien. Die aufgeregte und nervofe Schwester gefährlich erfrantte, ba vergaß Friedrich alle feine Philosophie aus ber Schule ber Stog, und in leibenschaftlicher Bartlichkeit, Die noch feft im Leben bing, forgte und gramte er fich um die, welche ibm bie Liebste feiner Ramilie mar. Und als fie ftarb, ba wurde fein lauter Jammer vielleicht noch burch bie

<sup>\*)</sup> Oeuvres XXVII. 1. Nr. 328 vom 17. Sept.

Empfindung geschärft, daß er zu tragisch in das zarte Leben der Frau gegriffen hatte. So mischt sich auch bei dem größten von allen Deutschen, welche aus der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts heraustamen, poetische Empsindung und der Bunsch, schön und groß zu erscheinen, seltsam in das ernsthaste Leben der Wirklichkeit. Der arme kleine Professor Semler, welcher in der tiefsten Rührung noch seine Uttitude studirt und seine Complimente überlegt, und der große König, welcher in kalter Erwartung seiner Todesstunde noch über den Selbstmord in schöngeformten Perioden schreibt, beide sind sie Söhne berselben Zeit, in welcher das Pathos, welches in der Kunst noch keinen würdigen Ausdruck sindet, wie eine Schlingpstanze um das wirkliche Leben wuchert. Der König aber war größer, als seine Philosophie. In der That versor er gar nicht seinen Ruth, die zähe, troßige Kraft des Germanen, und nicht die stille Hossnung, welche der Mensch bei jeder starken Arbeit bedarf.

Und er hielt aus. Die Kraft seiner Feinde wurde geringer, auch ihre Feldherrn nutten fich ab, auch ihre Seere wurden zerschmettert, endlich trat Rußland von der Coalition zurud. Dies und die letten Siege des Königs gaben den Ausschlag. Er hatte überwunden, er hatte das eroberte Schlesien für Preußen gerettet, sein Bolk frohlockte, die treuen Bürger seiner Hauptstadt bereiteten ihm den festlichsten Empfang, er aber mied die Freude der Menschen und kehrte allein und still nach Sanssouci zurud. Er wollte den Rest seiner Tage, wie er sagte, im Frieden für sein Bolk seben.

Die ersten dreiundzwanzig Jahre seiner Regierung hatte er gerungen und gekriegt, seine Kraft gegen die Welt durchzusesen, noch dreiundzwanzig Jahre sollte er friedlich über sein Bolk herrschen als ein weiser und strenger Hausvater. Die Ideen, nach denen er den Staat leitete, mit größter Selbstwerleugnung aber selbstwillig, das Größte erstrebend und auch das Kleinste beherrschend, sind zum Theil durch höhere Bildungen der Gegenwart überwunden worden, sie entsprachen der Einsicht, welche seine Jugend und die Erfahrungen des ersten Mannesalters ihm gegeben hatten. Frei sollte der Geist

fein, Jeber benfen, mas er wollte, aber thun, mas feine Burgerpflicht war. Bie er felbft fein Behagen und feine Ausgaben bem Bohl bes Staates unterordnete, mit etwa 200,000 Thalern ben gangen fonig= lichen Saushalt bestritt, querft an den Bortheil bes Bolfes, und qu= lett an fich bachte, fo follten alle feine Unterthanen bereitwillig bas tragen, was er ihnen an Bflicht und Laft auflegte. Seber follte in bem Rreife bleiben, in ben ibn Geburt und Erziehung gefest, ber Edelmann follte Guteberr und Offizier fein bem Burger gehörte die Stadt, Sandel, Induftrie, Lehre und Erfindung, dem Bauer ber Acter und bie Dienfte. Aber in feinem Stande follte Seber ae-Bleiches , ftrenges , fcnelles Recht für deiben und fich wohl fühlen. Beben, feine Begunftigung bes Bornehmen und Reichen, in zweifelbaftem Kalle lieber bes fleinen Mannes. Die Babl ber thatigen Menschen vermehren, jede Thatigkeit fo lohnend als möglich machen und fo boch ale möglich fteigern, fo wenig ale möglich vom Ausland faufen, Alles felbft produciren, ben Ueberfchuß über bie Grengen fahren, bas mar ber Sauptgrundfat feiner Staatswirthfchaft. abläffig mar er bemubt, die Morgenzahl bes Aderbodens zu vergro-Bern, neue Stellen fur Unfiedler zu ichaffen. Gumpfe murben ausgetrodnet, Geen abgezapft, Deiche aufgeworfen. Ranale murben gegraben, Borfcuffe bei Anlagen neuer Fabrifen gemacht, Statte und Dorfer auf Antrieb und mit Geldmitteln ber Regierung maffiver und gefunder wieder aufgebaut; bas landichaftliche Creditspftem, Die Feuerfocietat, bie fonigliche Bant wurden gegründet, überall wurden Bolfsfoulen gestiftet, unterrichtete Leute angezogen, überall Bilbung und Ordnung des regierenden Beamtenstandes durch Prüfungen und ftrenge Controlle gefordert. Es ift Sache des Geschichtschreibers das aufzugahlen und zu rühmen, auch einzelne verfehlte Berfuche bes Konigs, die bei bem Bestreben, Alles felbst zu leiten, nicht ausbleiben fonnten, aufzugablen.

Für alle feine Länder forgte der König, nicht zulest für fein Schmerzenskind, bas neuerworbene Schlefien. Als der König bie fo große Lanbschaft eroberte, hatte fie wenig mehr als eine Million

Einwohner \*). Lebhaft murbe bort ber Begenfag empfunden , ber zwifden ber bequemen öfterreichifden Birthichaft und bem fnavven. raftlofen. Alles aufregenden Regiment ber Breuken mar. In Wien mar ber Ratalog verbotener Bucher größer gemefen, als zu Rom, jest famen unaufhörlich die Bucherballen aus Deutschland in die Broving acmanbert, bas Lefen und Raufen mar jum Bermundern frei, fogar Die gebruckten Angriffe auf ben eigenen ganbesberrn. In Defterreich war es Brivilegium ber Bornehmen, auslandisches Tuch zu tragen; als in Breugen der Bater Friedrich des Großen die Ginfuhr von fremdem Tuch verboten batte, fleidete er querft fich und feine Bringen in Landtuch. In Bien batte fein Umt für pornehm gegolten. wenn dazu noch etwas Underes als Reprafentation erfordert murbe, alle Arbeit mar Sache ber Subalternen, ber Rammerberr aalt mehr als der verdiente General und Dinifter, in Breugen mar auch ber Bornehmfte gering gegebtet, wenn er bem Stagt nichts nunte. und ber Ronig felbit mar ber allergenquefte Beamte, ber über jedes Taufend Thaler, bas erspart ober verausgabt murde, forgte und ichalt. Ber in Defterreich vom fatholischen Glauben abfiel. murbe mit Confiscation und Bermeisung bestraft, bei ben Breugen fonnte zu jedem Glauben ab = und zufallen, wer ba wollte, das war feine Sache. Bei ben Raiferlichen war ber Regierung im Bangen läftig gemefen, wenn fie fich um etwas batte befummern muffen, die preußischen Beamten batten ihre Rafe und ihre Erop ber drei ichlenichen Rriege war bas Land weit Bande überall. blübender, als zur Raiferzeit. Einst batten bunbert Jahre nicht ausgereicht, die handgreiflichen Spuren bes breißigjahrigen Rrieges zu verwischen, die Leute erinnerten fich wol, wie überall in ben Städten die Schutthaufen aus ber Schwedenzeit gelegen

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1740: 1,100,000, im Jahre 1756: 1,300,000, 1763 war die Zahl auf 1,150,000 gefunken, 1779 waren 1,500,000. Man nahm damals an, daß das Land noch 2,300,000 Menschen mehr erhalten könne, — es zählt jest 3,000,000.

hatten, überall neben den gebauten Saufern die muften Brandftellen. Biele fleine Städte hatten noch Blodhäuser nach alter flavifcher Art mit Stroh= und Schindelbach, feit lange durftig ausgeflickt. Die Breußen maren die Spuren nicht nur alter Bermuftung, auch ber neuen des fiebenjährigen Rrieges nach wenigen Jahrzehnten getilgt. Friedrich batte fünfzehn ansehnliche Städte zum größten Theil auf königliche Roften wieder in regelmäßigen Straßen aufmauern laffen, einige bundert neue Dorfer angelegt, mit erblichen Coloniften befest, er hatte ben Gutoberrn ben barten 3mang aufgelegt, einige taufend eingezogene Bauerhofe wieder aufzubauen und mit erblichen Gigentbumern zu befeken. Rur Raiferzeit maren Die Abgaben weit geringer gewesen, aber fie maren ungleich vertheilt und lafteten jumeift auf den Armen, der Abel war vom größten Theil berfelben befreit, Die Erhebung mar ungeschicht, viel murbe veruntreut und schlecht es floß verhaltnigmäßig wenig in die faiferlichen permendet. Raffen; Die Breußen dagegen batten bas Land in fleine Rreife getheilt, ben Werth des gesammten Bobens abgeschätt, in wenig Jahren alle Steuerbefreiung aufgehoben, bas Land gablte jest feine Grundsteuer, Die Stabte ihre Accife. So trug bie Proving Die Doppelten Laften mit größerer Leichtigfeit, nur Die Brivilegirten murrten; und babei fonnte es noch 40,000 Solbaten unterhalten, mahrend fonft etwa 2000 im Lande gewesen waren. Bor 1740 hatten die Edelleute die großen Berren gespielt, wer katholisch und reich war, der lebte in Bien, wer fonft das Gelb aufbringen fonnte, jog fich nach Breslau, jest faß die Dehrzahl der Gutsherren auf ihren Butern, die Rrippenreiterei hatte aufgehört, ber Abel mußte, daß es ihm beim Ronig für eine Ehre gelte, wenn er für bie Rultur bes Bobens forgte, und daß der neue Berr Solden talte Berachtung zeigte, Die nicht Landwirthe, Beamte ober Offiziere maren. Früher waren bie Processe unabsehbar und toftspielig gemesen, ohne Bestechung und Geldopfer taum durchzusegen, jest fiel auf, daß die Bahl der Advofaten geringer wurde, die Urtheile fo fchnell tamen. Unter ben Defterreichern freilich war ber Raravanen-Sandel mit bem Often Europa's

größer gewesen, die Bukowiner und Ungarn, auch die Polen entfrembeten sich und sahen bereits nach Triest, aber dafür erhoben sich neue Industrien: Wolle und Tuch und in den Gebirgsthälern ein großartiger Leinwandhandel. Biele fanden die neue Zeit unbequem, Rancher wurde in der That durch ihre Harte gedrückt, Wenige wagten zu leugnen, daß es im Ganzen weit besser geworden war.

Aber noch etwas Underes fiel bem Schlefier an bem preufischen Wefen auf, und bald gewann bies Auffallende eine ftille Berrichaft über feine eigene Seele. Das war ein hingebender fpartanischer Beift ber Diener bes Ronigs, ber bis in bie niedern Memter fo haufig zu Tage tam. Da maren die Accifeeinnehmer, fcon vor Ginführung bes frangofischen Systems wenig beliebt , invalide Unteroffiziere , alte Solbaten des Ronigs, die feine Schlachten gewonnen hatten, im Pulverdampfe ergraut maren. Sie sagen jest an den Thoren und rauchten aus ihrer Bolgpfeife, fie erhielten fehr geringen Gehalt, fonnten fich gar nichts zu Gute thun, aber fie maren vom fruben Morgen bis fpaten Abent gur Stelle, thaten ihre Pflicht gewandt, furg, runftlich, wie alte Soldaten pflegen, nahmen Beld ein und lieferten es getreu ab, bas verftant fich von felbft. Sie dachten immer an ihren Dienst, er war ihre Ehre, ihr Stolz. lange ergählten alte Schlefier aus ber Zeit bes großen Königs ihren Enteln, wie ihnen auch an andern preußischen Beamten bie Bunttlichfeit, Strenge und Chrlichfeit aufgefallen mar. Da war in jeber Rreisftadt ein Ginnehmer ber Steuern, er haufte in feiner fleinen Dienftftube, bie vielleicht zu gleicher Beit fein Schlafzimmer mar, und fammelte in einer großen bolgernen Schuffel Die Grundsteuer, welche bie Schulzen allmonatlich um bestimmten Tage in feine Stube trugen. Biele taufend Thaler murben auf langer Lifte verzeichnet und bis auf ben letten Pfennig in die großen Sauptkaffen abgeliefert. ring war bie Befoldung auch eines folden Mannes, er faß, nahm ein und padte in Beutel, bie fein Sagr weiß wurde, und bie gitternbe Sand nicht mehr die Zweigroschenstude zu werfen vermochte. Unb ber Stolz feines Lebens mar, baß ber Ronig auch ibn verfonlich fannte, und wenn er einmal burch ben Ort fuhr, mabrend bem Umfpannen fcweigend aus feinen großen Augen nach ihm binfab, ober wenn er fehr gnabig war, ein wenig gegen ihn bas Saupt neigte. Dit Achtung und einer gewiffen Schen fab bas Bolt auch auf biefe untergeordneten Diener eines neuen Brincips. Und nicht Die Gebleffer allein. Es war bamit überhaupt etwas Reues in die Welt getom= men. Richt aus Laune nannte Friedrich II. fich ben erften Diener feines Staates. Wie er auf ben Schlachtfelbern feinen wilben Abel gelehrt batte, daß es bochfte Ehre fei, für das Baterland ju fterben, fo brudte fein unermubliches, pflichtgetreues Sorgen auch ben fleinften feiner Diener in entlegenem Grengort bie große Ibee in Die Seele, daß er querft jum Beften feines Ronias und des Landes gu leben und zu arbeiten habe.

Als Die Proving Preugen im fiebenjahrigen Rriege gezwungen wurde, ber Raiferin Elifabeth zu buldigen, und mehre Jahre dem ruffifchen Reich einverleibt blieb, ba wagten bie Beamten ber Landschaft bennoch unter ber fremben Armee und Regierung insgeheim für ihren Ronig Geld und Getreide ju erheben, große Runft wurde angewendet die Transporte durchzubringen. Biele waren im Bebeimnif, nicht ein Berrather barunter, verkleidet ftablen fie fich mit Lebensgefahr burch die ruffischen Beere. Und fie mertten, daß fie geringen Dank ernten wurden, benn ber Ronig mochte feine Oftpreußen überhaupt nicht leiben, er fprach geringschätig von ihnen, gonnte ihnen ungern bie Gnaben, bie er andern Brovingen erwies, fein Antlig murbe ju Stein, wenn er erfuhr, bag einer feiner jungen Offiziere zwischen Beichsel und Memel geboren sei, und nie betrat er seit Dem Ariege oftpreußisches Bebiet. Die Oftpreußen aber ließen fich baburch in ihrer Berehrung gar nicht ftoren, fie bingen mit treuer Liebe an bem ungnäbigen Berrn und fein befter und begeisterter Lobredner war Immanuel Rant.

Bohl mar es ein ernftes, oft raubes Leben in bes Ronigs Dienft, unaufhörlich das Schaffen und Entbehren, auch bem Beften mar es fcmer, bem ftrengen herrn genug zu thun, auch der größten Singebung wurde ein kurzer Dank, war eine Kraft abgenutt, wurde fie vielleicht kalt bei Seite geworfen, ohne Ende war die Arbeit, überall Reues, Angefangenes, Gerüfte an unfertigem Baue. Wer in das Land kam, dem erschien das Leben gar nicht anmuthig, es war so herb, einförmig, rauh, wenig Schönheit und sorglose Anmuth zu finden. Und wie der frauenlose Haushalt des Königs, die schweigsamen Diener, die unterwürfigen Bertrauten unter den Bäumen eines stillen Gartens dem fremden Gast den Eindruck eines Klosters machten, so fant er in dem ganzen preußischen Wesen Ordensbrüderschaft.

Denn auch auf das Bolk selbst war etwas von diesem Geiste übergegangen. Wir aber verehren darin ein unsterbliches Berbienst Friedrich II., noch jest ist dieser Geist der Selbstverleugnung das Geheimniß der Größe des preußischen Staats, die letzte und beste Bürgschaft für seine Dauer. Die vortrefsliche Maschine, welche der große König mit so viel Geist und Thatkraft eingerichtet hatte, sollte nicht ewig bestehen; schon zwanzig Jahre nach seinem Tode zerbrach sie, aber daß der Staat nicht zugleich mit ihr unterging, daß Intelligenz und Patriotismus der Bürger selbst im Stande waren, unter seinen Rachfolgern auf neuen Grundlagen ein neues Leben zu schaffen, das ist das Geheimnis von Friedrich's Größe.

Reun Jahre nach bem Schluß des legten Krieges, der um die Behauptung Schlefiens geführt wurde, vergrößerte Friedrich feinen Staat durch einen neuen Erwerb, an Meilenzahl nicht viel geringer, leer an Menschen, durch die polnischen Landestheile, welche seitdem unter dem Namen Weftpreußen deutsches Land geworden find.

Baren schon die Ansprüche des Königs auf Schlefien zweifelhaft gewesen, so bedurfte es jest den ganzen Scharffinn seiner Beamten, einige unsichere Rechte auf Theile des neuen Erwerbs auszuschmücken. Der König selbst frug wenig danach. Er hatte mit
fast übermenschlichem Geldenmuth die Besetzung Schlefiens vor der
Belt vertheidigt, durch Ströme von Blut war die Provinz an Preu-

Bier that die Rlugheit bes Bolitifers fast affein bas Ben gekittet. Werf. Und lange fehlte in der Meinung ber Menfchen dem Eroberer bie Berechtigung, welche, wie es scheint, Die Granel bes Rrieges und bas zufällige Glud bes Schlachtfelbes verleiben. Aber Diefer lette Landgewinn des Ronigs, bem Ranonendonner und Siegesfanfare fo fehr fehlten, mar boch von allen großen Gefchenten, welche das beutfche Bolf Friedrich II. verdankt, ber größte und fegenereichfte. Dehre hundert Jahre hindurch waren die vielgetheilten Deutschen burch eroberungsluftige Rachbarn eingeengt und gefchädigt worden, ber große Ronig mar ber erfte Eroberer, welcher wieder die deutschen Grenzen weiter nach Often binausschob. Sundert Sabre nachbem fein großer Abnberr die Rheinfestungen gegen Ludwig XIV. vergebens vertheidigt hatte, gab er ben Deutschen wieder die nachdrudliche Mahnung, daß fie die Aufgabe haben, Gefet, Bildung, Freiheit, Rultur und Industrie in ben Often Europa's bineinzutragen. ganges Land, einige altfachfifche Territorien ausgenommen, mar ben Slaven burch Gewalt und Colonifation abgerungen, niemals feit ber Bolferwanderung des Mittelalters hatte ber Rampf um die weiten Ebenen im Often der Oder aufgehört, nic hatte fein Saus vergeffen, baß es Bermalter ber beutschen Grenze mar. Go oft Die Baffen rubten, ftritten bie Bolitifer. Rurfürst Friedrich Bilbelm batte bas Orbensland Preußen von der polnischen Lehnshoheit befreit, Friedrich I. batte auf biefe isolirte Colonie entschlossen bie Ronigekrone gefest. Aber ber Befit Oftpreußens mar unficher, nicht bie verfaulte Republit Bolen brobte Gefahr, wol aber bie aufsteigende Große Ruglands. Friedrich hatte bie Ruffen als Feinde achten gelernt, er fannte bie bochfliegenden Plane ber Raiferin Ratharina. ber fluge Fürft im rechten Augenblid gu. Das neue Gebiet : Bommerellen, bie Woiwobschaft Rulm und Marienburg, bas Bisthum Ermeland, die Stadt Elbing, ein Theil von Rujavien, ein Theil von Pofen, verband Oftpreußen mit Bommern und der Mark. war von je ein Grengland gewesen, seit ber Urzeit hatten fich Bolfer von verschiedenem Stamm an ben Ruften ber Oftfee gedrangt:

Deutsche, Slaven, Litthauer, Kinnen. Seit bem breizehnten Sahrhundert waren die Deutschen als Städtegrunder und Aderbauer in bies Beichselland gebrungen : Orbensritter , Raufleute , fromme Monche, beutiche Ebelleute und Bauern. Bu beiben Seiten bes Beichfelftroms erhoben fich Thurme und Grengfteine ber deutschen Colonien. Bor affen ragte bas prachtige Danzig, bas Benedig ber Ofifee, ber große Seemarft ber Slavenlander, mit feiner reichen Marienfirche und ben Ballaften feiner Raufherren, dabinter am andern Urm ber Weichsel fein bescheidener Rival Elbing, weiter aufwarts bie ftattlichen Thurme und weiten Laubengange Marienburgs, babei bas große Fürstenfchloß ber beutschen Ritter, bas ichonfte Bauwerf im beutschen Rorden, und in bem Beichselthal auf üppigem Riederungsboden die alten blübenden Coloniftenguter, eine ber gesegneten Landichaften ber Welt, burch machtige Damme aus der Ordenszeit gegen die Bermuftungen bes Glavenftroms gefchütt. Roch weiter aufwärts Marienwerder, Graudenz, Rulm und an den Rieberungen ber Rege Bromberg, Mittelpunkt bes Grengftriches unter polnischem Bolf. Rleinere beutsche Statte unt Dorfgemeinten waren burch bas gange Territorium gerftreut, eifrig hatten auch bagu die reichen Gifterzienferklöfter Oliva und Belplin colonifirt. Aber die tyrannifche Barte Des deutschen Ordens trieb die beutschen Stadte und Grundberren Beffpreugens im funfzehnten Jahrhundert zum Anschluß an Bolen. Die Reformation des fechszehnten Jahrhunderts unterwarf fich nicht nur Die Seelen ber beutschen Colonisten, auch in ber großen Republik Polen waren brei Biertheile bes Abels protestantifch, in ber flavifchen Landschaft Bommerellen um 1590 von hundert Rirchspielen etwa Und es fchien eine kurze Beit, als follte fich in bem flafiebengia. vifchen Often eine neue Bolkefraft und neue Rultur entwickeln, ein großer polnischer Staat mit deutscher Stadtefraft. Aber die Ginfübrung ber Jesuiten brachte eine unbeilvolle Umwandlung. nifche Abel fiel gur fatholifchen Rirche gurud, in den Jefuitenfchulen wurden feine Gobne zu befehrungeluftigen Fangtifern gezogen, von ba an verfiel ber polnifdje Staat, immer troftlofer wurden bie Buftanbe.

Richt gleich mar die Baltung ber Deutschen in Weftbreußen. gegenüber befehrenden Resuiten und flavischer Eprannei. gewanderte deutsche Abel wurde fatholisch und polnisch, die Burger Bauern aber blieben bartnactig Broteffanten. Begenfat ber Sprache fam jett auch ber Begenfat ber Confeffionen, zu bem Stammhaß Die Glaubensmuth. Grabe in bem Rabrbundert der Aufflarung wurde in Diefen gandichaften Die Berfolgung ber Deutschen fanatisch, eine protestantische Rirche nach ber andern murbe eingezogen, niedergeriffen, bie bolgernen angegunbet, war eine Rirche verbrannt, fo hatten bie Dorfer bas Glodenrecht verloren, beutiche Brediger und Schullebrermurben verfagt und icanblich mißhandelt. "Vexa Lutheranum dabit thalerum" murbe bas ge= wöhnliche Sprichwort ber Bolen gegen die Deutschen. Giner ber größten Grundherren des gandes, ein Unruh aus dem Saufe Birnbaum, Staroft von Grefen, murbe jum Tobe mit Bungenausreißen und Sandabhauen verurtheilt, weil er aus beutschen Buchern beißende Bemerfungen gegen die Jefuiten in ein Rotizbuch gefchrieben batte. Es gab kein Recht, es gab keinen Schutz mehr. Grade die nationale Partei bes polnischen Abels verfolgte im Bunde mit fanatischen Bfaffen, am leidenschaftlichften Die, welche fie als Deutsche und Broteftanten bafte. Ru ben Batrioten ober Confoderirten lief alles raubluftige Befindel, fie warben Saufen, jogen plundernd im Land umber, überfielen fleimere Stadte und beutsche Dorfer. Immer ärger ward Diefes Buthen gegen bie Deutschen, nicht nur aus Glaubenseifer, noch mehr aus Sabsucht. Der polnische Edelmann Rostowsti jog einen rothen und einen ichmargen Stiefel an, der eine follte Feuer, ber andere Tob bebeuten, fo ritt er brandschagend von einem Ort jum andern, ließ endlich in Jaftrow dem evangelischen Brediger Billich Bande, Ruge und zulett ben Ropf abhauen und die Glieter in einen Moraft werfen. Das gefchah 1768.

So fah es in dem Lande furz vor der preußischen Befetzung aus. Es waren Buftande, wie fie jest etwa noch in Bosnien möglich, in dem elendeften Winkel bes chriftlichen Europa's unerhört waren.

Amar Dangia, ben Bolen unentbebrlich, erhielt fich burch biefe Sahrzehnte ter Auflofung in vornehmer Abgeschloffenheit, es blieb ein Freistaat unter flavischem Schut, lange bem großen König ärgerlich und wenig geneigt. Aber bem Land und ben meiften beutichen Städten war bie energische Silfe des Ronigs Rettung vom Unter-Die preußischen Beamten, welche in bas Land geschickt murden, maren erstaunt über die Troftlofigfeit der unerhörten Berbalt= niffe, welche wenige Tagereifen von ihrer Sauptstadt bestanden. Rur einige größere Städte, in denen das deutsche Leben durch fefte Mauern und ben alten Marftverfehr unterhalten wurde, und gefdutte Landftriche, welche ausschließlich von Deutschen bewohnt murben, wie die Riederung bei Danzig, die Dörfer unter der milden Berrschaft der Ciftercienser von Oliva und die wohlhabenden deutschen Ortschaften bes fatholi= schen Ermlands lebten in erträglichen Buftanden. Andere Städte lagen in Trummern, wie die meiften Bofe bes Flachlandes. Bromberg, die beutsche Colonistenstadt, fanden die Preußen in Schutt und Ruinen; es ift noch heute nicht möglich genau zu ermitteln, wie die Stadt in diefen Bustand gekommen ist \*), ja die Schickfale, welche ber gange Nebedistrift in den legten zehn Jahren vor der preußischen Befitnahme erduldet hat, find völlig unbefannt, fein Gefchichtfchreiber, feine Urfunde, keine Aufzeichnung giebt Bericht über die Zerstörung und das Gemekel, welches bort verwüftet haben muß. Offenbar baben bie polnischen Factionen fich untereinander geschlagen, Difernten und Seuchen mogen bas Uebrige gethan haben. Rulm batte aus alter Beit feine wohlgefügten Mauern und die stattlichen Kirchen erhalten. aber in ben Stragen ragten bie Balfe ber Bausteller über bas morfche Bolg und die Biegelbrocken ber zerfallenen Gebaude bervor, gange Straßen bestanden nur aus folchen Rellerräumen, in denen elende Bewohner hauften. Bon ben vierzig Baufern bes großen Marftplates hatten achtundzwanzig feine Thuren , feine Dacher, feine Fenfter und feine Eigenthumer. In ahnlicher Berfassung waren andere Städte.

<sup>\*)</sup> Neue preußische Provinzialblätter Jahrg. VI. 1854. Nr. 4. S. 259.

Much die Debrzahl bes Landvolfs lebte in Buftanten, welche ben Beamten bes Ronigs jammerlich ichienen, zumal an ber Grenze Pommerns, wo bie mendischen Raffuben fagen. Wer bort einem Dorf nabte, ber fab graue Butten und gerriffene Strobdacher auf tabler Rlache, ohne einen Baum, ohne einen Garten - nur Die · Sauerfirschbaume maren altheimisch. Die Baufer maren aus bolgernen Sproffen gebaut, mit Lebm ausgeflebt; burch bie Saustbur trat man in die Stube mit großem Berd obne Schornstein : Defen waren unbefannt, nie wurde ein Licht angegundet, nur ter Rienfpabn erbellte bas Dunkel ber langen Winterabende; bas Sauviftud bes elenden Sausrathe mar bas Crucifix, barunter ber Rapf mit Beibmaffer. Das fcmutige und mufte Bolf lebte von Brei aus Roggenmehl, oft nur von Rrautern, Die fie als Rohl gur Suppe fochten, von Beringen und Branntwein, bem Frauen wie Manner unterlagen. Brod mar fast unbefannt, Biele hatten in ihrem Leben nie einen folden Lederbiffen gegeffen, in wenig Dorfern ftant ein Bactofen. ne ja einmal Bienenftode, fo vertauften fie ben Sonia an Die Statter, außerbem geschniste Boffel und gestoblne Rinde, bafur erstanten fie auf ben Sabrmarften ben groben blauen Tuchrod, Die ichwarze Belgmuse und das bellrothe Ropftuch für ihre Frauen. Gelten mar ein Bebestuhl, bas Spinnrad mar unbefannt. Die Breufen borten bort fein Bolkelied, feinen Tang, feine Mufit, Freuden, benen auch ber elendefte Bole nicht entfagt, ftumm und ichwerfallig tranf bas Bolf ben ichlechten Branntwein, prügelte fich und taumelte in Die Binfel. Much ber Bauernabel unterschied fich taum von ben Bauern, er führte feinen Sakenpflug felbst und flapperte in Solgpantoffeln auf tem ungedielten Rugboden feiner Butte. Somer murbe es auch tem Breugenfonig, Diefem Bolfe ju nugen. Rur die Rartoffeln verbrei= teten fich schnell, aber noch lange wurden die befohlenen Obstpflan= zungen von bem Bolfe gerftort, und alle anderen Rulturversuche fanden Ebenfo durftig und verfallen waren bie Grengstriche Widerstand. mit polnischer Bevolkerung, aber ber polnische Bauer bewahrte in feiner Armfeligkeit und Unordnung wenigstens bie größere Regfam= feit feines Stammes. Selbft auf ben Butern ber größern Ebelleute, ber Staroften und ber Rrone maren alle Birthichaftsgebaute ver-Ber einen Brief beforbern wollte , mußte fallen und unbrauchbar. einen besondern Boten ichiden, benn es gab feine Boft im Lande, freilich fühlte man in den Dorfern auch nicht bas Bedürfnig barnach, benn ein großer Theil der Edelleute konnte fo wenig lefen und fchrei-Ber erfrantte, fant feine Bilfe, als bie Beben ale bie Bauern. beimmittel einer alten Dorffrau, benn es gab im ganzen Lande keine Wer einen Rod bedurfte, that wohl felbft die Radel in Die Sand zu nehmen, benn auf viele Reilen weit mar tein Schneider ju finden, wenn er nicht abenteuernd durch bas Land jog \*). ein Saus bauen wollte, ber mochte gufeben, wo er von Beften ber Roch lebte bas Landvolf in ohnmachtigem Sandwerter gewann. Rampf mit ben Beerden ber Bolfe, wenig Dorfer, welchen nicht in iebem Binter Menfchen und Thiere becimirt wurden \*\*). bie Boden aus, fam eine anstedende Rrantheit in's Land, bann faben Die Leute Die weiße Gestalt ber Best burch Die Luft fliegen und fic auf ihren Butten niederlaffen, fie mußten, was folde Erscheinung ihnen bedeutete, es mar Berodung ihrer Butten, Untergang ganger Gemeinden, in dumpfer Ergebenheit erwarteten fie dies Geschick. — Es gab faum eine Rechtspflege im Lande, nur die größeren Städte bewahrten unfräftige Berichte, der Cbelmann, der Starost verfügten mit schrankenloser Willfür ihre Strafen, fie schlugen und warfen in fceuglichen Kerker nicht nur den Bauer, auch den Burger der Landftabte, ber unter ihnen faß ober in ihre Banbe fiel. In ben Sandeln, die fie unter einander hatten, fampften fie burch Bestechung bei

<sup>\*)</sup> v. Geld, Gepriesente Preugen. S. 41. — Roscius, Beftpreugen. S. 21.

<sup>\*\*)</sup> Als 1815 die gegenwärtige Provinz Bosen an Preußen zurudfiel, waren auch bort die Wölfe eine Landplage. Rach einer Angabe der Posener Provinzialblätter wurden im Regierungsbezirk Posen vom 1. Sept. 1815 bis Ende Februar 1816 41 Bolfe erlegt, noch im Jahre 1819 im Kreise Wongro-wis 16 Kinder und 3 Erwachsen von Wolfen gefressen.

ben wenigen Gerichtshöfen, die über fie urtheilen burften, in ben letten Jahren hatte auch bas fast aufgehört, fie suchten ihre Rache auf eigne Faust durch Ueberfall und blutige Siebe.

Es war in ber That ein verlaffenes Land, ohne Bucht, ohne Befet, ohne herrn; es war eine Ginobe, auf 600 Quadratmeilen wohnten 500,000 Menfchen, nicht 850 auf ber Meile. eine herrenlose Brairie behandelte auch der Breugentonig feinen Ermerb, fast nach Belieben feste er fich bie Grengsteine und rudte fie wieder einige Meilen binaus. Und barauf begann er in feiner arofartigen Beife bie Rultur bes Landes, grade bie verrotteten Buftante waren ibm reigvoll, und "Beftpreußen" murbe, wie bis babin Schleffen, fortan fein Lieblingefind, bas er mit unenblicher Sorge, wie eine treue Mutter, mufch und burftete, neu fleibete, qu Schule und Ordnung zwang und immer im Auge behielt. bauerte der- diplomatische Streit um ben Erwerb, ba warf er ichon eine Schaar feiner besten Beamten in Die Wildniß, wieder wurden Die Lantichaften in fleine Rreife getheilt, Die gefammte Bobenflache in furzefter Beit abgefchatt und gleichmäßig besteuert, jeder Rreis mit einem Landrath, einem Gericht, mit Boft und Sanitatspolizei perfeben. Reue Kirchengemeinden wurden wie burch einen Bauber in's Leben gerufen, eine Compagnie von 187 Schullehrern murde in bas Land geführt - ber murdige Semler hatte einen Theil berfelben ausgefucht und eingeübt, - Saufen von beutiden Sandwerfern murben geworben, vom Dafdinenbauer bis gum Biegelftreicher binab. Ueberall begann ein Graben, Sammern, Bauen, Die Stadte murben neu mit Menschen besett, Strafe auf Strafe erhob fich aus ben Trummerhaufen, Die Starofteien murben in Rronguter verwandelt, neue Colonistendörfer ausgestedt, neue Ackerfulturen befohlen. Im erften Jahre nach ber Befignahme wurde ber große Ranal gegraben, welcher in einem Lauf von brei Meilen Die Beichsel burch die Rege mit ber Ober und Elbe verbindet, ein Sabr, nachdem der Ronig den Befehl ertheilt, fab er felbit beladene Orerfahne ron hundertundzwanzig Fuß Lange nach

dem Often zur Weichsel einfahren. Durch die neue Basserader wurden weite Streden Land entsumpft, sofort durch deutsche Colonisten besetzt. Unablässig trieb der König, er lobte und schalt, wie groß der Eifer seiner Beamten war, sie vermochten selten ihm genug zu thun. Dadurch geschah es, daß in wenig Jahrzehnten das wilde slavische Unkraut, welches dort auch über deutschen Ackersuchen ausgeschossen war, gebändigt wurde, daß auch die polnischen Landstriche sich an die Ordnung des neuen Lebens gewöhnten, und daß Westpreußen in den Kriegen seit 1806 sich fast ebenso preußisch bewährte, als die alten Provinzen.

Während der greise König sorgte und schuf, zog ein Jahr nach dem andern über sein finnendes Haupt; stiller ward es um ihn, seerer und einsamer, kleiner der Kreis von Menschen, denen er sich öffnete. Die Flöte hatte er bei Scite gelegt, auch die neue französische Literatur erschien ihm schaal und langweilig, zuweilen war ihm, als ob ein neues Leben unter ihm in Deutschland ergrüne, es blieb ihm fremd. Unermüblich arbeitete er an seinem Heer, an dem Wohlstand seines Bolkes, immer weniger galten ihm seine Werkzeuge, immer höher und seidenschaftlicher wurde bas Gefühl für die große Pflicht seiner Krone.

Aber wie man sein siebenjähriges Ringen im Kriege übermenschlich nennen darf, so war auch jest in seiner Arbeit etwas Ungeheures, was den Zeitgenossen zuweilen überirdisch und zuweilen unmenschlich erschien. Es war groß, aber es war auch surchtbar, daß ihm das Gedeihen des Ganzen in jedem Augenblick das Sochste war und das Behagen des Einzelnen so gar nichts. Wenn er den Obersten, dessen Regiment bei der Revue einen ärgerlichen Fehler gemacht hatte, vor der Front mit herbem Scheltwort aus dem Dienst jagte; wenn er in dem Sumpfland der Netze mehr die Stiche der zehntausend Spaten zählte, als die Beschwerden der Arbeiter, welche am Sumpfsieder in den Lazarethen lagen, die er ihnen errichtet; wenn er ruhelos mit seinem Fordern auch der schnellsten That voraneilte, so verband sich mit der tiesen Ehrfurcht und hingebung in feinem Bolfe auch eine Scheu, wie vor Einem, dem nicht irdisches Leben die Glieder bewegt. Als das Schickfal des Staates erschien er den Preußen, unberechenbar, unewittlich, allwissend, das Größte wie das Kleine übersehend. Und wenn sie einander erzählten, daß er auch die Ratur hatte bezwingen wollen, und daß seine Orangenbäume doch in den letzten Frösten des Frühlings erfroren waren, dann freuten sie sich in der Stille, daß es für ihren König doch eine Schranke gab, aber noch mehr, daß er sich mit so guter Laune darein gefunden und vor den kalten Tagen des Mai den Hut abgenommen hatte.

Mit rührendem Antheil sammelte das Bolk jede Lebensäußerung des Königs, in welcher eine menschliche Empfindung, die sein Bild vertraulich machte, zu Tage kam. So einsam sein Haus und Garten war, unablässig schwebte die Phantasie seiner Preußen um den geweihten Raum. Wem es einmal glückte, in warmer Mondnacht in die Rähe des Schlosses zu kommen, der fand vielleicht offene Thüren, ohne Wache und er konnte in der Schlasstube den großen König auf seinem Feldbett schlummern sehen. Der Duft der Blütten, das Nachtlied der Bögel, das stille Mondlicht waren die einzigen Wächter und fast der ganze Hosstaat des einsamen Mannes.

Noch vierzehnmal feit der Erwerbung von Beftpreußen blubten die Orangen von Sanssouci, da wurde die Natur Meisterin auch des großen Königs. Er ftarb allein, nur von feinen Dienern umgeben.

Mit ehrgeizigem Sinn war er in der Bluthe des Lebens außgezogen, alle hohen und prächtigen Kränze des Lebens hatte er dem
Schicksal abgerungen, der Fürst von Dichtern und Philosophen, der Geschichtschreiber, der Feldherr. Kein Triumph, den er sich erkämpft, hatte ihn befriedigt. Zufällig, unsicher, nichtig war ihm aller Erdenruhm geworden; nur das Pflichtgefühl, das unablässig wirkende, eiserne, war ihm geblieben. Aus dem gefährlichen Wechsel von warmer Begeisterung und nüchterner Schärse war seine Seele heraufgewachsen. Mit Willkur hatte er sich poetisch einzelne Menschen verklart, die Menge, die ihn umgab, verachtet. Aber in den Kämpfen seines Lebens verlor er ben Egoismus, verlor er fast Alles, was ihm perfönlich lieb war, und er endigte damit, die Einzelnen gering zu achten, während sich ihm das Bedürfniß, für das Ganze zu leben, immer stärker erhob. Mit der feinsten Selbstsucht hatte er das Größte für sich begehrt und felbstlos gab er zuletzt sich selbst für das gemeine Wohl und das Glück der Kleinen. Als ein Idealist war er in das Leben getreten, auch durch die furchtbarften Erfahrungen wurden ihm seine Ideale nicht zerriffen, sondern veredelt, gehoben, geläutert; viele Menschen hatte er seinem Staat zum Opfer gebracht, Riemanden so sehr als sich selbst.

Ungewöhnlich und groß erfchien bas feinen Zeitgenoffen, größer uns, bie wir die Spuren feiner Birtfamteit in bem Charafter unferes Bolfes, unferem Staatsleben, unferer Runft und Literatur bis zur Gegenwart verfolgen.

## Aus den Lehrjahren des deutschen Burgers.

(1790.)

Mehre Gefchlechter von Dichtern waren vergangen, fie batten nie in allen ihren Tagen von einem Beldenleben bergerichüttern= ben Eindruck erhalten, fie feierten die Siege bes Alexander und ben Tod bes Cato burch zahlreiche Bradicate, in froftiger Phrafe, in funftvoll gesponnenen Berioden. Jest entzudte eine fleine Befdicte, die ein invalider Soldat an der Sausthur ergablte, wie ber große Konig von Breußen ibn bei Sochfirch angeseben, und fünf Borte zu ibm gefprochen. Die Ergählung des einfachen Mannes zauberte auf einmal bas erhabene Menschenbild bem Borer in Die Seele, bas Lager, bas Wachtfeuer, ben Ruf ber Bachen. fcwach war die Wirfung, welche bas funftvolle Lob ber langgezogc= nen Berfe bervorbrachte, gegen folche Unefote, Die man in wenig Beilen zusammenfaffen konnte, fie regte Mitgefühl auf, Theilnahme bis ju Thranen und Banderingen. Worin lag doch der Bauber Diefes fleinen Buges aus dem Leben? Jene wenigen Worte bes Konigs waren fo darafteriftisch, man fonnte bas gange Wefen bes Belben darin erkennen, und ber berbe treuberzige Ton bes Erzählers gab bem Bericht eine eigenthumliche Farbe, welche die Wirfung fo febr Sicher lag in ber Stimmung, welche baburch bem Borer fam, eine Poefie, aber himmelweit verschieden von der alten Und diefe Boefie empfand feit ben ichlefischen Rriegen Redermann in Deutschland, fie mar fo volksthumlich geworden.

wie bie Zeitungen und die Trommelwirbel ber Solbaten. jest noch wirfen wollte in teutscher Dichtfunft, ber mußte abnlich ju berichten miffen, wie jener ehrliche Mann aus bem Bolfe, einfach, ichlicht, grade wie's vom Bergen fam, und es mußte ein Stoff fein, ber bas Berg ichneller ichlagen machte. Goethe wußte mol, meshalb er bas gange jugendliche Beiftesleben feiner Beit auf Friedrich II. zurudführte, benn auch ibn bat bie eble Boefie, welche aus bem Leben jedes großen Mannes auf feine Beitgenoffen ftrabit, im Baterbaufe ermarmt. Der große König bat ben Bos von Berlichingen für ein abidbeuliches Stud erflart, er bat boch felbft baran recht fleißig mitgearbeitet, benn er war es, ber bem Dichter ben Muth aab. Die alten Reiteranecboten zu einem bezaubernden Drama aufammen-Und ale Goethe, felbft ein Greis, fein lettes Drama zuweben. fchloß, ba flieg ibm wieber die Gestalt bes alten Ronigs in fein Gebicht hernieder, und fein Kauft verwandelte fich ihm in den rubelos schaffen= ben, rudfichtelos beifchenben Berrn, ber an ber Beichsel burch bas Sumpfland feine Ranale gieht. - Und mar es bei Leffing anders. von ben fleinen Boeten gang ju fcweigen? In Minna von Barn= helm fendet ber Ronig einen entscheidenden Brief auf Die Scene, und im Rathan ift ber Gegenfaß zwifchen Tolerang und Fanatismus, zwischen Judenthum und Pfaffenwesen ein veredelter Abdruck ber Stimmungen aus d'Argens Judenbricfen.

Aber nicht nur das leicht bewegte Gemuth ber Dichter wurde durch die Gestalt des Königs aufgeregt, auch dem wissenschaftlichen Leben der Deutschen, ber Philosophie und ben sittlichen Forderungen, welche Dieselbe an ben Mann machte, kam durch ihn eine Steigerung und Umwandlung.

Denn die Gewissensfreiheit, welche der König an die Spige feiner Regierungsgrundsähe gestellt hatte, lofte mit einem Schlage von dem Zwange, welchen die Landesfirche den Gelehrten bis dahin auferlegt hatte. Die tiefe Abneigung, welche der König gegen Pfaffenregiment und gegen jede Bevormundung der Geister hatte, wirkte in weiten Kreisen. Auch die fühnste Lehre, der entschlossenste Angriff gegen

Bestehendes war jest erlaubt, mit gleicher Wasse wurde gekampft, die Wissenschaft bekam zuerst ein Gefühl ber Herrschaft über die Seelen. Es war kein Jufall, daß Kant in Preußen heraufkam. Denn die ganze strenge Gewalt seiner Lehre, die hohe Steigerung bes Pflichtgefühls, ja auch die stille Resignation, mit welcher sich der Einzelne dem kategorischen Imperativ zu unterwerfen hat, sie sind nichts Anderes, als das ideale Gegenbild der Pflichttreue, welche der König selbst übte und von seinen Preußen forderte. Niemand hat es edler ausgesprochen als der große Philosoph selbst, wie sehr der Staat Friederich II. die Grundlage seiner Lehre sei.

Richt zulest gewannen die hiftorischen Wiffenschaften. Große politische Thaten waren ber Bhantasie und tem Herzen der Deutschen so nahe gelegt, daß jeder Einzelne als Mitspieler hereingezogen wurde; menschliches Thun und Leiden war so verehrungswürdig erschienen, daß der Sinn für bas Bedeutende und für das Charafteristische auch bem beutschen Geschichtsforscher in neuer Beise lebenz dig wurde, und seine Disciplinen der Ration eine höhere Bedeutung erhielten.

Richt sofort freilich gewannen die Deutschen das sichere Urtheil und die politische Bildung, welche jedem Gistorifer nothig ift, der das Leben seines Bolfes darzustellen unternimmt, es war bedeutsam, daß der geschichtliche Sinn ber Deutschen sich abweichend von Engländern und Franzosen auf einem Seitenpfade entwickelte, welcher doch ber Weg zu ben größten geistigen Eroberungen aller Zeiten werden follte.

Sehr auffallend ift zunächst ber Gegensatz gegen die erste Salfte bes Jahrhunderts. Bis 1750 standen die Disciplinen, welche bas Leben der Ratur zu verstehen suchen, im Bordergrund des Interesses, ihre Resultate waren schnell verbreitet und allen Austurvölkern gemeinssam, die Deutschen fast mehr Empfangende als Lehrer der Ruchbarn. Jest erheben sich neben, ja über ihnen in Deutschland die Wissenschaften, deren Mittelpunkt das Leben des Menschen ist, nicht wie es sich in der politischen Geschichte, sondern wie es sich in idealen Bildungen, in der Sprache, der Poesie, der bildenden Kunst äußert. Während

man sonft das Geheimniß tes Lebens vorzugsweise durch Betrachten der Stoffe, durch Meffen, Scheiden und Bagen gesucht hatte, so wagte man jest bemselben Geheimen durch Untersuchung aller Gesete des geistigen Schaffens nachzugehen. Die Lebensbedingungen, welche ein Gedicht schön machen, die Schöpfungsprocesse, unter denen Sprache und Poesse aus dem erfindenden Geiste herausströmen, die geheimnise vollen Grundgesete, durch welche den Berken der bildenden Kunft in den verschiedenen Zeiträumen ein so verschiedenes Gepräge aufgedrückt wird, darnach wurde gespürt.

Und biefe neuen Bluthen bes geiftigen Lebens in Deutschland, welche fich feit bem Jahr 1750 entfalten, tragen bereite einen Durch= aus nationalen Charafter, ja ihr bochfter Gewinn ift bis gur Begenwart fast ben Deutschen allein geblieben. Man begann gu erfen= nen, daß bas Leben eines Bolfes fich wie bas einer Berfonlichkeit nach gemiffen Raturgefegen entwickelt, aufgebend und abftei= gend, bag fich burch die einzelnen Seelen ber Erfinder und Denfer ein Gemeinsames, Rationales von Gefchlecht zu Gefchlecht durchzieht, jeden zugleich befdyrantend und belebend. Seit Binfelmann es unternahm, die Berioden der bilbenden Runft bei den Alten gu erkennen und festzustellen, murbe ein abnlicher Fortschritt auch auf Schon hatte Semler Die anderen Gebieten ber Biffenschaft gewagt. biftorifche Entwidelung bes Chriftenthums innerhalb ber alteften Rirche zu erweisen verfucht. Man begriff ebenfo ten Bufammenhang und eine innere Rothmendigfeit in ter Fortbildung ber Philosophie, man erhielt überraschende Ginblice in das Berben und Banteln ftiller Bebanten. Bo fruber nur der Bufall, ober ein burftiger außerer Busammenhang angenommen worden war, entfaltete fich jest ein reiches, vernünftiges, einheitliches Leben nationaler Rrafte. Der alte Somer wurde geleugnet und bie Entstehung ber epischen Bebichte in ben Eigenthumlichkeiten eines Bolkslebens gefucht, welches fast dreitaufend Jahre von uns abliegt. Der Begriff von Mythe und Sage, auffallenbe Befonderheiten des Schaffens und Empfindens in der Jugendzeit der Bolfer wurden beutlich, bald follte Romulus und die Tarquinier, endlich fogar die Urkunden der Bibel benfelben Gefegen einer Wahrheit suchenden ruckfichtslosen Forschung unterliegen.

Einzig aber war, daß dies tieffinnige Forschen so eng mit einem freien und fraftigen Ersinden verbunden blieb. Der den Laofoon und die Dramaturgie schrieb, war selbst ein Dichter; und Goethe und Schiller, dieselben Männer, denen der Born der Ersindung so voll und reich strömte, blidten auch mit der gespannten Aufmerksamfett ruhiger Gelehrten in seine Fluth, die Lebensgesetze ihrer Dramen, Romane, Balladen untersuchend.

Unterdeß entzuckten ihre Dichtungen alle Besten ber Ration. Durch einen Gott war plöglich bas Schone über die deutsche Erde ausgegossen. Mit einer Begeisterung, welche oft wie Andacht aussah, gab sich der Deutsche den "Reizungen" seiner einheimischen Boesie hin. Die Welt des schönen Scheins erhielt für ihn eine Bedeutung, welche ihn zuweilen gegen das verständige Leben, das ihn umgab, ungerecht machte. Fast alles Große, Eble, Erhebende lag ihm, der sich so oft als Bürger eines Bolkes ohne Staat erschien, in dem goledenn Reiche der Boesie und Kunst; was wirklich um ihn war, das erschien ihm leicht gemein, niedrig, gleichgiltig.

Wie badurch eine Aristokratie ber Feinfühlenden großgezogen wurde, wie die großen Dichter felbst mit stolzer Resignation als Weltsburger aus heiterer Sohe auf die dammerige deutsche Erde herabzusehen bemüht waren, ist oft dargestellt. Hier soll nur berichtet wersben, wie die Zeit auf den bescheidenen Mann wirkte, seinen Chaszafter und seine Ideen umformend.

Es ist im Jahre 1790, vier Jahre nach dem Tode des großen Königs, bas zweite Jahr, in welchem die Augen der Deutschen erstaunt auf die Zustände Frankreichs bliden. Aber nur Einzelne sind es, welche durch den Kampf zwischen Bolk und Königthum in der Sauptstadt eines fremden Landes gewaltsam aufgeregt werden, die deutsche Bildung des Bürgers hat sich von der französischen frei gemacht, ja, Friedrich II. hat seine Landsleute gelehrt, die politischen Zustände des Rachbarlandes ohne Achtung anzusehen, man weiß sehr gut, wie

nothwendig in Frankreich große Reformen find, und die Gebildeten stehen auf Seiten ber französischen Opposition. Doch die Deutschen sind vorzugsweise mit sich selbst beschäftigt. Ein langentbehrtes Behagen ift in der Ration erkennbar, verbreitet ist die Ansicht, daß man in gutem Fortschritt sei, ein wunderbarer Geist der Resorm durchdringt das gesammte Leben, der Handel ist im Aufblühen, der Wohlstand mehrt sich, die neue Bildung beglückt und erhebt, gefühlvoll recitirt der Jüngling die Verse seiner Lieblingsdichter, freut sich vor der Schaubühne über die Darstellung großer Tugenden und Laster und lauscht den entzückenden Klängen deutscher Musik. — Es war ein heraufringendes neues Leben, aber es war auch das Ende der guten Zeit. Roch mehre Jahrzehnte später sah der Deutsche mit Sehnsucht auf die Friedensjahre seit dem Ende des siebenjährigen Krieges zuruck.

Ber in Diefer Beit Die Stragen einer mäßigen Stadt betrat, Die er im Sabr 1750 burchschritten hatte, ber mußte die größere Rraft ihrer Bewohner überall erfennen. Roch ftehn Die alten Mauern und Thore, aber es wird barüber verhandelt, Die Eingange, welche für Menichen und Laftwagen zu enge find, von dem alten Biegeljoch ju befreien, mit leichtem Gitterwert ju foliegen, an anderen Stellen ber Mauer neue Pforten zu öffnen. Der Ball um ben Stadtaraben ift mit breitgegipfelten Baumen bepflangt, und in dem bichten Schatten ber Linden und Raftanien halten jest die Städter ihren biatetischen Spaziergang, athmet das Rindervolk frifche Sommerluft. Gleinen Barten an ber Stadtmauer find verschönert, neue frembe Bluthen glanzen zwischen ben alten, und umgeben bas funftliche Fragment einer Saule, oder einen kleinen Genius von Holz, der mit weißer Delfarbe überzogen ift, hier und da erhebt fich ein Sommerhaus entweder als antifer Tempel, ober auch als Butte von bemoofter Rinde, jur Erinnerung an die unschuldsvollen Urzustände bes Menschengeschlechts, in denen tie Gefühle fo unendlich reiner und ber Zwang ber Rleider und ber Convenienz fo viel geringer mar.

Aber das Triebwerf der Stadt hat fich über die alten Mauern ausgedehnt, wo eine Landstraße zur Stadt führt, ftrecken

die Borstädte ihre Sauferreihen wieder weit in die Sbene hinaus. Biele neue Saufer mit rothen Ziegeldächern erfreuen dort unter tragenden Obstbäumen das Auge. Auch in der Stadt hat sich die Zahl der Häuser vermehrt, mit breiter Front Giebel an Giebel gelehnt, stehn sie da, große Fenster, helle Treppen, weite Räume umschließend. Noch sind die Zieraten ihrer Front von Gyps und Kalk nüchtern angeklebt, helle Kalksarben in allen Schattirungen sind fast das einzzige Charakteristische und geben den Straßen ein buntes Aussehen. Die Erbauer sind meist Kausseute und Fabrikanten, welche herausgeskommen sind, jest fast überall die vermögenden Leute der Stadt.

Die Bunden, welche der fiebenjährige Krieg dem Boblftande Nicht umsonst bat die Bolizei feit ber Burger fchlug, find geheilt. mehr als funfzig Jahren ermahnt und befohlen, ber Stadthaushalt ift geordnet, die Anfänge der Armenpflege find organifirt, Unterftubungstaffen, Armenarate, unentgeldliche Aranei. In ben größeren Stadten gefchah ichon viel fur Unterftugung der Bilflosen, in Dresben war 1790 ber jabrliche Umfat ber Armentaffe 50,000 Thaler, auch in Berlin, wo icon Friedrich Wilhelm I. fur die Armen manches gethan batte, fuchte die Regierung mit warmem Bergen zu belfen, es wurde gerühmt, daß bort mehr geschebe, als irgendmo anders. ber warmen Sumanitat, welche Die Gebildeten nach allen Richtungen bem Bolfe entgegentrugen, fehlte noch febr bie Ginficht, man fam noch nicht über bas Almosengeben beraus, es murbe wenig Sabre fpater als besondere patriotische That begrußt, daß der Finanzminister von Struenfce ben Berliner Urmen jahrlich einen bedeutenden Theil feines Behaltes auszahlen ließ. Aber zugleich murbe laut über zunehmende Sittenlofigkeit geklagt, und daß die Babl der Armen in großem Berhaltniffe steige. Man bemerkte mit Schrecken, bag Berlin unter Friedrich II. Die einzige Sauptstadt ber Welt gewesen fei, in welcher jährlich mehr Menschen geboren murben ale ftarben, und baß fich bas jest zu andern drobe. In Berlin, Dresden, Leipzig fah man keinen Bettler mehr, in preußischen Städten mit Ausnahme Schlefiens und Westpreugens, überhaupt wenig; aber felbit in den Meineren Orten Aursachsens waren fie noch eine Plage der Reisenden, fie lagen an Gafthofen und Bosthäusern und lauerten auf die ankommenden Fremden \*).

Ein großer herzerfreuender Fortschritt mar aber burch bie Anstrengung ber Regierung für beffere Rranfenvflege gemacht morben, bie vollfervermuftenbe Beft und andere Seuchen maren - fo burfte man annehmen - von ben Grengen Deutschlands ausgesperrt. Roch 1709-11 hatte in Bolen bie Best furchtbar gehaust, ig, noch um 1770 war bort ein Sterben gewesen, bas gange Dorfer geleert batte, unfere Seimat mar nur wenig geschädigt worden. Rrantheit vermuftete noch bei Reichen und Armen, Die Bocken. mar fie ein Leiden Europa's, bas Scheufal, welches Die blubende Jugend am widerwärtigsten beimfuchte, ihr ben Tod, Berftummlung, Berunftaltung brachte. Jebem wurde entscheidend fur bas gange Leben, wie er durch die Boden gekommen mar. Biel bergbrechendes Unglud ift gefdwunden, Die Schonheit unferer Frauen ift häufiger und ficherer geworden, die Babl ber Siechen und hilflosen ift beträchtlich verringert, feit burch Jenner und feine Freunde 1799 ju London Die erfte öffentliche Impfanstalt angelegt wurde.

lleberall aber beginnen in diefer Zeit die Klagen über Mangel an Sparfamkeit und unmäßige Bergnügungslust ber arbeitenden Klassen, Klagen, welche gewiß in vielen Fällen berechtigt waren, die aber unvermeidlich immer wieder tonen, wo der größere Wohlstand vieler Einzelnen auch in den untern Schichten des Bolkes die Bedürfnisse vermehrt. Rur mit Borsicht darf man daraus auf eine Abnahme der Bolkekraft schließen, häusiger ist die erwachende Begehrlichkeit der kleinen Leute das erste unholde Zeichen eines Fortschritts, den sie selbst machen. Im Ganzen scheint es damit nicht so arg gewesen zu sein. Das Tabakrauchen freilich war allgemein, es nahm unaufhörlich zu, obgleich Friedrich II. seinen Breußen die Pakete durch seinen Stempel vertheuert hatte, der bunte Porzellankopf be-

<sup>\*)</sup> v. Liebenroth, Fragmente. S. 98.

gann bereits ben Meerschaum zu verdrängen. In Nordbeutschland war das Beißbier ein neumodisches Getränk des Bürgers, ehrbare Meister tadelten kopfschüttelnd, daß ihr Bier schlechter werde, und daß der Berbrauch des Beins auch unter Bürgern übermäßig zunchme. An den Sachsen war schon damals das massenhafte Kasseetrinken auffallend, auch wie dunn und verfälscht der Trank sei, und doch sei er die einzige warme Kost der Armen. Allgemein ist die Klage der Reisenden, welche aus Süddeutschland kommen, daß die gewöhnliche Küche in Breußen, Sachsen, Thuringen schmal und durftig sei.

Much die öffentlichen Bergnugungen maren meter besonders ablreich noch theuer. Dbenan ftand bas Theater. Es mar bie Leidenschaft bes Burgers, Die Wandertruppen murben beffer und gablreicher, größer murbe auch bie Bahl ber ftebenten Bubnen, noch mar Das Parterre ber Sauptraum, in welchem Offiziere und Studenten ober junge Beamten, nicht felten als feindliche Barteien, ben Ton angaben. Die Schauerdramen mit Dold, Gift, Rettengeraffel entzuckten ben Unspruchelofen, Die ruhrenden Familienftude mit ihren fchlechten Miniftern und rafenden Liebhabern füllten ben Gebildeten mit Befühlen, ber ichlechte Gefdmad ber Stude und babei bas gute Spiel ber Darfteller festen ben Fremben in Erstaunen. Der Ginzug einer "Truppe" in den Stadtmauern war ein Ereigniß von größter Bichtigfeit, aus ben Berichten vieler tudtiger Danner feben mir, wie wichtig die Ginbrude folder Borftellungen fur ihr Leben geworben find. Es wird uns fdwer, ben Enthufiasmus zu begreifen, mit welchem Die gebildete Jugend ber Darftellung folgte, und bie Beftigfeit ber Affecte, welche ihnen aufgeregt wurden. Die Stude Iffland's: Berbrechen aus Chrgeig, ber Spieler, lockten nicht nur Thranen und Schluchzen hervor, auch Schwure und heiße Gelübte. Mle einft in Lauchstädt nach dem Ende des "Spielers" der Verhang fiel, ftürzte einer ber wildesten Studenten aus Balle auf einen andern Ballenfer zu, den er kaum kannte, und bat unter ftrömenden Thränen feinen Schwur anzunehmen, bag er nie wieder eine Karte anrühren wolle. Und nach bem Bericht beffen, ber Schwur und Sanbichlag empfing,

bielt ber Erregte auch Bort. Dergleichen war nichts Außerordentliches. Urme Studenten fvarten fich's wochenlang ab, um einmal von Salle das Theater in Lauchstädt zu befuchen, fie liefen bann in der Racht gurud, Die Collegien bes nachften Morgens nicht zu verfaumen. Aber wie lebendig bie Theilnahme der Deutschen am Drama mar, es murbe dennoch einer Gefellschaft auch in größerer Stadt nicht leicht, fich auf ftebender Buhne zu erhalten. In Berlin war bas frangofifche Schaufpielhaus auf bem Gensbarmenmarkte vor Rurzem in eine beutsche Buhne unter bem ftolgen Titel Rationaltheater verwandelt, aber bies einzige Schauspiel ber Sauptstadt mar im Jahre 1790 wenig befucht, obgleich Fled und die beiden Ungelmann barauf fpielten. mehr gefüllt war freilich die italienische Oper. Aber fie murbe auf königliche Roften gegeben, jede Beborde batte eigne Loge, noch faß ber König mit seinem Hofstaat nach alter Sitte im Parterre binter bem Ordefter, und durch ben Binter waren nur feche Borftellungen, eine neue und eine alte, jede breimal. Da brangte fich freilich bas Bublicum bergu, die Bracht biefer hoffeste gu feben, und im "Darius" ben großen Bug mit Elephanten und Lowen anzustaunen. Auch aus Dresben wird zu berfelben Beit gemelbet, bag bort bie Rinbertheater in den Kamilien weit mehr in Aufnahme feien, als bas große Theater. - Und in jenem Berlin, bas fcon bamals fur befonders frivol und genuffuchtig galt, war in bemfelben Binter auf ber großen Redoutc, pon welcher im Lande so viel die Rede war, eine einzige Charaftermaste, fonft nur migvergnügte Dominos, bas Bange bem fremben Beobachter febr langweilig \*). - Das Alles fieht nicht nach übermäßiger Berichwendung aus.

Auch bas gewöhnliche gefellschaftliche Bergnügen war genügsam, es war ber Besuch öffentlicher Kaffeegarten. Bei anspruchslofer Mufit und einigen bunten Lampen brangte fich bort Abel, Offiziere. Beamte und Rausmannschaft. In Leipzig und Wien hatte sich biefe Art ber Unterhaltung etwa feit 1700 zuerst ausgebildet; oft wurde

<sup>\*)</sup> Rach handschriftlichen Aufzeichnungen aus tem Jahre 1790.

die große Ergöglichkeit des schattigen Kaffeetrinkens in Bersen und Brosa gefeiert, und von Frivolen gerühmt, wie bequem solches Zusammenströmen zur Einleitung zarter Berhältnisse fei. Und der Kaffeesgarten blieb charakteristisch für die deutsche Geselligkeit durch fast 150 Jahre. Zwar saßen die Familien nach Tischen geschieden, aber man ließ sich sehen und konnte beobachten, auch die liebe Kinderwelt wurde zu sittsamer Haltung angestrengt, sparsame Hausstrauen brachten wol auch in Düten Kassee und Kuchen von Hause mit.

In dem Saufe des gebildeten Bürgers war die Gastlichseit zwar bequemer, die Bewirthung reichlicher geworden, aber in dem Familienleben hatte sich noch Vieles von der strengen Zucht der Ahnen erhalten. Die Gewalt des Gatten und Baters trat fraftig hervor, Hausherr und Hausfrau forderten behende Unterwürsigkeit, Beschlende und Gehorchende waren schärfer geschieden. Aur die Gatten hatten gesennt, einander das herzliche Du zu geben, die Kinder der Honoratioren, oft auch der Handwerker nannten die Eltern Sie; die Dienstboten wurden nur von ihrer Herrschaft geduzt, von Fremden erhielten sie die britte Person des Singularis. Ebenso gab das "Er" ein Meister dem Schüler der Gutsherr dem Schulzen, der Gymnasialsehrer dem Schüler der oberen Klassen. Der Schüler aber redete seinen Herrn Direktor an vielen Orten mit "Ew. Hochzellen" an.

Säufiger als vor vierzig Jahren verließ der Deutsche Saus und Stadt, ein bescheidenes Stud seines Baterlandes zu durchreisen. Roch waren die Berkehrsmittel schlechter als bei dem Aufschwunge des Handels und der vermehrten Reiselust erträglich war. Es gab erst wenige und kurze Kunststraßen, als die beste Chaussee Deutschlands wurde die Straße von Frankfurt nach Mainz gerühmt, mit Baumalleen, Steinreihen und getrennten Seitenpfaden für Fußgänger; die großen alten Bölkerwege vom Rhein nach dem Often waren noch breite Lehmpfade. Roch immer reiste mit Lohnkutsche oder Extrapost, wer irgend Ansprüche machte, denn die Wagen der ordinären Bost waren auf den Hauptstraßen zwar bedeckt, aber ohne Federn, mehr für

Laften ale Berfonen berechnet, fie batten feine Seitenthuren, man mußte unter ber Dede, ober über bie Deichsel bineinfriechen. Sintergrunde des Wagens wurden die Batete bis an die Dede mit Striden befestigt, Bafete lagen auch unter ben-Sigbanten, Baringstonnchen, geräucherter Lache und Wild follerten unermudlich auf Die Bante ber Baffagiere, welche eine fortbauernde Befchäftigung barin fanden, fie jurudzudrangen; ba man bie Suge wegen bes Gepads nicht ausstrecken konnte, bingen verzweifelte Baffagiere wol gar bie Beine gur Seite bes Wagens beraus. Unerträglich war immer noch ber lange Aufenthalt auf ben Stationen, unter zwei Stunden wurde ber Wagen nicht abgefertigt, von Cleve nach Berlin fuhr man eilf Tage und eilf Rachte in totlicher Langeweile, zerftogen und verlahmt. Besser gelang bie Reise auf ben großen Strömen. Awar bie Donau ftromab fuhr noch bas alterthumliche Bretterfchiff, ohne Raft und Segel, von Pferden gezogen; aber auf bem Rhein erfreute ben finnigen Freund ber Ratur icon die regelmäßige Kahrt ber Rhein-Ihre vortreffliche Ginrichtung wird gerühmt, fie hatten Daft und Segel und gebrauchten die Pferde nur zur Aushilfe, fie hatten auch ein ebenes Berded mit Gelander, fo bag man formlich barauf fpagieren konnte, und Rajuten mit Fenstern und einigen Möbeln. ihnen fand fich bereits eine immer wechselnbe, oft anmuthige Reifegefellschaft zusammen. Und die folche Schiffe benutten, waren nicht die Geschäftereisenden allein. Denn einer ber merkwürdigften Fortschritte war von den Deutschen seit 1750 gemacht worden. Raturgefühl hatte eine fehr große Ausbildung erhalten. teftonischen Garten ber Staliener und Frangofen war ber englische Landschaftsgarten, ten alten Robinsonaten bie Schilderungen liebenber Rinder oder Bilden in dem Zauber einer fremdartigen Landichaft Spater ale ben gebildeten Englander ergriff den Deutschen bie Banderluft in bie blaue Ferne. Aber fie mar feit Rurgem lebendig geworben. Schon wird es Dobe, auf ber Mim Die aufgebende Sonne, bas Wogen bes Nebels in ben Schluchten zu bemunbern , und bas idullifche Leben bei Butter und Bonig, Bergausficht,

Balbesduft, Biesenblumen, Ruinen werden mit höherem Bewußtsein ben "Gemeinpläßen des Bergnügens", Spiel, Oper, Komödie, Ball gegenübergestellt. Schon hat die Sprache sehr reichen Ausdruck in Schilderungen der Naturschönheiten, der Bergformen, Wasserfälle 20., schon ziehen mußige Reisende nicht nur durch die Alpen, auch auf die Apenninen und den Aetna, aber Tyrol ist noch kaum entbeckt.

Noch wurde der Gebildete einer Landschaft leicht an feinem Dialeft erkannt, auch im mittlen Deutschland; benn bie Sprache ber Familien, alle innigsten Laute menschlicher Empfindung maren fast überall mit provinziellen Befonderheiten erfüllt. Und neumodisch und affectirt murbe genannt, wer feine Bunge nach ben Buchstaben ber Schriftsprache gewöhnte. Ja im Rorden wie im Guten galt es für patriotisch und tapfer, die beimische Sprechweise gegen bas Gin= bringen fremder Rlange ju mahren, es fam vor, bag junge Damen aus ben besten Baufern einen Bund fchloffen, um ben Dialett ihrer Stadt gegen die breiften Eingriffe fremder Manner, welche zugezogen maren, zu vertheidigen \*). Rur den Rurfachsen murbe nachgerühmt, daß fie bis in die unterften Schichten ein reines, verftandliches Schrift= beutsch sprachen. Gin Lob, bas bei ber breihundertjahrigen Berrichaft bes meifinischen Dialette in ber Schriftsprache allerdinge Berechtigung : batte, und für uns auch deshalb merkwürdig ift, weil es ahnen läßt, Aber es wurde auch schon um 1790 in wie bie Undern fprachen. ben größeren Städten bemerft, bag ber Dialeft ichnell abnehme, und baß ein ftarfes Eindringen ber Fremden die Urfache fei.

Man durfte um 1790 annehmen, daß eine Stadtgemeinde, an welcher fraftiger Fortschritt gerühmt wurde, in protestantischer Gegend lag. Denn sehr ungleich stand Bildung und gesellschaftlicher Bustand in den protestantischen und katholischen Landen, jedem Reisfenden auffällig. Aber auch in derselben protestantischen Landschaft, innerhalb einer Stadtmauer sind die Gegensätze in der Bildung sehr

<sup>\*)</sup> Neue preußische Provinzialblatter. VIII. 3. 1849. S. 175.

auffallend. Der außere Unterschied der Stande beginnt fich zu verringern, ein innerer Gegensat ift fast größer geworden. Der Ebelmann, der gebildete Burger und wieder der Handwerker mit dem Bauer stehen in drei getrennten Kreisen, jedem find die Quellen für Sittlichkeit und Thatkraft andere, so daß sie uns erscheinen wie aus verschiedenen Jahrhunderten zusammengesett.

Roch tummelte fich am leichteften und ficherften der Abel. Auch in ihm war ernfter Beift, ein reiches Biffen nicht mehr felten, aber Die Maffe lebte vorzugeweise einen behaglichen Genug, Die Frauen im Bangen mehr ale die Manner burch die Boefie und die großen wiffen-Schaftlichen Rampfe ber Beit angeregt. Schon maren bie Befahren, welche eine abschließende Stellung bereitet, grade in ben anspruchevollften Rreifen der deutschen Grundbefiger fehr fichtbar; ber hohe und niedere Reichsadel war verhaßt und verfpottet. Roch fpielte er ben fleinen Souveran in grotesten Formen, liebte fich mit einem Bofftaat ju umgeben, von Gefellichaftsherren und Damen berab bis jum Thurmer, beffen horn oft bis über bie engen Landesgrenzen bie Runde trug, daß der Berr fein Mittagemahl einnehme, und bis zum Hofzwerg berab, ber vielleicht in phantastischem Aufzug allabendlich fein unformliches Saupt im Familienzimmer verneigte und anmelbete, es fei Beit ju Bett ju geben. Aber ber Familienbefig mar nicht festzuhalten, ein Acter, ein Balbftud nach bem andern fiel in bie Bande der Glaubiger, die Geldverlegenheit nahm in vielen Familien fein Ende und es nutte nichts, die fcabhafte Bugbrude aufzugieben, um fich vor den modernen Feinden gu fcugen, welche ein Erfenntnig des Reichstammergerichts ober des Reichshofrathe überbrachten. Biele vom Reichsadel zogen fich in die Sauptstädte ber In ben frankifchen Bisthumern, am Rhein, im geistlichen Staaten. Munfterland bildeten fie eine Ariftofratie, welche bem herben Urtheil ber Beitgenoffen nicht weniger reichen Stoff gab. Ihre Familien waren herkommlich im Befit ber reichen Domftifter und Pralaturen, fie vorzugsweise blieben sclavische Rachahmer des frangofischen Gefcmade in Tafel, Barberobe, Equipagen, aber ihr fchlechtes Frangöfifch, Dunkel und fade Unwiffenheit wurden ihnen häufig vorge= worfen.

Auch die armeren des landfässigen Abels waren in den Sänden der Juden, zumal im östlichen Deutschland. Aber noch ging durch die Sände des Adels um 1790 der größte Theil des Geldes, welches seinen Kreislauf im Lande machte. Auf ihren Gütern herrschten sie wie Souverane, als die gnädigen Herren des Landes, die Gutswirthschaft aber besorgte gewöhnlich der Amtmann. Selten bildete sich ein gutes menschliches Berhältniß zwischen den herren und den thatsächlichen Berwaltern ihres Bermögens, deren Pflichttreue damals nicht in dem besten Ruse stand. Zwischen den Gutsherrn und den frohnenden Bauer gestellt, suchten die Berwalter häusig von beiden zu gewinnen, nahmen Geld von den Landseuten und erließen ihnen Hospienste und bedachten beim Berkauf der Producte sich nicht weniger als den herrn\*).

Die Bintermonate verlebte der Landadel gern in der Sauptftadt feiner Landschaft, im Sommer war bas modische Bergnugen Besuch ber groken und fleinen Baber. Dort wurde alle Stattlichfeit, beren Die Familie machtig war, entfaltet. Biel murbe auf Bferbe und glanzende Bagen geachtet, ber Abel benutte noch gern fein Borrecht, vierspannig zu fahren, bann fehlten auch wol die Laufer nicht, welche vor den Roffen hertrabten, in bunter theatralischer Rleidung, mit Rastet, Die große Anallveitsche übergebangt, in Schuben und weißen Strumpfen. Bei Abendgefellschaften oder nach dem Theater hielt eine lange Reihe glanzender Wagen, viele mit Borreitern, in den Strafen, und achtungevoll fab ber fleine Mann auf den Glang der Noch unterschieden sie sich auch in der Rleidung durch reichere Stickerei, Die weiße Plume rund um den But, auf Maskeraden Schätten fie immer noch vorzugeweise den rosafarbenen Domino, den Friedrich II. ihnen 1743 für ein Brivilegium des Avels erklärt

<sup>\*)</sup> Die Klage ift besonders haufig. Bergl. v. Liebenroth, Fragm. S. 59.

Manche ber Reicheren unterhielten auch Ravellen, fleine Concerte waren baufig, und auf bem Gute wurde am Sonntag frub unter den Kenftern ber Sausfrau ber Morgengruß geblafen. Gin. verbangnifvolles Beranugen mar bas Sviel, zumal in ben Babern. Dort trafen bie beutschen Gutebesiger bamale am baufiaften mit Bolen zusammen, ben leidenschaftlichften Bagardsvielern Guropa's. Aber auch deutschen Gutebefigern begegnete zuweilen, daß fie Bagen und Pferde im Spiel verloren und in einem Miethwagen, verfchuldet, nach Saufe reiften. Soldes Unglud murbe mit gutem Unftant getragen, fobald ale moglich vergeffen. - Im Glauben mar ein großer Theil des Landadels noch orthodox wie die Mehrzahl ber Dorfpfarrer, Die freieren Seelen aber bingen häufig in ben Formen ber alten fran-Roch immer fandte Baris feine Modepuppen gofifden Aufflarung. und Bilder, Bute, Bander und Roben burch bas vergnügte Deutsch-Aber auch die Mode bereitete allmälig auf die große Umwand= lung vor, die Fischbeinröcke und Bulfte fielen von den eleganten Damen ab, fie erhielten fich nur an den Bofen bei großer Cour, die Schminke wurde stark angefochten, bem Buber war ber Krieg erklart, die Gestalten murden ichmaler und bunner, auf bem Saupt schwebte über fleinen frausen Loden der idpllische Strobbut. den Männern war der gestickte Rock mit Aniehosen, seidenen Strumpfen, Schnallenschuben und bem fleinen Galanteriedegen nur noch Die Festtracht, schon batte ber beutsche Cavalier mit ber Freude an englischen Pferden und Bereitern auch ben Rundhut, Sticfeln und Sporn erworben und wagte mit der Reitgerte in das. Damenzimmer au treten \*).

Saufig ift in den Familien des Abels ein unbefangener Lebensgenuß, frohliche Sinnlichkeit ohne große Feinheit, viel höfliche Buvorkommenheit und gute Laune, und die Birtuosität, welche jest

<sup>\*)</sup> Ueber die gesellschaftlichen Zustände des nördlichen Deutschlands seit 1790 mehres Interessante in : Karoline de la Motte Fouque, ber Schreibstisch, S. 46 folg.

immer weiter oftwarts zu weichen icheint, ein auter Erzähler zu fein. Unekoten und zierliche Reden zwanglos ber Unterhaltung einzuflechten, aber auch fleine Gulensviegeleien geschicht zu magen. Moral diefer Areise, oft bitter gescholten, war bod, wie es scheint, nicht ichlechter, als fie unter Benießenden zu fein pfleat. turen waren wenig jum Grubeln geneigt, in ber Regel nicht burch fcmere Gemiffensbiffe beunrubigt, auch bas Chraefubl war bebnbar, boch mußten gewiffe Rudfichten beobachtet werden. Innerhalb tiefer Grenzen war man tolerant, in Spiel, Bein und Bergenssachen burften fich herren, ja auch Damen noch Manches erlauben, obne ftreng verurtheilt zu werben, felten murbe baburch ibr Leben geftort. ertrug, was nicht zu andern war, mit Anstand, und fand fich auch nach leidenschaftlichen Berirrungen schnell wieder zurecht. tuofitat, tas Leben des Tages angenehm ju faffen, war damals gewöhnlicher als jest, ebenso dauerhaft war die Lebensfraft, ein fraftiger, rubriger, unbefangener Sinn, ber frifche Laune bis in bas fpatefte Alter ju bewahren weiß, und der nach einem Leben reich an Bergnugen und nicht frei von Conflicten zwischen Bflicht und Reigung, ein frobes und respectables Alter durchfest. Roch jest find altere Bilber aus jener Beit nicht gang unerhort, Manner und Frauen, beren naive Frifche und unbefangene Beiterfeit im bothften Alter erfreuen.

Unter dem Abel faß das Landvolf und der kleine Burger, aber auch der niedere Beamte noch mit der Auffassung des Lebens, welche im Anfange des Jahrhunderts über die Deutschen geherrscht hatte. Roch war ihr Leben arm an Farben. Man täuscht sich, wenn man meint, daß um das Ende des Jahrhunderts die Aufklärung bereits Bieles in den Hütten der Armen, zumal auf dem Lande gebessert hatte. In den Dörfern waren allerdings Schulen, aber häusig war der Lehrer ein früherer Bedienter des Gutsherrn, ein armer Schneider oder Leinweber, der sich so wenig als möglich von seinem Handwerf trennen wollte, vielleicht seine Frau den Unterricht besorgen ließ. Sogar die Bolizei des flachen Landes war noch ohnmächtig, die Um-

hertreiber auf bem Lande waren eine schwer zu tragende Laft. 3war fehlte es nicht an den strengsten Berordnungen gegen das umlaufende Gefindel: Dorfwachen auch bei Tage, Straßenreiter, jeder Bettler sollte sofort angehalten und nach seinem Geburtsort geschafft werden, aber die Dorfwache wachte nicht, die Gemeinden scheuten die Unkosten des Transports oder fürchteten gar die Rache der Angegriffenen, die Straßenreiter achteten lieber auf die Fuhrleute, welche verbotene Bege fuhren, weil diese Strafe bezahlen konnten. Sogar in Kursachsen wurde darüber geklagt.

Roch hing der Landmann treu an seiner Kirche, in den Hutten der Armen wurde viel gebetet und gesungen, häufig war noch fromme Schwärmerei, immer noch erstanden Erweckte und Propheten unter dem Landvolk. Zumal in den Gebirgslandschaften, wo die Industrie sich massenhaft in ärmlichen Hütten seitgesetzt hatte, unter Holzarbeitern, Webern und Spigenklöpplern des Erzgebirges und der schlessischen Bergthäler, war ein frommer, gottergebener Sinn lebendig. Wenige Jahre später, als die Continentalsperre die Industrie der Armen vernichtete, bewiesen sie unter Hunger und Entbehrungen, die oft an das Leben gingen, daß ihnen ihr Glaube die Fähigkeit zu dulden und zu entsagen gab.

Zwischen dem Abel und ber. Maffe bes Bolfes ftand nach ber Auffaffung jener Jahre bas bobere Burgerthum : Gelehrte, Beamte, Beiftliche, große Raufleute und Induftrielle. Auch fie maren von bem Bolf burch ein Privilegium gefchieden, beffen Bedeutung unfere Beit nicht mehr versteht, fie maren militarfrei. Der hartefte Drud. welcher auf den Sohnen des Bolfes laftete, ihre Rinder empfanden ibn nicht. Auch der fabige Sobn des Bauers oder Sandwerfers burfte fludiren, aber dann lag ihm ob, vorher eine Brufung zu befteben , " bas Beniergamen ", ob fich auch feine Befreiung vom Beerbienst lohne. . Dem Sohn bes Studirten ober Raufmanns aber galt es für befonders fcmachvoll, wenn er nach gelehrter Schulbilbung fo weit heruntertam, daß er den Werbern in die Gande fiel. Sogar ber menschenfreundliche Rant verweigerte einen Gelehrten gur Beforberung zu empfehlen, weil er bie "Riedertrachtigfeit" gehabt habe, feinen Soldatenstand fo lange ruhig zu ertragen \*).

In diesem Kreise, der sich auch äußerlich noch durch Tracht und Lebensweise vom Bürgersmann unterschied, war damals bereits der beste Theil der nationalen Kraft zu sinden. Er war im Besitz der besten Bildung jener Zeit. Er umschloß Dichter und Denker, ersindende Künstler und Gelehrte, alle, welche auf irgend einem Gebiet des geistigen Lebens als Führer und Bildner, als Besehrende und Beurtheilende Einsluß gewannen. Ihm hatten sich Viele vom Abel angeschlossen, wer selbst Beamter wurde oder ein reicheres Geistesleben hatte. Sie wurden zuweilen Mitarbeiter, häusig geistvolle Begleiter und wohlthuende Förderer der idealen Interessen.

In jeder Stadt bestanden jest die Honoratioren aus solchen Gebildeten. Sie waren Schüler des großen. Philosophen von Königsberg, ihre Seele war angefüllt mit den poetischen Gestalten der großen Dichter, mit den hohen Resultaten der Alterthumswissenschaft. Aber in ihrem Leben war noch ein Moment von Strenge und Ernst, nicht leicht und frohlich wurde die Pflicht geübt. Die Auffassung der Birklichkeit schwankte zwischen idealen Forderungen und einer ängstlichen, oft kleinlichen Pedanterie, welche sie auffallend und nicht immer zum Bortheil von dem Edelmann unterschied.

Es ist eine Eigenheit der modernen Bildung, daß die treibende geistige Kraft sich in der Mitte der Nation, zwischen der Masse und den erblich Privilegirten ausbreitet, nach beiden Seiten belebend und umformend, je mehr sich ein Kreis irdischer Interessen von dem gebildeten Bürgerthum isolirt, desto weiter entsernt er sich von Allem, was dem Leben Licht, Wärme und sicheren Halt verleiht. Wer in Deutschland eine Geschichte der Literatur, Kunst, Philosophie und Wissenschaft schreibt, der behandelt in der That die Familiengeschichte des gebildeten Bürgerthums.

<sup>\*)</sup> Rant's Berte XI. 2. S. 80. Der Betroffene mar ein Menfch von zweifelhaftem Ruf.

Und sucht man das Besondere, was die Manner dieses Areises verbindet und von Anderen unterscheidet, so ist es nicht zumeist ihre praktische Thätigkeit in glücklicher Mitte, sondern ihre Bildung durch die lateinische Schule. Darin liegt der unübertrefsliche Borzug, das letzte Geheimniß ihres Einflusses. Riemand durfte das bereitwilliger anerkennen, als der Kaufmann und Industrielle, der sich von unten herausgearbeitet hatte und in ihren Kreis getreten war.

Mit Berwunderung erkannte er, wie seine Sohne unter der Beschäftigung mit lateinischer und griechischer Grammatik eine Schärfe und Bracision im Denken und Sprechen erhielten, die selten andere Thätigkeit dem heranwachsenden Manne gewährt. Die naturwüchsige Logik, welche in dem kunstvollen Bau der alten Sprachen so ausgezeichnet zu Tage kommt, wedte schon früh den Scharffinn und förderte das Berständniß aller geistigen Bildungen, die Masse des fremdartigen Sprachstoffs kräftigte unübertrefslich das Gedächtniß.

Roch mehr aber belebte ber Inhalt jener entfernten Belt, welche bem Bernenden aufgeschloffen mar. Roch immer fammte ein febr großer Theil unferer geiftigen Sabe aus bem Alterthum. versteben wollte, mas um und in ibm lebendig wirfte, vielleicht langft Gemeingut aller Rlaffen bes Bolfes geworben war, ber mußte bis zu dem Quell hinabsteigen. Und die Bekanntichaft mit einem großen abgefchloffenen nationalen Leben, bas Berftandniß einiger Lebensgesehe, seiner Schönheiten und Befdranktheit verlieh eine Freiheit im Urtheil über Buftande ber Gegenwart, Die burch nichts Underes erfest werden fonnte. Wem die Seele burch die Dialoge bes Blato erwarmt worden mar, ber mußte mit Berachtung auf ben Belotismus ber Monche berabfeben, und wer mit Entzuden bie Antigone in der Urfprache gelefen hatte, der durfte mit berechtigter Richtach= tung die Sonnenjungfrau bei Seite legen.

Das Wichtigfte von Allem aber war die besondere Rethode bes Lernens auf lateinischen Schulen und Universitäten. Richt das gedankenlose Aufnehmen eines überlieferten Stoffes, sondern das Selbstuchen und Selbstfinden ift das Lebenweckende in jedem Lernen.

In ben höberen Rlaffen bes Gomnafiums und auf ber Univerfitat murbe ber Stubirende ber Bertraute bes fuchenden Belehrten. Gerade Die Streitfragen, welche feine Beit am meiften bewegten, Die Forfdungen, welche noch unbeendet am fraftigften ansvannten, wurben ibm am liebsten mitgetheilt. Go brang ber Jungling als ein frei Suchender in ben Mittelpunft bes grunenden Lebens ein, und wie febr ibn fein fpaterer Beruf von eigenem Forschen entfernt bielt, er hatte bas beste und lette Biffen, die bochften Refultate feiner Beit in fich aufgenommen und mar fein ganges Leben lang in ben großen Fragen ber Wiffenschaft. und bes Glaubens jum Urtheil befäbigt, indem er allen neuen Bildungeftoff nach ben Gefichtepunkten, Die er gewonnen, annahm oder abwies. Auch bag die gelehrte Schule für das praftische Leben so wenig vorbereite, war feine flichhaltige Der Raufmann, ber feine Sohne von ber Universität auf ben Stuhl des Comtoirs nahm, bemerfte febr bald, daß fie Bieles nicht gelernt hatten, was jungeren Lehrlingen fehr geläufig war, baß fie aber in ber Regel mit fpielender Leichtigkeit bas Fehlende nachbolten.

Diefer unendliche Segen der gelehrten Bildung war am Ende des achtzehnten Jahrhunderts, seit die Philosophie und die Alterthumswissenschaften hohe Bedeutung gewonnen hatten, der entscheibende Borzug des deutschen Mittelstandes. In ihm liegt das Gebeimniß der unsichtbaren Herrschaft, welche das gebildete Burgerthum seit dieser Beit über das nationale Leben ausgeübt hat, Fürsten und Bolf umbildend, sich nachziehend.

und Bedeutung gewonnen, daß man wol diefe Jahre die fleißige Abiturientenzeit des deutschen Bolfes nennen darf. Gifrig wurde gelernt, überall trat an die Stelle des alten Mechanismus anregende selbstthätige Arbeit. Menschenfreundlich rangen die Gelehrten danach, jedem Theil des Bolfes Lehranstalten zu schaffen, welche seiner Bildungsftufe entsprachen, neue Methoden des Unterrichts zu erfinden, durch welche mit geringen Lehrerkaften die größten Resul-

tate erreicht werden konnten. Belehren, bilden, aus der Unwissenheit herausheben, war der allgemeine Ruf. Richt vorzugsweise, weil dies der gesammten Ration nüglich war. Denn in der frohen Empfindung eines idealen Inhalts standen die Gebildeten dem Bolke gegenüber. Die Schönheit, welche sie genossen, die großen Gefühle, durch welche sie erhoben wurden, sie waren dem armen Bolke versagt.

Freilich in stillem Herzen empfanden sie selbst ein Mißbehagen. Die Thatsachen des Lebens, welches sie umgab, standen oft in schneibendem Gegensatzu den idealen Forderungen, welche sie stellten. Wenn der Bauer wie ein Lastthier arbeitete, der Soldat vor ihren Fenstern Spießruthen lief, so blieb, so schien es ihnen, nichts übrig, als das Studierzimmer zu schließen und Auge und Sinn in Zeiten zu verssenken, in denen solche Barbarei nicht verletzte. Denn noch war unserprobt, was die Bereinigung Gleichgesinnter zu einer großen Gesnossenschaft im Staat, in den Communen, in jedem Kreise praktischer Interessen umzusormen vermöge.

So fam bei aller Menichenfreundlichkeit eine ftille Entfagung auch in die Besten. . Sie waren ftarfer und tuchtiger geworben, als Reiner waren die Quellen ihrer Sittlichkeit, ftrenger ibre Bäter. bie Unforderungen, welche fie an bas eigne Leben machten. fie waren immer noch Brivatmenfchen. Das Intereffe an dem Staat, an den hochsten Ungelegenheiten der Ration war noch nicht ausge-Sie hatten gelernt in großem Sinne ihre Menschenpflicht zu thun und fie ftellten zuweilen grubelnd die naturlichen Rechte, welche ber Menich im Staate haben follte, ben Buftanben, unter benen fie lebten, gegenüber. Sie maren ehrenwerthe fittenftrenge Menfchen geworden, mit einer Mengstlichkeit, Die uns wol rührt, fuchten fie Bemeines von ihrer Seele fern zu halten , aber die Mannestraft , welche fich im Bufammenwirken mit vielen Gleichgefinnten unter bem Ginfluß großer praftifcher Fragen entwickelt, fehlte ihnen noch zu febr Die Ebelften waren in ber Gefahr, wo fie fich nicht in fich felbft guruckziehen fonnten, mehr Opfer ale Belben in politischem und focialem Rampfe zu werden. Sehr auffallend wird diese Eigenschaft sogar in den Gebilden der Boesie. Fast alle Charaktere, welche die größten Dichter in ihren höchsten Kunstwerken frei erfanden, leiden an einem Mangel von Thatkraft, von eroberndem Mannesmuth und politischem Scharsblick, sogar durch die Helden des Oramas, welches bergleichen am wenigsten verträgt, geht ein elegischer Zug, von Galotti, Göt und Egmont bis zum Wallenstein und Faust: Dasselbe Geschlecht, welches grade damals mit bewunderungswerther Kühnheit und Freiheit den geheimen Gesehen seines geistigen Lebens nachforschte, war noch unbehilfslich und unsicher vor den Anforderungen der Realität, wie ein Jüngsling, der aus der Schulstube unter die Menschen tritt.

Roch war die Beichheit der Empfindung und das Bedurfniß auch bei unbedeutender Beranlassung große Gefühle zu haben, nicht aus den Seelen geschwunden. Aber diese herrschende Anlage des achtzehnten Jahrhunderts, welche ihre Absenker bis auf die Gegenwart fortgetrieben hat, war um 1790 bereits durch einen stärkeren Gehalt des geistigen Lebens gebändigt. Auch die Empfindsamkeit hatte seit der Zeit, wo sie aus dem Pietismus in das Leben kroch, ihre kleine Geschichte gehabt. Zuerst war die arme deutsche Seele von Allem stark afficirt worden, sie hatte sich leicht jämmerlich gefühlt und einen anspruchslosen Genuß darin gefunden, die Thränen auf der eignen Wange zu beobachten. Dann wurde ihr die Gefühlseseligkeit burschiloser und herzhafter.

Wenn luftige Gefährten im Jahre 1750 mit der Extrapost durch ein Dorf kamen, wo die Einwohner vielleicht den Kirchhof mit Rosenstöden bepflanzt hatten, so regte der Gegensatz zwischen dieser Blume der Liebe und dem Grabe die Phantasie der Reisenden so auf, daß sie eine Flasche Wein kauften, auf den Kirchhof gingen und in dem Bergleich von Gräbern und Rosen schwelgend, ihren Wein austranken\*). Aber auch der studentenhaste Beigeschmack von Rohbeit, der in solchem Behagen sag, wurde überwunden, als die Sitte

<sup>\*)</sup> Der Zecher war Klopftod mit seinen Freunden.

feiner, bas Leben nachbenklicher geworben mar. Wenn um 1770 zwei Bruder in fonnigem Thal unter blubenden Obstbaumen burch die Landschaft des Rheins fahren, bann ergreift wol der eine die Sand bes andern, um ihm durch einen sanften Druck feinen Dant für bie vielen Freuden zu bezeugen, die er in feiner Bealeitung genießt; die Beiden bliden einander voll gartlicher Rubrung an : eine felige Thrane ber ruhigen Empfindung fteigt in beider Augen und fie fallen einander um ben Sals, ober wie man bamale fagte, fie fegnen bie Begend mit bem beiligen Ruffe ber Freundschaft \*). - Und wenn zu berfelben Beit eine Befellschaft einen lieben Freund ermartet. - nebenbei bemerft, einen gludlichen Gatten und Familienvater fo find auch hier die Empfindungen weit mannichfaltiger und die Beichaulichkeit, mit welcher fie genoffen werden, weit größer, ale bei uns. Der Sausberr eilt mit einem andern Baft bem anrollenden Bagen an bie Sausthur entgegen, ber ankommende Freund fleigt bewegt und etwas betäubt ab. Unterbeg fommt die liebenswurdige Sausfrau. welche allerdings von dem neuen Gaft in früherer Beit bewundert morben ift, ebenfalls die Treppe berab. Der Angefommene bat fich bereits mit einer Art von Unruhe nach ihr erfundigt und icheint außerft ungebulbig fie ju feben; jest erblickt er fie und ichauert vor Erregung jurud, febrt fich bann gur Seite, wirft mit einer gitternben und gugleich heftigen Bewegung feinen Sut hinter fich auf die Erde und fdwanft zu ter Sausfrau bin. Alles biefes wird von einem fo außerorbentlichen Ausbrucke begleitet, bag bie Umftebenben fich an allen Rerven davon erfcuttert fühlen. - Die Sausfrau geht ihrem Freunde mit ausgebreiteten Armen entgegen; er aber, anftatt ihre Umarmung anzunchmen, ergreift ihre Bande und budt fich, um fein Geficht barein zu verbergen; Die Dame neigt fich mit einer himmlifchen Miene über ihn, und fagt mit einem Tone, den feine Clairon und feine Dubois nachzuahmen fabig find : " D ja , Sie find es -Sie find noch immer mein lieber Freund!" - Der Freund, von biefer

<sup>\*)</sup> Die Reisenden find Frit Jacobi und fein Bruder.

rührenden Stimme geweckt, richtet fich etwas in die Sobe, blickt in die weinenden Augen seiner Freundin und läßt dann sein Gesicht auf ihren Arm zuruckinken. Reiner von den Umstehenden kann sich der Thränen enthalten: dem unbetheiligten Berichterstatter strömen sie die Wangen hinunter, er schluchzt und ist außer sich \*). — Und nachdem dies hervorsprudelnde Gefühl sich etwas gelegt hat, fühlen sich Alle unaussprechlich glucklich, drücken einander oft die Hände, und erklären die Stunden solchen Beisammenseins für die schönsten des Lebens. Und die sich so geberdeten, waren immer noch maßvolle Menschen, sie sahen mit Berachtung auf die Affectation herab, denen die Schwäschen versielen, welche über Richts weinten, und aus ihren Thränen und Gefühlen einen Lebensberuf machten, wie der verschrobene Leuchsenring.

Aber fury barauf erhielt bas gefühlvolle Wefen einen barten Goethe hatte im Werther bas traurige Schickfal eines Junglinge bargestellt, ber in biefen Stimmungen unterging, er batte bie Empfindfamkeit felbst weit edler und mäßiger gefaßt, als fie in feinen Reitgenoffen lebte. Bunachft freilich murbe feine Ergablung für die reicheren Raturen ein bildendes Buch, nach welchem fich ihre Gefühlefeligkeit in's Edle und Poetische hineinzog. Ungeheuer mar die Birfung, Thranen floffen ftrommeife, Die Werthertracht murbe ein beliebtes Coftum empfindsamer Berren. Lotte der berühmtefte Frauencha= In demfelben Sahre 1774 beredete fich gu rafter jener Sabre. Wetlar eine Anzahl garter Seelen, Manner in hohen Memtern und Damen, eine Feierlichkeit am Grabe bes armen Jerufalems anguftellen. Sie versammelten fich des Abends, lafen den Werther, fangen die klagenden Arien und Gefange auf ben Toten. weinte tapfer, endlich um Mitternacht ging ber Rug nach bem Rirch-Beber mar ichwarz gekleidet mit dunflem Alor im Geficht, ein Bachelicht in der Sand. Ber bem Bug begegnete, hielt ihn fur eine

<sup>\*)</sup> Der Ankommende ist Wieland, die Wirthe Sophie Laroche und ihr Gatte, der Erzähler wieder Frit Jacobi.

Brozession des höllischen Satans. Auf dem Kirchhof schloß man einen Kreis um das Grab des Toten, sang, wie berichtet wird, das Lied: "Ausgestiten haft du, ausgerungen", ein Redner hielt dem Berblichenen eine Lobrede und sprach davon, daß Selbstmord aus Liebe erlaubt sei. Zulest wurde das Grab mit Blumen bestreut. Die Wiederholung wurde durch eine prosaische Obrigseit verhindert\*).

Aber der tragische Ausgang der Goethe'schen Erzählung ersichreckte auch den gesunden Menschenverstand. Das war kein Spiel mehr mit Blumen und Täubchen, es war erschütternder Ernst. Wenn ein anständiger Beamtensohn zu solcher Ausschweifung, wie Selbstmord, kommen konnte, so hörte der Spaß auf. So wurde dasselbe Werk für kräftigere Raturen der Ansang einer Reaction und leidenschaftlichen literarischen Polemik, wobei der Deutsche allmälig mit Ironie auf diesen Kreis von Stimmungen bliden lernte, ohne freilich ganz frei davon zu werden.

Denn es war allerdings nur eine Bariation derfelben Grundstimmung, wenn die Seelen, welche der Thränen und Seufzer mude geworden waren, sich zur Erhabenheit hinausstimmten. Auch das Ungeheure erschien bewundernswerth, in Hyperbeln sprechen, das Gemeinste mit einem Auswand von Kraft sagen, das Unbedeutende mit der Miene thun, als ob es etwas Unerhörtes sei, wurde eine Beit lang Modethorheit der literarischen Kreise. Aber auch die Krastmänner verloren sich. Um 1790 sah man wieder mit Lächeln auf diese nächste Bergangenheit zurück, und befriedigte sein Gemüth bei der hausbackenen und nüchternen Weise, in welcher Lasontaine und Issand die Rührung handhabten.

Aus diefer Zeit foll hier das Aufwachsen einer Kindersecle dar-, gestellt werden. Es ist ein — nicht gedruckter — Bericht über die eigene früheste Jugend, den ein besonders kräftiger Mann seiner Familie hintersassen hat. Er enthält durchaus nichts Ungewöhn-

<sup>\*)</sup> Der Ergabler ift Lauthardt in feiner Lebensbefchreibung; es ift tein Grund, folden Mittheilungen bes unordentlichen Mannes zu mißtrauen.

liches, nur anspruchslofe Erzählung über die Entwicklung eines Knaben durch Lehre und Haus, wie fie in taufend Familien jener Jahre ftattfand. Aber grade das Gemeingiltige der Mittheilung macht fie hier besonders geeignet, den Antheil des Lesers zu erwerben. Sie giebt zugleich einen belehrenden Einblick in das Leben einer Familie von aufsteigender Lebenskraft.

In ben erften Regierungsjahren Friedrich bes Großen lag zu Leipzig ein armer Lehrer auf bem Totenbett, langer Aerger und Berfolgungen, die er durch feinen Borgefetten, einen beftigen Bfarrberrn, erduldet, hatten ihn auf das Rrankenlager geworfen. Der geiftliche Begner fuchte die Berfohnung mit bem Sterbenden; er gelobte bem Lehrer Saupt für feine unerzogenen Rinder Sorge zu tragen und er bielt Bort. Er brachte einen Sohn in das große Sandelshaus Frege, welches damals im Aufblühen war. Der junge Haupt erwarb fich das Bertrauen feines Chefs; als er felbft eine Sandlung in Bittau begrunden wollte, machte bas Saus Frege bem Bermogenlosen ein Das Jahr barauf Schrieb ber neue Darlebn von 10,000 Thalern. Raufmann feinem Glaubiger, wie energisch ber Aufschwung feines Geschäfts fei, und bag er, um nicht in größte Berlegenheit zu fommen, diefelbe Summe noch einmal bedurfe. Der frühere Brincipal fandte ibm bas Doppelte. Rach acht Jahren hatte ber Bittauer Raufmann bas gange Darlebn gurudgezahlt, an bem Tage, wo er Die lette Summe absandte, tranf er in feinem Baus die erfte Flasche Der Sohn Dieses Mannes, Ernft Friedrich Saupt, - er, Bein. welcher hier von feiner Schulzeit im Baterhause erzählen foll ftubirte bie Rechte und wurde Syndicus, fpater Burgermeifter in feiner Baterstadt Bittau, ein Mann von gewaltigem Befen und tiefem Sinn, und felbst Gelehrter von umfangreichem Biffen; eine fleine Sammlung lateinischer Bedichte, welche von ihm gedruckt find, gebort au ben feinsten und eleganteften Muftern Diefer Gattung von Poefie. Ernft mar auch fein Leben. Seine großartige Rraft arbeitete unter immerbin beschränkten Berhaltniffen mit einem Gifer, welcher fich Frentag, neue Bilber. 28

felbft nie genug that. Aber bie Bucht feines energischen Befens murbe bei ben Anfangen ber politischen Bewegungen im Sabre 1830 ber jungen Demofratie unter ben Burgern läftig. Grabe in feiner Beimat fiel die Agitation in die Bande eines unholben Mannes. der fväter fich felbit durch ichlechte Thaten ein flägliches Ende be-In bem Taumel ber erften Bewegung ließ fich bie Burgerfchaft bas treue Berhaltnig, in bem fie burch breißig Jahre zu ihrem Borftande gestanden hatte, verderben. Der ftolze und ftrenge Mann wurde durch Lieblofigfeiten und Undant in tieffter Seele erfchuttert. er jog fich von jeder öffentlichen Thatigfeit jurud und feine Bitten und nicht die aufrichtige Rene, Die feinen Mitburgern nach furger Reit fam, vermochten ibn, die berbe Rranfung jener Sabre gu vergeffen, Die fein Leben bis in bas Mart ergriffen batte. Wenn er ftill vor fich binfebend burch bie Strafen ging, eine fcone finftere Greifengestalt mit weißem Baar, bann - fo ergablen Augenzeugen - jogen die Leute mit icheuer Chrfurcht von allen Seiten Die Dügen, er aber fcbritt, ohne rechts und links zu febn, ohne Dank und Gruß durch ben Saufen. Bon ba lebte er ale Bripatmann feiner Biffenschaft. Sein Sohn aber, Morit Saupt, Brofeffor an der Univerfitat zu Berlin, wurde einer unfrer größten Bbilologen, einer unfrer reinften Manner.

So beginnt ein tuchtiger Mann aus der Beit ber Bater ben Bericht über feine erften Lehrjahre :

"Meine früheften Erinnerungen fallen in den herbst bes Jahres 1776, als ich zwei und ein halb Jahr alt war. Wir fuhren auf das Familiengut, ich faß auf meiner Mutter Schoß und die fanfte Rothe, die ihr Gesicht überzog, gefiel mir so wohl. Ich freute mich der Bäume, wie sie so schnell bei dem Wagen vorbeiliefen. Roch jetzt, — dieselben Bäume stehen noch jenseits der Brücke, — noch jetzt weht mich bei ihrem Anblicke diese Erinnerung aus der Unsschuldswelt an.

Schon vierundvierzig Jahre bedt bie Gruft beinen beiligen

Staub, Bollendete! Uns fo fruh Entriffene! Sanft, wie dein freundliches Geficht mußte beine Seele fein! — Ich kannte dich nicht. —
Rur leife heilige Erinnerung ift mir geblieben, kein Gemälbe von
dir kein Schattenriß, "nicht ein fuß erinnernd Pfand. " Doch stand
ich kurz vorher, ehe man mich, den noch nicht Siebenzehnjährigen nach
Leipzig fandte, an der heiligen Stätte, die beine Afche birgt und gelobte dir schluchzend gut zu fein!

Wol entsinne ich mich des Sonntag Morgens, an welchem meine Schwester Riekchen geboren ward. Eilenden Laufs, — ich war eher aufgestanden, als mein Bruder, und ungebeten in der Mutter Stube gesaufen, — verkundete ich's jedem, den ich fand. Einige Tage nachher, daß Alles um mich her weinte: "Die Mama geht weg", rief händeringend unste alte Pflegerin! Beg? wohin denn? so fragte ich staunend. "In den himmel!" war die Antwort, die ich nicht verstand.

Meine Mutter hatte uns Kinder noch einmal um fich versammelt, zum lettenmal uns zu fussen, uns zu segnen. Meine Stiefsschwester Zettchen, damals fast zehn Jahr alt, und mein vierjähriger Bruder Ernst hatten geweint: ich — so erzählte man mir oft zu meinem Grame — hatte den Kuß kaum abgewartet und mich schäskernd hinter meine Geschwister versteckt. "Frit, Fritz", hatte meine Mutter lächelnd gesprochen, "du bist und bleibst ein loser Junge! nun, lauf nur, sauf!"

Was ich vom himmel und von ber Auferstehung gehört, gab mir verworrene Gedanken, als werde die Mutter wol bald erwachen und wieder bet uns fein. Einige Zeit nachher fagte mir mein fehr viel verständigerer Bruder, als wir auf einem Stuhle knieend dem abendlichen Zuge der Bolken nachsahen und von der Mutter sprachen: "Rein! die Auferstehung ist etwas ganz Anberes!" Aber bald nach ihrem Begräbnistage — es war Sonnstag — spielte ich Abends vor der Hinterthur des Hauses, und ein Bettler sprach mich an. "Die Mama ist gestorben", rief ich, und entlief der Wärterin durch beide Höfe, um meinen Bater aufzusuchen,

den ich traurig in seiner Stude sitzend fand. Er nahm mich und meinen Bruder bei der Hand und weinte. Das war mir fremd. "Also auch der Bater kann weinen, der doch so alt ist." — Ueberhaupt kam mir mein Bater, der doch damals kaum siedenundvierzig Jahre alt war, immer alt vor: weit älter, als z. B. ich jest in sast gleichem Alter auszusehen glaube. Aber in dem frühen Alter sehen Kinderaugen das Meiste anders; und überdem hatte mein Bater sinstre Augenbraunen, wie mir denn auch etwas Aehnliches zu Theil worden ist.

Sechs Monate nach meiner Mutter Tobe nahm mein Bater seine Schwester zu sich, und hierdurch änderte sich Manches in unserm Thun und Treiben. Es war nicht mehr so stille bei uns, als vorber. Suß ist mir noch jett die Erinnerung an die Erzählungen, mit welchen unsre Tante — von uns und aller Welt "Frau Muhme" genannt — uns in den Abendstunden unterhielt. Sobald es dämmerte, zerrten wir sie mit Gewalt in ihren Stuhl, ringsum auf Stühlchen saßen wir Kinder und horchten auf. Bon der Heimat unsres Baters, von Leipzig, von unsern Groß= und Urgroßeltern ward hundert Mal erzählt, und damals schon sehnte ich mich Leipzig zu sehen, bessen ich mir, sonderbar genug, wie eine große Treppe mit Papier behangen vorstellte.

Unbeschreibliches Bergnügen genoffen wir, wenn wir Abends bei Mondschein den Zug der Wolfen betrachteten. Ein Fenster hatte die Aussicht auf den Berg und Gehölz. In jeder Wolfenform erblickten wir Menschen= oder Thiergestalten. Das Halbschauerliche erhöhte den Reiz, — und als ich im sechszehnten Jahre zum ersten Male Ofsian las, und seine duftre Welt mit ihren Geistern, Nebeln und Gebilden vor mir vorüberging, da war ich wieder im Geist an jenem Fenster. So auch, wenn ich das Gedicht las: "Jest zieh'n die Wolfen, Lotte, Lotte! 2c."

Oft wurden auch von Besuchenden, wie ehebem fast in jeder Rinderstube, Geister= und Gespenstergeschichten erzählt, an denen wir uns nicht satt hören konnten. Dennoch und ungeachtet mancher Er-

zählende selbst daran glaubte, ist zu keiner Zeit meinem Bruder und mir ein Gedanke auch nur von Wahrscheinlichkeit des Erzählten beisgegangen. Rie glaubten wir an Außernatürliches, schon als fünfzjährige Anaben stritten wir gegen Aberglauben. Dies verdankten wir unfrer Stiefschwester Zettchen, einem Mädchen von seltenen Geistesgaben. Sie stellte uns in einsachen Worten die lächerliche Seite der Märchen dar. Richtsdestoweniger hatte das Schauerliche große Macht über uns, und wir waren oft in Angst, wenn wir genöthigt wurden, im Finstern den langen Gang auf dem Bordersaal zu durchwandern.

Drei und ein halbes Jahr alt erhielt ich ben ersten Unterricht. Mein Bruder konnte fast schon lefen, indeß brachte ich es bald so weit, mit ihm ziemlich gleichen Schritt zu halten.

Ich wußte nicht zu fagen, daß wir M. Rretichmar, unfern erften Lehrer, geliebt batten, benn er war jum Theil bigarr, und theilte reichlich Ropfftude aus. Es ift taum glaublich, aber ich betheure es, daß ich im fünften Jahre schon mechanisch las, und dabei an etwas gang Anderes bachte: g. B. an die Blumen in unferm Garten, an unfern fleinen Sund u. f. w. Meine eigenen Worte hallten mir wie fremt in meine Obren. Daber mar ich auch oft im Traume. wenn eine Frage an mich erging. Run folgte bas Ropfftud, aber bann bachte ich wieder über bas Ropfftuck nach u. f. w. lag es alfo? Daran unftreitig, bag unfer Lehrer bie jugendliche Seele nicht fur den Gegenstand ju gewinnen mußte. Mein Bruber war eine hochft feltene Ausnahme ftillen Ernftes, und wer weiß, wie oft er bennoch, wenn ich auf die Schraube gebracht ward, eben= falls gerftreut gewefen fein mag? -

Im funften Jahre singen wir auch an das Lateinische zu lernen. Setten übersette schon flink den Cornelius und Phadrus, auch aus dem französischen neuen Testamente. Wir Jungen lernten frisch weg nach Langen's und Rauffendorf's Grammatik, und längst schon machte ich, so nannten wir's, "kleine Exercitia", ehe ich klar wußte, was ich trieb. Deutlich erinnere ich mich, daß es mir wie

Schuppen von den Augen fiel, als ich, bald feche Jahr alt, erfuhr, "es sei die Sprache der alten Römer, die wir erlernten." So war damals der Unterricht fast allgemein beschaffen! —

Dennoch bin ich auch Diesem Lebrer in mehrfacher Sinfict Dant fouldig. Er lehrte und richtig und gut lefen, und burch ofteres Recitiren iconer Berfe - er bichtete felbit nicht übel - flogte er une fruhzeitig Gefdmad an Bohlflang und harmonie ein. Biel, febr viel Lieder, Fabeln 2c. lernten wir auswendig. Ausmendia= lernen! ein jest veraltetes Bort, ftand damals häufig in den Lectionsplanen, und bierdurch ift mein Gedachtniß fo fart geworden. Bir murben geubt, in einer Biertelftunde gange Seiten zu memoriren. und oft lernte ich fvater beim Angieben acht, gebn, auch gwolf Stro-Rurg, im Bangen genommen nach bamaligem Standpunfte der Badagogit, mar bei allen Mangeln nicht übel für uns geforgt. -Auch bas Berg blieb nicht unbedacht. Fedderfen's Leben Jefu mar eine unserer Lieblingslectionen : bem Religionsunterricht lag Feber's Lehrbuch jum Grunde, welches noch beut unter die guten gebort. -Unfer Gefühl für bas Anmuthige und Schone ward noch auf andre Beise erweckt und erzogen. Damals machten Die Beigischen Operetten mit Siller's Composition großes Aufsehen. Rrepfchmar fpielte fertig bas Clavier, und noch fertiger Bioline. Meine Schwefter Betteben fvielte gang leiblich vom Blatte. Go murben nach und nach fast alle Beißischen Overn burchgefvielt und burchgefungen, in Die leichteren Arien ftimmten wir Jungeren nach bem Gebor ein. Dein Bater felbft borte, biemeilen einstimmend, mit Bergnugen gu.

So verging mancher Gerbst = und Winterabend. Traute Scenen der Sauslichkeit, wo feid ihr geblieben in den meisten Familien? Jammerlecture, Ressource, Spiel tauschte man gegen euch ein!

Was wir von Gedichten lernten, beclamirten wir Abends bem Bater, ber Muhme, ja im Nothfall ben Rägben vor: Stellen, die man uns erklärt hatte, erklärten wir bann wieder. Dies Alles vereint regte in mir die ersten Gedanken, mich ben Studien zu weihen und anfangs ben Bunfch, Prediger zu werden.

Der Gefvielen batten wir mehre. Es war allgemeine Sitte. baß Rinder zu Rindern Sonntags gebeten wurden, ober fich anmelben ließen. Dan blieb Abends zu Tifch und gewöhnte fich an Artigfeit gegen Erwachsene. Dich, ale ben Rleinsten unter Allen, nahmen gewöhnlich bie Sausväter und Mutter an ihre Seite. Ueberall bert-Auch Diefe Sitte ift - wenigstens in Diefer liche Freundlichfeit. Form - fast verfcwunden. Den Alten mochten wir vielleicht bisweilen nicht gang gelegen erfcheinen, aber gewiß felten! Much mein Bater fah es febr gern, wenn Rinder, oft feche bis acht an der Rabl, au une famen. Und bamale blubte überall bie Sandlung. Gern gaben die Alten bem froblichen Bolfchen ein Abendbrod, fie fpielten auch wol felbft mit. Go freuten wir uns Montags febr auf ben nachsten Sonntag. Ift es ein Bunber, wenn ich noch jest mit Bonne an jene feligen Tage bente, beren Erinnerung mich anweht wie ein lebenber Blumenbuft!

Bei aller jugendfichen Fröhlichkeit war ich boch oft fehr ernst gestimmt. Bon unserer Mutter, die damals drei Jahre tot war, ward oft gesprochen. Sterbelieder hatten wir in Menge gelernt, und ich dachte sechs Jahr alt gewiß öfter an Tod und Unsterblichkeit, als mancher Jüngling, mancher Mann. Was aus dem Thiere nach dem Tode werde, daran hatte ich bis zu meinem fünften Jahre nicht gedacht. Da sah ich einen kleinen toten Hund im Stadtgraben und fragte unsern Lehrer. "Mit den Thieren ist's aus," erwiderte er, welches mich unbeschreiblich traurig machte. Es war ein Sonntagabend, ich erzählte es unserer Pflegerin und weinte bitterlich.

Bu Oftern 1780 tam unfer neuer Lehrer. Er befaß gute Renntniffe und lebte sehr ftill und eingezogen, da er sich im Gebeim zu den Herrnhutern zählte. Wir hingen mit inniger Liebe an ihm, benn er widmete sich uns ganz. Mit keinem Menschen gingen wir lieber spazieren, und alle feine Gespräche waren belehrend, meistens religiös. Das Streben, uns seinen Hang zu jener Sette, die mein Bater haßte, zu verbergen, gab seinen Worten etwas Gesheimnisvolles. Unfre Sitten gewannen viel durch ihn. So ents

wöhnte er uns, leichtfinnig Gott ober Jefum zu nennen, und bei feinem Abgange nach zwei Sabren waren wir hierin fo fest begrundet, baß wol Monate vergingen, ebe uns jener Digbrauch einmal ent-Beschah es bennoch, so bußten wir es im Stillen burch bittere Reue ab. Das fröhlichste Spiel verließen wir und beteten recht berglich. - Freilich neigten wir uns endlich felbft gur Frommelei bin, benn alle Beltluft ward verdammt, oder man fah fchabliche Rerftreuung. Sogenannte Lefebucher, Die an Romane auch nur angrengten, taugten nichts. Selbft Bellert murben feine Schaufpiele ale Jugenbfunde angerechnet. Spiel — Balle — weltliche Concerts - Bertstätte bes Teufels! Rur Dratorien paffirten. bien waren nun vollends die Sunde wider den beiligen Beift. Mein Bruder, ohnehin zur Schwermuth geneigt, ward weit ftarfer von diefen Meinungen ergriffen, er weinte oft im Stillen um feine Sunden, wie er fagte. 3ch beneidete ihn beshalb, bielt mich für einen Unwürdigen, ibn für ein Rind Gottes: aber mit allen Anstrengungen wollte es mir nicht gelingen, " fo correct zu fein! "-Stets freute ich mich ichon wehmuthiger Rührungen, bie mein weiches Berg oft erariffen.

Dennoch, bennoch bleibt bir mein Dank geweißt, du guter, redlicher Lehrer! Du warst der treueste hirte beiner kleinen heerde! Er lebt noch, den Achtzigern nabe. Seit dreißig Jahren sah ich ihn nur einmal, er schrieb mir aber im vorigen Jahre, als mein Bruder entschlafen war, voll Treue und Frömmigkeit. Ein Traum, auf Träume hielt er viel, hatte ihn am Sterbetage meines Bruders "seines Ernst's" in unfer haus geführt. Rührend ist es zu lesen, wie er mir versichert, seine Ueberzeugungen seien dieselben noch, wie vor vierzig Jahren. —

Roch erinnere ich mich einer seligen Stunde. Er ging mit uns um die Stadt spazieren und der Abendstern blinkte freundlich. "Bas mögen die Leute dort oben wol machen?" sagte der Lehrer. Das war uns neu! Bir staunten freudig bewegt, als er uns sagte: es sei möglich, mahrscheinlich sogar, daß Gottes Gute auch andere

Sterne lebenden, denkenden, ihn anbetenden Geschöpfen zum Wohn= plat angewiesen habe. Erfreut, erhoben, getröstet kehrten wir zu= rud. Es war das Gegenstud zu jener Traurigkeit, die mich befiel, als ich börte, mit den Thieren sei's aus! —

Am Beihnachtsabende 1780 starb unsere geliebte Schwester Jettchen im vierzehnten Jahre. Reun Tage vorher spielten wir. frohlich, als sie plöglich über Leibschmerz klagte. Der Arzt nahm es leicht und wahrscheinlich ward die wahre Ursache verkannt. Rach sieben Tagen versiel sie sichtlich und ward totenbleich und matt. Sie verließ zum letten Mal ihr Lager, um uns unsere Schreibbücher zuzureichen. Dennoch schien man ihren Tod nicht zu ahnen. Ach! er erfolgte am Beihnachtsabend früh um vier Uhr. Man weckte uns, sie noch einmal zu sehen. Laut weinend stürzten wir auf sie zu. Sie kannte uns nicht. "Gute Nacht! Jettchen!" riesen wir und mein Bater betete weinend. Unser Lehrer stand neben der Sterbenden und betete: "Run nimm mein Herz, und Alles, was ich bin, von mir zu dir, du liebster Jesu hin!" (Aus dem Kottbuser Gesang-

Sie verschied unter diesem Fleben und lag da in himmlischer Beiterkeit. Meine kleine dreiundeinhalbjährige Schwester Riedchen kam hinzu und sagte zur Leichenfrau: "wenn ich sterbe, so lege fie mich auch in solch ein weißes Tuch, wie meine Jettel". Und siebenzehn Jahre nachher that es dieselbe Frau! —

Abends follten wir nun die Beihnachtswünsche fagen. Jettchens Bunsch übergab mein Bruder, wie sie ihn — sehr schon —
geschrieben. "Euer Bordermann sehlt", sagte weinend mein Bater. Am
dritten Feiertag ward sie begraben. Sie lag im weißen Gewande
mit blaßrothen Schleisen, einen Kranz im braunen haar, ein kleines
Krucisig in der hand. "Schlaf wohl!" rief unsere alte Pflegerin,
"bis dein heisand dich weckt!" Wir konnten nicht sprechen, wir
schluchzten uur. Oft erschien mir mein heißgeliebtes Jettchen im
Traume, immer geschmust, still und ernst. Einst bot sie mir einen
Kranz. Dies nahm man als Zeichen, daß ich sterben wurde, als ich

bald nachher ernsthaft krank ward. Aber seit meinen Kinderjahren ist mir's nur einmal so gut geworden, von ihr zu träumen! Sie liebte mich zärtsich! Borzugsweise sogar!

Unfern Schmerz milberte die Zerstreuung, die uns ein neuer Bau meines Baters gewährte. Ein neues Gartenhaus, Erweiterung und gänzliche Umgestaltung des Gartens, hatte mein Bater schon längst gewünscht. In weniger als zwei Jahren war Ales vollendet, und nun wurden die meisten Sommerabende dort zugebracht. Der Garten war früher schon unser Tummelplatz, und nun ward er vergrößert. Welche Lust, als wir beim Seben des neuen Gebäudes zum ersten Mal im Freien das Abendbrod aßen! Und wenn wir vollends bis zehn Uhr draußen blieben und unter dem Sternenhimmel umherzogen, oder mein Vater kleine Feuerwerke abbrannte!

Im Mai 1782 verließ uns unser guter Lehrer, der das Rectorat in Seidenberg erhalten hatte. Unser Schmerz war groß, sehr groß! Er segnete uns: "Haltet ernst an der Lehre, die ich Euch gegeben habe! fürchtet Gott und es wird Euch wohl gehen!" Dies waren seine letten Worte. Ich warf mich aus's Bette und weinte ins Kiffen.

Mein Bater war ein streng rechtlicher Chrenmann. Aus bittrer Armuth hatte er sich durch eigene Anstrengung zum Wohlstande erhoben. Rastlos thätig, dachte er nur darauf, seine Sandlung zu behaupten, zu erweitern, vielen hundert Fabrikanten Erwerb zu verschaffen, und uns, seinen Kindern, ein unabhängiges Leben zu sichern. Er arbeitete täglich zehn, oft wol auch eilf Stunden, nur seine Baue zogen ihn bisweilen auf einzelne Stunden ab, sonst nichts in der Welt. Er war zum Kaufmann geboren, aber in einem bessern Sinn: kleinliche Rebenvortheile verschmähte er und ich glaube, es wäre ihm unmöglich gewesen, Detailhändler zu sein. Rie benutzte er die häusige Gelegenheit, durch Concursvermittelung reicher zu werden; er wandelte stets auf grader Bahn und konnte zürnen, wenn seine Diener auf den Ressen in seiner Abwesenheit

bie Raufer übertheuerten. — Ginfach, wie Die Grundfate feines Lebens. Die Mobilien blieben fast unverandert : bas mar fein Meußeres. ererbte Silberzeug behielt feine Form : nur auf feines Tuch hielt er und auf auten Rheinwein. Frugal war fein Tisch: Die boben Festiage abgerechnet, ftets nur ein Bericht; Abends oft nur Rartoffeln ober Rettig. Wein nur Sonntage, außer im Sommer Abende auf bem Garten. . Traftamente etwa jahrlich eine, bann ließ fich aber Bater Saupt nicht ichimpfen. Champaaner konnte er nicht leiben, diefer kam fehr felten. Dagegen alter Rheinwein, Ungar, und Bifchof von Burgunder. Sonntaaliche Spaziergange ine Felb, dann und wann eine Spazierfahrt unterbrachen die fich immer aleiche Lebensweise. Uebrigens mar er gaftfrei; febr oft tamen auswärtige Sandelsfreunde, und bie Lieblingsfactors nahm er von ber Schreibstube nicht felten zum Mittagemahl mit. Er fah es gern, wenn Befannte ihn Abends auf bem Garten befuchten. Er politifirte gern und hatte oft einen richtigen Blid in Die Bufunft. Go ernft er mar, fonnte er boch febr beiter fein und icherate oft mit uns. Er war freigebig in bobem Grade, gab auch ben Armen viel und unterftugte gern thatige Leute. Bisweilen überrafchte ihn eine große Abneigung gegen ben Belehrtenftand : baber er nicht felten gegen bas Stammbuchtragen ber Schuler eiferte; bennoch gab er nie unter 1 Thir. 8 Rgr., oft bas Doppelte, ja Drei= und Bierfache. Alles Großthun mar ihm fremd, verhaßt jede Prahlerei mit Reichthum. Borte er, bag feine Bunftgenoffen eine folche Oftentation zeigten, fo lachelte er bochftens fatprifch; und nur felten, wenn es bie Brabler allzutoll machten, konnte er fagen: "Es ift noch nicht aller Tage Abend, ober: Bas ber Dann nicht Alles hat!" Allenfalls bochftens: "nun, fo gang flein bin ich boch auch nicht!" - Er war ftreng religios, boch ohne Aberglauben, gegen ben er, sowie gegen Bfaffenthum, Priefterftoly und Gleisnerei laut eifern tonnte. Er bachte über die wichtigften Dinge heller, ale er felbft mußte, ja et erichraf gleichfam, wenn er fich felbft auf ju freien Unfichten,

wie er meinte, ertappte. Rührend war mir's, als er einst in Leipzig während meiner Studienzeit über das Beichtwesen sich freimuthig außerte, und einlenkend mit großer Bescheidenheit sagte: "doch, ich rede wol zu viel, Frig? ich weiß, daß ich kein tiefdenkender Mann bin." Er hatte als Jüngling selbst in Wolf's philosophischen Schriften gelesen, aber ihre Trockenheit nicht überwinden können. In seinen Urtheilen über Menschen traf er, wie man sagt, den Ragel auf den Kopf; doch war er, wie alle rechtliche Seelen, oft kaustisch, oft scharf und bitter. Hatte er einmal gesagt: "der Kerl taugt nichts!" so blieb es auch hierbei.

Bei seinen übergroßen Geschäften, wobet ihm kein Intelligenter, sondern nur Raschinenmenschen affistirten, saben wir ihn freilich wenig. Er mußte uns dem Saussehrer und dem weiblichen Personal anvertrauen. Daher kam es auch, daß wir mehr Ehrfurcht für ihn empfanden als trauliche Bartlichkeit. Doch liebten wir ihn von Grund der Seele, und seine Grundsäge, seine Lehren, sein einfaches Leben wirkten wohlthätig auf uns.

Unfre Tante batte zwar ihre guten Stunden, boch gelang es ihr nie, fich unfre volle Liebe ju erwerben. Die Banterei mit ben Mägden widerte uns um fo mehr an, je mehr die abwechselnde Bertraulichkeit dagegen abstach : fie war Meisterin darin, die verdrüßlichen Augenblice bes Baters zu ihren Zwecken zu benuten. biefes wandte ihr unfer Berg boch nicht ab, ba fie uns eigentlich fein Leid anthat, oft fogar fich unfer gegen Dighandlung bes neuen Lehrers annahm. - Es lag nur baran, baß fie nicht geeignet mar kindliche Sierzu fam ihr Baß gegen unfere Pflegerin, an Bergen zu feffeln. ber wir mit voller Seele bingen, ba fie uns vier mutterlofen Baifen ohne irgend einigen Beiftand auferzog. Mus einem beffern Stande, - ihr Mann hatte große Ritterguter bei Bernigerobe in Bacht gehabt, - war diese burch Rrieg, Blunderung und eine Rette von Unfällen verarmt, ihr Mann war gestorben und ihre Rinder waren theils in die Belt gegangen, theils bei Berwandten untergebracht. Sie war ein vorzüglicher Beiberfopf, hatte flaren Berftand, unendliche Gutmuthiafeit, Seiterfeit und treffenden Wig. Wenn es mabr fein follte, daß auch ich bisweilen launige Ginfalle babe, fo gebührt ibr an ber Ausbildung ber Anlage bestimmter Antheil. innere ich mich, daß ich halbe Stunden lang mit ihr bonmotifirte. gange Allegorien murden burchgeführt. "Mit bir fann man boch fpagen", mit biefer Cenfur ward ich oft belohnt. Dabei mar fie anstellig zu taufenderlei Dingen und mußte ftete Rath. ben Stillen im Lande ebenfalls nicht abgeneigt, welches burch ihre großen Leiden, deren Relch fie in vollem Dage leeren mußte, erflarbar ward. Aber ihr Berg war rein und fromm, und fie erhielt in une noch den Gindruck von unferes fruberen Lebrere Ermabnungen. als fein Rachfolger burch Lehre und Wandel fie faft ausgerottet Mehre ihrer Bermandten, auch ein Schwiegersohn, waren Bundarate gewesen und fie batte als Madden ichon bierin Beiftand Daber befaß fie mehr als gewöhnliche Renntniffe, und ein Chirurg erstaunte, ale fie meines Brubere Rug, ben er fich ausgefallen, gefchickt wieder einrichtete. Die Ofteologie verftand fie vollständig. Freilich mochte fie fich bisweilen zuviel gutrauen ; indeß heilten doch ihre Mittel fehr bald, und als die Chirurgen vier Monate an einer Quetichung, die meines Bruders Rug bei jenem Unfall erlitten, vergeblich furirten und vom Anochenfraß fprachen, fcuttelte fie den Ropf. Bene murben fortgeschickt und in vier Bochen mar ber Ruf gebeilt.

Das Publikum traute ihr sogar Schwarzkunstelei zu; aber wir wußten, woran wir waren. "Ich hab'es meiner Frau geschworen (unserer Mutter) für euch mein Leben zu lassen, wenn ich euch nügen kann, und ich werde halten, was ich an ihrem Sterbebette geslobte! "Friede sei mit ihrer Asche! ihr Wunsch, unsern ihrer Frau zu ruhn, ist erfüllt worden! "Kinder! wenn ich sterbe, nur eine Bitte! legt mich in die Rähe eurer Mutter, ach, wenn ich unter die Dachtrause der Gruft komme, ich bin zufrieden!"

So fah es aus in unferm Saufe, ale ber neue Lehrer auftrat - in Allem bes fruheren Gegenbild. Diefer einfach, fchlicht und

recht, das Bose meidend, Jener, ein leichter, luftiger Zierbengel, ber — damals ein Bichtiges — mit der Lorgnette spielte und steise Glanzstiefeln trug, selbst wenn er predigte. Im Wiffen unter dem früheren, im Glauben selbst nicht wissend, was er wollte. Jener wog die Worte, dieser fluchte sogar je und je ein wenig, und bald folgten seine Eleven ihm nach. Er tanzte, ritt, spielte in der Karte 20. Summa ein ganz gewöhnlicher Magister! Ausbrausend, hart tyrannisch bei unsern Fehlern, oder vielmehr — denn in der Sittlichseit arbeitete er nicht sonderlich — tyrannisch bei kleinen Versehen in der Schule. Und wir lernten Alle sehr gut, wußten mehr als alle unsere Gespielen, des bin ich ganz gewiß!

Biel fehlte nicht, daß er mir - den er vorzüglich hart behandelte, weil er meinen feurigen Sinn nicht verftand - Die Biffenschaften verleibet hatte; indeg aus jener Barte fog meine Ratur Bonig. 3ch hatte oft Unrecht erlitten, hieraus fchied fich bas "Beffer Unrecht leiden ale Un-Befühl für Recht in meiner Seele. recht thun!" dies rief mir unfere Bflegerin oft au. Und bieraus erblühte mein Gifer gegen Bedrudung, Gewaltthaten und Unrecht aller Art. Fruh icon emporte es alle Tiefen meiner Seele, wenn ich Schuldlofe mighandeln, Leibende noch tiefer franken fab von gefühllofem Uebermuth! Selbst ber Schuldige mar mir und meinem Bruder beilig, wenn er bereute. Alfo war es beilfam. unverschuldet Barte zu erfahren! Und bennoch - fo verfohnlich ift bie reine Seele bes Rinbes - haften wir ben Mann nur auf Mugen-Ein freundliches Wort von ihm, ein Lob, und Alles mar blice. vergeffen ! --

Da mein Bater bas stille Wesen nicht ganz billigte, so galt ber neue Lehrer anfangs mehr bei ihm. Aber bald lernte er seinen Mann kennen und Gott mag wissen, wie mein Bater selbst sich von diesem werthlosen Menschen funf Jahre lang mißhandeln lassen konnte! benn er schrieb ihm grobe Briefe, wenn etwa der Bater sich beigeben ließ, etwas zu tadeln! Bu klagen wagten wir nicht, und der Bater stand doch nicht in eigentlich traulichem Berhältniß mit uns.

Wir litten also im Stillen, und oft nicht wenig! Oft hab' ich, im eigentlichen Sinne, mein Brod mit Thranen im bitterften Genuß gegeffen!

Rachholen muß ich, daß mein erster Entschluß, Brediger zu werden, durch diesen Lehrer ausgerottet ward. "Jura, Jura!" rief er oft. Was das heiße, schwebte mir nur dunkel vor. Endlich auf einmal kam mir der Gedanke, als ich hörte, daß es auch juristische Prosessoren gebe. Run blieb es dabei; mich zog also doch nur das Lehramt oder der Wunsch öffentlich zu sprechen, an. Giebt es einen Beruf, so hätte ich also diesen gehabt! — Gehabt!

So floffen die Jahre 1782 bis 1786 hin. Im Anfang des Jahres 1787 ward mein Bruder, noch nicht vierzehn Jahr alt, nach Chemnitz auf ein Comtoir gebracht. Unaussprechlich schmerzlich war die Trennung. Wir liebten uns als Brüder, und so oft wir auch kleine Fehden hatten, woran ich mehr die Schuld trug als er, so ging doch nie die Sonne vor der Bersöhnung unter. Run folgt aber ein Hauptabschnitt meines Knabenalters.

Wol ift es schön, das Bild eines vollendeten Sauslehrers! mehr als Bater und Mutter leiften können, bewirft ein ebler, frommer, einfach lebender Lehrer voll Ginficht und fittlicher Kraft, nur daß unter hunderten kaum Giner ein folches Ideal darstellt.

Eine Last fant von meiner Bruft, als ich mich frei fühlte von biefes Lehrers Buchtzwang! Ein nie empfundenes Gefühl flopfte in mir! ich ward halb schon zum Jüngling! War es Drang nach aufsichtlosem herumtreiben? Zerstreuungssucht? oder jugendliche Ueberklugheit, die des Führers nicht zu bedürfen wähnt? Wahr-lich, von allem diesen kam kein Gedanke in meine Scele! Es war das reine Bewußtsein erlittenen Unrechts, es war das treue Selbstgefühl, daß ich so schlecht nicht sei, als er in toller Laune mir oft vorgessagt hatte, es war die frohe Aussicht, selbstthätig anstreben zu können, es war die Begierde zu zeigen, daß ich eines beengenden Gängelbandes nicht bedürfe. Noch erinnere ich mich des Abends vom 5. April 1787 — am grünen Donnerstage — wie so schon bie

Sonne unterging und ich mit einem Gespielen aus freier Bruft von dem neuen Leben sprach, bas mir aufging.

Mein Bater übergab mich dem Unterrichte des Conrector Muller, und seines alten Hausfreundes, des Subrector Jary, und er that wohl daran.

Dem Conrector Muller banke ich bas Meiste! — Aus tyrannischem Zwange trat ich in seine liberale Geistespstege. Seine Freundlichkeit, sein offnes, edles Auge, aus bem reine Herzensgüte sprach, zog mich beim ersten Gespräch an. Er verstand es, den Sinn für das Wissenschaftliche zu erhöhen. Gründlich war sein Wissen. Der römischen Sprache war er mächtig, in dem Griechischen nicht unerfahren, deutsche Reichsgeschichte, Staatengeschichte — und vor Allem Literargeschichte waren nebst der Geographie seine Lieblingsstudien. Er hatte wol nicht einen Feind.

Jary war nicht zum Schulmann geboren — aber nicht ohne Renntnisse. Er hatte durch Fleiß errungen, was er besaß. Seine Methode war sehlerhaft, aber er meinte es treu mit seinen Schülern, und sorgte für sie. Seine religiöse Ansicht war streng orthodox; ich weinte, als er sich über Sokrates' und Cicero's Seligkeit zweiselhaft ausließ! — Dennoch bin ich auch ihm Dank schuldig; er behandelte mich mit ernster Güte, und als er mich 1791 entließ, sagte der alte Mann weinend, im Borgefühl, daß seine Laufbahn bald vollendet sei: "Leben Sie wohl! ich werde Sie nicht wiedersehen, leben Sie wohl, Sie der Einzige fast, der mich nicht gekränkt hat!"

Im August 1788 nahm ich zum ersten Mal an der Abendmahlsseier Antheil. Ernst bliefte ich in die Göhe und sagte mir
wiederholt Krepschmar's Ode: "Laßt uns des Tempels heiliges
Gewölbe jubelnd mit Hymnen unsres Dankes erfüllen! Unsichtbar schwebt hier Gottes Bohlgefallen, aber uns fühlbar! "Freudig,
ben himmel im herzen, trat ich zum Altare! — Dennoch, als
ich Nachmittags auf einem einsamen Spaziergange mich prüfte,
war ich unzufrieden mit mir. Was man mir vom Verdienst Christi
vordociert hatte, blieb mir undeutlich, das Grübeln hierüber schwächte

also ben Eindruck jenes Tages. Ich plagte mich mit dem Begriffe des Berschnungstodes und kein Lichtstrahl fiel in meine Seele. Dabei liebte ich die alten Heiden Cicero, Plinius, Socrates 2c. mehr wie manchen Christen zusammt den Aposteln, mehr als alle Juden des alten Testaments, da mir das Bolk Gottes nie sonderlich gefiel. Und doch sollte es zweifelhaft sein, ob Gott den Sokrates zum Erben des Lichtes annehme? Was in der Welt, dachte ich, konnte mein armer Cicero dafür, daß er nicht später, nicht in Judaa lebte?

So mühete ich mich ab — und war mehr traurig als heiter.

Bur Michaelismeffe 1788 nahm mich mein Bater mit nach Leipzig, wohin auch mein Bruder tommen follte. Freuden bes Wiedersehens! Rein Ausdruck vermag fie zu schildern! Bruders Principal gestattete ihm alle Rachmittage, auch manchen Vormittag. Wir fonnten uns baber fatt fprechen. Balb nabm ich mahr, bag mein Bruber viele freigebachte Schriften über Religion gelefen hatte, vornehmlich auch Manches von Bahrbt. eignes Foricen führte ibn noch weiter. Dir machte bies Rummer. benn Jary's ftrenge Orthodoxie hielt mich gefangen. Denn bald nachber gelanate ich auf wiffenschaftber Bludlichere. lichem Wege ju hellerem Denfen, mein Bruder, fich felbft überlaffen, fcwankte bin und ber, welches noch in feinem reifen Alter wahrzunehmen war. Die Frage: warum die Bernunft die Bernunft fei? Die unauflosbare, bat meinem armen Bruder unfägliche Leiben bereitet. - Freilich balf mir mein leichterer Ginn, meine Phantafie, Die mich zu ben Dichtern hinzog, auch überhaupt mein Gemuth über die bornenvollen Stellen der Grubelei binmeg. Bei meinem Bruber mar der Berftand überwiegend.

Drei selige Bochen verschwanden uns. Mir felbst ward ein Borgenuß der Atademie zu Theil, da ftudirende Bittauemich bemuhten, mir den Aufenthalt angenehm zu machen. Das Theater ward
fleißig besucht, wir liebten Schauspiele leidenschaftlich, und hatten,
wenn Schauspieler in Bittau waren, unter Leitung des letten Lehrers
einen gewissen fritischen Blick üben gelernt. Don Carlos ward gegeben

— Agnes Bernauer — Raspar ber Thorringer, tief blieben bie Eindrücke in mir zuruck, und ich gestand mir nur leise, daß ich mich als Schauspieler gar nicht übel befinden würde. Auch hier übte das öffentliche Sprechen seinen Zauberreiz an mir aus. Wol hundert Mal haben wir in jenen Jahren Komödie gespielt, oft aus dem Stegreif. Sonderbar, daß mich die alten Rollen, wie wir sie nannten, vornehmlich ansprachen. Nur mit komischen mochte ich nichts zu schaffen haben, die sich, sonderbar genug, mein Bruder nicht selten wählte, obwol er zu ernsten Rollen mehr Anlage hatte, und ihm, nach meinem Urtheile, die komischen sogar oft mistlangen. Ein Freund spielte Soldaten-Rollen, an denen ich einen Greuel hatte.

Beil dem öffentlichen Unterricht! Auch er hat bisweilen Rangel, und leider find oft Schulen Werkftätten der Berführung! Aber wie wahr ift das Wort Quintilian's, daß die Kinder die Fehler in die Schule aus dem Haufe hineintragen! Groß ist wenigstens der Borzug, daß öffentliche Anstalten unter Aufficht stehn, und daß Geistesfreiheit in ihnen mehr gedeiht, als bei Privatbildung, des durch Wetteifer geweckten und genährten Aufstrebens eigner Kraft nicht zu gedenken.

Die Wonnestunde Schlug. Montags nach Deuli 1789 ward ich nach wohlüberftandener Prufung durch ben Director Sintenis Ich wurde sogleich Oberprimaner — Superior — an eingeführt. ber britten Tafel. Das erregte gewaltigen Reid und bereitete mir piel bittere Stunden. 3ch, ter ohne Falfch und Arges, mit Jedem es wohlmeinte, verstand nicht, was viele Brimaner wollten. End= lich fiegte mein gutes Benehmen , ich blieb mir immer gleich und verschmerzte viel. Ueberhaupt, lange mahrte es, ebe ich faffen konnte, was Reid di, ba fein Unflug bavon in meine Seele fam. Mein Mugerer Bruder, bem ich mein Leib flagte, fchrieb mir : Lies Guftar Lindau, ober ber Mann, ber feinen Reid vertragen will, von Er hatte Recht, und bennoch war ich funfundbreißig Meigner. Jahre alt, ehe mir bas mahre Licht aufging.

Als jene Reitperiode überwunden war — und Muller fagte: Sie figen, wo Sie hingehören, aber behaupten Sie auch ihren Plat, — öffnete fich eine Reihe glucklicher Tage. —

Oftern rudte beran, ich prufte mich und fant, bag ich feifig Besonders bei Muller batte ich in dem letten Sabre gewesen mar. Rur im Griechischen war ich, wie fast Alle, gurudae= viel gethan. blieben, indeg fonnt' ich mir doch forthelfen. In ber Reiche- und fachfischen Geschichte mar ich fest, in ber Literaturkenntnik für einen nicht Siebenzehnjährigen ftarf; bagegen in Raturwiffen= Schaften fdwach, Physit ward nicht gelefen feit Jahren. außereuropaischen Geographie batte ich Luden. Um meiften mußte Bogenlange Extemporalien fchrieben Die Fertigeren ich Lateinisch. von une fehlerlos nach, in zwei, brei Minuten ward bie und ba an ber Bierlichfeit gebeffert, bann ward fofort vorgelefen. Diefen lebungen verdankte ich die Fertigkeit im Lateinsprechen, die ich mir auf ber Atademie fogleich aneignen mußte.

Die Zeit meines Abgangs auf die Akademie war gekommen. Bei-aller Fröhlichkeit hatte ich boch auch viel ernfte, fast melanscholische Stunden. Schon die Trennung von meinen Geschwistern, die ich alle mit inniger Liebe umfaßte, stimmte mich oft traurig. Besonders liebte ich die jungste Schwester Friederike, so wie sie an mir hing. Zumal im legten Winter waren wir unzertrennlich, es war, als ahnte ihr, daß wir frühzeitig getrennt werden wurden für immer!

Mein herz war rein, unangetastet von Lodungen, benen, wie ich wohl wußte, mehre Mitschuler sich hingaben. Schon bamals befchloß ich, auf gleiche Beise auszudauern, dies darf ich jett nach dreißig Jahren wol sagen. Mein hauptfehler war Jähzorn bis zur Schlagsertigkeit. Und aufbrausende hitze ist ja noch die Kehrseite an mir: — Dabei war ich schon damals bitter in der Rüge fremder Kehler! Alles dieses und noch mehr sagte mir treue Selbstprüfung. Berföhnlich aber war ich immer, und mich zu rächen, ware mir unmöglich gewesen.

Mein Berg glubte fur Freundschaft, Undant ichien mir, wie

## Aus der Beit der Berftörung.

Wieder tam von Frankreich bas Unheil und wieder muche aus bem Rampf gegen bas Fremde ein neues Leben.

Es war nicht zum erftenmal, daß ber Nachbar im Weften ber beutiden Bolkefraft die tiefften Bunden ichlug und wider Billen neue Bewalt erwedte, welche ihn fiegreich banbigte. Richelieu's war ber gefährlichfte Gegner bes beutschen Reichs gemefen, aber fie hatte mit ber protestantischen Faction ber Deutschen augleich Die Bartei unterftugen muffen, in welcher ber Lebensquell fur alle fpatern Reubildungen lag. Rach ihm beherrichte bie frangofische Literatur durch hundert Jahre ben beutschen Geift, und es fchien eine lange Zeit, ale ob die Afademie von Baris und bie Dramen ber Claffiter unferen Gefchmack ebenfo unterjochen follten, wie bie Schneider und Berudenmacher ber Seine. Aber gegen Die frangofifche Runft arbeitete fich in Born und Scham eine Boefie und Biffenschaft berauf, welche trop ihrer weltburgerlichen Tendenz echt national mar. Jest follte ber Erbe ber frangofischen Revolution gewaltthatig bas verfallene Bans bes Reiches zerftoren und auf ben Erummern als tyrannischer Gebieter ichalten, bis bie Deutschen ben Entfdluß faßten, ibn wegzuschlagen, um felbst ihre irbifchen Ungelegenheiten in die Sand zu nehmen.

Schuplos lag die Grenze gegen die andringenden Fremden. Nur am Nordrhein war preußisches Gebiet. Sonft den Strom ent-

lang grade die geiftlichen Furften und kleine Territorien ohne jede Rraft des Widerstandes. Die vier westlichen Kreise des Reiches, der oberrheinische, schwäbische, frankliche, bairische waren es, welche ber Nordbeutsche spöttisch das Reich nannte.

Much im Reich maren die geiftlichen Territorien . und Baiern gegenüber Baben und Schwaben febr zurudaeblieben. Das Beifviel Rriedrich II. in Breuken und ber Segen ber Aufflarung batte Die meiften protestantischen Rurftenbofe. -- auch ber furfachfische geborte bagu, - feit bem fiebenjährigen Rriege umgeformt. Häufia war größere Sparfamteit, Ordnung im Saushalt, ernfte Sorge um bas Bobl ber Unterthanen fichtbar. Mehre Regierungen fonnten für Rufter guter Wirthschaft gelten, wie Beimar und Gotha, auch in ben Familien einer der großen Frauen bes achtzehnten Jahrhunderte, ber Bergogin Raroline von Beffen, in Darmftadt und Baden war ein baushalterifches mildes Regiment. Ja auch am Sofe bes Bergogs Rarl von Burtemberg mar es beffer geworden. Er, ber Seen auf Bergen grub und durch feine Frohnbauern mit Baffer fullte, ber die Balber mit bengalischer Flamme beleuchten und halbnactte Kaune und Satpre barin tangen ließ, batte nach empfindlichen Lebren feit 1778, bem fünfzigften Geburtstage, feinem Bolfe versprochen , fparfam ju merben , fogar er hatte fich feitbem in einen forgfältigen Sausberen umgeformt, unter welchem bas Land auf-Selbst an ben geiftlichen Sofen war diefer philosophische Sinn lebendig geworden; freilich wurde bie Thatigfeit eines aufgeflarten herrn in Burgburg oder Munfter burch bie unvertilgbare Berrichaft der geiftlichen Ariftofratie und bas wuchernde Pfaffenwefen febr befchrankt.

Aber die Reichsstädte des Sudens waren mit Ausnahme Frankfurts in unaufhaltsamem Berfall, sie waren tief verschuldet, ein vertottetes Batrizierregiment verhinderte das Aufblühen moderner Industrie. Roch erließ der Rath hochtonende Decrete, aber der Sonatus
populusque Bopfingensis oder Nordlingensis, wie er sich in heroischem Stil nannte, war den Nachbarn eine Carrifatur gewor-

und die Wegend des Unterrheins bis gur weftfalifden Graffchaft Rart, noch jest hat fich dies Berhaltnig nicht febr geandert.

Wer im Reich wohnte, bem waren die im Rorden ein entlegenes Bolf, es war ihm aber auch geläufig, Preußen und Defterreich als fremde Machte zu betrachten.

Bom Bolf in Desterreich wußte ber Burger im Reiche wenig. Gelbft ber Baier, bem ber Lauf feiner Donau bie Mugen nach Wien jog, verfehrte nicht gern mit ben Rachbarn, lieber blidte er noch über die Berge nach Tirol, benn ber Sag, welcher Grengleute fo leicht trennt, ftand bort in voller Bluthe; ber Sachse handelte angelegentlich mit den Deutschen im nordlichen Bohmen, was barüber binauslag, fummerte ibn nicht, es war ein fremdes Gefchlecht, noch von alten Rriegen ber übel berüchtigt. Anderen Deutschen waren "bohmifche Berge " und unbefanntes Land gleichbebeutend. Die Bolfer, welche bort' bie Donau entlang zwischen Czechen und Mahren, Stalienern und Slovenen, Maavaren und Slovaten faken, maren fraftige Stämme, altes Germanenblut, ihnen hatte der breifigjahrige Rrieg ihre ftattliche Saltung und Die Schonheit bes Leibes wenig beeintrachtigt, aber ihre eigenen gandesherren hatten fie von Deutschland entfremdet. Mit den Regern, welche bort getotet und verjagt murben, was auch bie Rührigfeit und Bildung ber Burudbleibenben verfcheucht. ber großen Sauptstadt aber pulfirte ein reiches genußfrobes Leben. Wer fich luftig machen wollte, jog borthin, Ungarn, Bohmen, Abel aus bem Reich. Den Wienern lag Deutschland außerhalb, fie bachten wenig baran.

Freilich der Gerr von Desterreich war auch deutscher Raiser. Wenn der Raiser starb, wurde nach altem herkommen von den Rirchthurmen die Trauer geläutet, und an den Posthäusern im Reich hing der Doppeladler. Wer ein Wappen suchte oder um Standesrechte haderte, lief nach der Hofburg, sonst sah das Reich nichts vom Raiser und seiner herrschaft. Wenn die Soldaten der Reichsfürsten mit den Desterreichern und Preußen zusammenkamen, wurden sie als schlechteres Volk verhöhnt, die "Kostbeutel" und "der schwäbische

Rragen" haßten einander grundlich, wenn die Desterreicher eine Schlappe erhielten, so freute fich niemand mehr, als die Contingente aus dem Reich.

Auch unter einander lebten die Unterthanen der kleinen herren nicht in gutem Frieden. Bei Meffen und Jahrmarften, wo mehre Grenznachbarn zusammenstießen, waren Schmähworte und Schläge gewöhnlich, der Mainzer schlug auf den Pfalzer, und als die Franzosen in Aurmainz hausten, freuten sich schlechte Pfalzer und Darmstädter über das Leid der Nachbarn\*).

Die Daffe bes Bolfes im Reich lebte ftill por fich bin. Bauer that feine Dienfte, Der Burger arbeitete. Beiden mar es ärger gegangen, ale grade jest, es mar fein ichlechter Berbienft im Ram ihnen ein milder Berr, fo bienten fie ihm williger, bie Städter hingen an ihrer Stadt, an ber Landschaft, beren Mundart fie sprachen, fie hatten häufig auch Anhanglichkeit an ihren kleinen Staat, ber fast Alles umichloß, was fie fannten, und beffen Silflofigfeit sie nur unvollkommen verstanden. Mls er ein Richts wurde, wußten fie nicht mehr, mas fie waren, und frugen einander neugierig und befummert, mas fie jest merten follten. Es mar ein altes, ftilles Elend! - Allerdings burch bie neuen Ibeen, welche von Frankreich herüberkamen, murben fie etwas unruhig, es war bort Bieles beffer, ale bei ihnen, fie borten wohlgefällig auf fremde Emiffare, fie ftedten die Ropfe gufammen, fie befchloffen vielleicht einmal bes Abends, abzuschaffen, mas fie argerte, fie festen auch Bittfchreiben an ihren gnädigen Landesherrn auf. Die Bauern murden hier und da schwieriger. Aber so lange die Frangosen nicht felbst famen, war die Bewegung doch nur ein leichtes Bellengefräufel. Und ale der Frangose Cuftine Mainz erhalten batte, ließ er die

<sup>\*)</sup> Schilderung der jetigen Reichsarmee. 1796. 8. — Die interessante Schilderung ift oft benutzt, aber fle ist nicht grade zuverlässig. Berfasser ist jener Lauchart, ein zuchtloser Theologe, der als Musketier im Regiment Thadden die Rheincampagne mitmachte. Seine Selbstbiographie ist ebenso lehrreich, als widerwartig.

Bunfte zusammenrufen, jede sollte einen Constitutionsentwurf einereichen. Das geschah. Die Berudenmacher reichten ein: "Bir wollen aussterben bis auf fünfunddreißig, und der Krebs (fo hieß ein Meister) foll unfer Rathsherr sein." Die Lohnkutscher erklärten: "Kein Brudengeld wollen wir mehr bezahlen, dann mag unsertswegen Kurfurst sein, wer da will!" Einer Republik und Verfassung hatte keine Junft gedacht. Das war der Standpunkt der Kleinen aus dem Reich im Jahrhundert der Aufklärung.

Die Leute im Reich wußten wol, bag ihre geringe Rriegstüchtigkeit ein Spott ber Größern war. Und es war natürlich, daß in den fleinen Staaten fich fein friegerischer . Beift regen fonnte. Biderwillig fetten fie ihre Regimenter aus funf, gehn und mehr winzigen Contingenten zusammen, Soldaten und Offiziere in Demfelben Regiment zankten feindselig mit einander, kaum daß die Unis formen biefelbe Farbe hatten, bas Commando gleichlautend wurde. Der Bürger felbst verachtete feine Soldaten. Mit Sobn wurde ergablt, daß die Mainzer Soldaten auf ihren Posten Pflöcke für die Schufter ichnitten, bag bie Bache ju Smund vor jedem gutgefleibeten Spazierganger, Mann ober Frau, prafentire und dann ben But ausftrede und um eine Babe bitte, daß die Uniform auch der Offigiere bochlich verachtet fei und von jeder Gefellschaft ausschließe, daß die Frauen und Liebchen der Offiziere mit Rind und Regel in das Feld gogen, wie elend Baffen und Disciplin und wie unvollständig bas Es war allerdings ein großes Glend, und es Ariegematerial fei. lag aller Welt fichtbar zu Tage. Unter ben Regimentern bes Reichs waren bie schlechteften Truppen ber Belt. Aber es maren auch beffere Compagnien barunter, überall einzelne tuchtige Offiziere. Und felbft aus bem ichlechten Material vermochte ein frember Sieger fury barauf gutes Rriegsvolf ju bilben, benn ber Deutsche bat fic immer brav gefchlagen, mo er gut geführt murbe. Auch ftanten au-Ber ben Preußen noch andere fleinere Beerforper in wohlverdientem Unfeben : Sachfen, Braunschweiger, Sannoveraner, Beffen.

Im Gangen war bie heerestraft Deutschlands gar nicht unge-

nugend, fie konnte wohl die einzelnen schlechten Bestandtheile überstragen und fie vermochte es nach Zahl und Tapferkeit mit jedem Geere der Welt aufzunehmen. Was damals verdorben hat, war nicht die Reichsarmee, sondern Zwietracht und schlechte Führung.

Seit 1790 brach bas Berberben über bas Reich hinein, Belle foling auf Belle von Beften nach Often.

Ruerft fielen bie weißen Moven ber Bourbonen, Borboten bes Sturmes, in bas Land : Die Emigranten. Mancher madere Mann mar barunter, Die große Debraahl, welche Diefer gangen Menfchengattung Farbe und Ruf gab, nichtswürdiges und ruchlofes Befindel. Wie eine Beft verdarben fie die Bucht ber Stadte, in benen fie fich niederließen, Die Bofe ber einfältigen fleinen Souverane, welche fich geehrt fühlten, bie vornehmen Abenteurer aufzunehmen. In Cobleng, der Refideng von Rur-Trier, murde ihr Hauptlager. Dort drang zuerst ihre Sittenlofigfeit Berderben bringend in Die Familien, auflofend in alle Fugen bes fleinen Staates. Sie waren Flüchtlinge, welche die Gastfreundfcaft eines fremden gandes genoffen, aber mit bubenhafter Frechbeit mißhandelten fie, wo fie die Starferen waren, ben beutichen Burger und Bauer, wie ben thoridten Edelmann, ber in ihnen bas Mls Beit Beber, ber madere Berfaffer ber aglante Baris verehrte. " Sagen ber Borgeit", auf einem Rheinschiff ein frangofisches Lieb über die Genügsamfeit summte mit dem Refrain : "vive la liberte", zogen Emigranten, welche die Reife mitmachten, gegen ibn und feine unbewaffneten Begleiter Die Degen, mighandelten fie mit der flachen Rlinge, legten ihnen Stricke um ben Sals und zogen fie nach Cobleng, wo fie bes Beldes, ber Baffe beraubt, und mit ihren Bunben, ohne Berhor, eingesperrt murden, bis ihnen bie ankommenden Breußen Befreiung brachten \*). Und neben folder brutalen Bewalt

<sup>\*)</sup> Daß diese Schilderung nicht zu viel sagt, dafür burgen viele Berichte jener Zeit, z. B. Reise von Mainz nach Coln im Fruhjahr 1794. Lasontaine Leben, S. 154. Auch die Beschreibung, welche Lauchart (Selbstbiographie) von den Emigranten macht, mag verglichen werden, selbst ibm erregte das celtische Treiben Etel und Abscheu.

schleppten die Emigranten auch Laster, welche bis dahin dem Bolfe unbekannt waren, ekle Krankheiten, vornehme Riederträchtigkeit seder Art in die Kreise, welche sich ihnen öffneten. Ihre Gegenwart erfüllte das ganze Rheinthal mit Haß und Abscheu, nichts arbeitete so gunftig der französischen Partei in die Fande, allgemein war im Bolf die Empfindung, daß ein Kamps, der Frankreich von soviel Wissethat und Erbarmslichkeit befreie, gerecht sein musse. Sie wurden denn auch von den Stärkeren, den Preußen und Desterreichern, verachtet. Zu den Truppen, welche sie warben, lief nur das schlechteste Gesindel, selbst die armen Reichsvölker sahen mit Widerwillen auf die Banden der Emigranten.

Und hinter dem verdorbenen Abel flogen bie Reden der Rational= verfammlung, und bie Beschluffe bes Convents. Rur wenige ber Gebildeten entzogen fich gang ihrem Ginfluß. Es waren zum Theil Diefelben Ibeen und Bunfche, welche ber Deutsche auch hatte. als ein enthusiastifder Geift murbe fo ftart angezogen, bag er fein Baterland aufgab und nach Weften jog, jum eigenen Berberben. Richt ber lette folder. Manner war Georg Forfter, ben ber Deutsche bedauern, nicht ruhmen foll. Und bennoch ruhrten bie ungeheuern Ereigniffe auch lebhaften Geiftern nur fleine Birbel auf. eine große Theilnahme, aber es mar boch nur der wohlwollende Untheil an einer fremden Sache. Denn wie troftlos bie politischen Buftande Deutschlands maren, wie unvollfommen und drudent bie Einrichtungen auch ber größeren Staaten, weit verbreitet war boch die Empfindung, daß man mitten in focialen Reformen lebe, die fich im Gegenfat ju Frankreich friedlich durch Lehre und gutes Beifpiel ausbreiten müßten. Un mehren Fürsten murde arge Berfehrtheit oder Unfähigfeit bitter beflagt, im Gangen mar nicht zu verkennen, daß die Regierungen von gutem Willen erfüllt waren. Deutschland keine Aristokratie wie Frankreich. Der fleine Ubel lebte trop feiner Borurtheile und Unarten boch im Gangen fchlecht und recht mitten im Bolfe, grade jest murben viele madere Manner bes Standes zu ben Leitern ber Auftlarung gezählt. gebildeten Deutschen bruckte, maren nicht vorzugsweise bie Lafter des alten Feudalstaats, es war ihre politifche Richtigkeit, die Unbehilflichkeit der Reichsverfaffung, die Empfindung, wie fehr der Deutsche durch ein vielgetheiltes Regiment zum Philister geworden sei.

Auch war es damals weit von Paris nach Deutschland, die Charaftere, welche bort gegen einander arbeiteten, die letten Ziele der Parteien, Gutes und Schlechtes war viel weniger bekannt als es zu unserer Beit sein wurde. Große Zeitungen erschienen nur dreimal in der Woche, sie brachten durre Notigen, selten eine langere Correspondenz, noch seltener ein selbständiges Urtheil. Rur die Flugschriften arbeiteten, im Ganzen war auch ihr Urtheil gemäßigt, wohlwollend für die Bewegung, nur dreister in Besprechung der heimischen Verhältniffe.

Deshalb hatte die französische Revolution, während in Baris schon auf den Straßen gemețelt wurde und die Guillotine unermublich arbeitete, in Deutschland gar nicht die Wirfung, politische Parteien gegen einander zu schaaren. Und als die Nachricht durch das Land flog, daß der König gefangen, gemißhandelt, hingerichtet sei, da wurde anch bei den Entschlossenen das Nißtrauen allgemein.

So war es möglich, daß deutsche Offiziercorps, ja spgar die Gardes du Corps in Botsdam das ça ira gemuthlich blasen ließen, während die Straßenjungen einen rohen übersetzten Text dazu sangen. Die Damen der deutschen Aristokratie trugen tricolore Bander und Kopfzeuge à la carmagnole. Reugierig schloß das Bolk einen Kreis, in welchem die kriegsgesangenen Patrioten, unheimsliche zerlumpte Gestalten, ihre wilden Rundtänze tanzten, und dazu den Text und die Bantomime aufführten, welche das Waschen der Hände in Aristokratenblut ausdrückten, und arglos kaufte man ihnen das Spielzeug ab, das sie auf dem Marsche verfertigt hatten, kleine hölzerne Guillotinen \*). — Es war doch eine unheimliche Unbesangenbeit der Gebildeten.

Und noch feltfamer ericheint uns ein Underes. Während Sturm und Donner in Frankreich markerschütternd tobten und ben Schaum

<sup>\*)</sup> Caroline de la Motte Fouqué, der Schreibtisch S. 58.

ber beranfturgenden Rluth mit jedem Sahr milber über bas beutiche Land jagten, bing Muge und Berg ber Gebilbeten an einem fleinen Rurftenthum in ber Mitte Deutschlands, wo die großen Dichter ber Ration wie im tiefften Frieden fannen und foufen, fich Die finftern Abnungen durch Bers und Brofa von den Sauptern fcheuchend. Ronig und Ronigin guillotinirt und Reinete Ruche gedichtet - Robes= pierre mit ber Schreckeneberrichaft und Briefe über Die afthetifche Ergiebung bes Menichen - Die Schlachten Lobi und Arcole und Wilhelm Reifter, Boren, Renien - Belgien frangofisch und Bermann und Dorothea - Schweiz und Rirchenstaat frangofisch und Ballenstein - das linke Rheinufer frangofisch und die natürliche Tochter, Die Jungfrau von Orleans - Sannover von Rapoleon befett und die Braut von Meffina - Rapoleon Raifer und Wilhelm Tell. Die zehn Jahre, in welchen Schiller und Goethe burch innige Freundschaft verbunden gufammen lebten, die gebn großen Jahre ber beutichen Boefie, auf welche ber Deutsche noch in fernen Jahrhunderten mit Rubruna und meider Bartlichkeit jurudbliden wird, es find biefelben Sabre, in benen laut ein Weberuf burch bie Lufte flog, in benen bie Damonen ber Bernichtung von allen Seiten berangogen, Die Bewander in Blut getaucht, Die Scorpionengeifel in ben Banben, um ein Ende zu machen mit bem unnaturlichen Leben eines Bolfes ohne Furmahr, erft fechszig Jahre find feitbem vergangen, und boch find die Sabre, in welchen unfere Bater aufwuchfen, fur uns in mancher Richtung fcon fo fremd, wie die Beit, in welcher, ber Sage nach, Archimedes geometrische Aufgaben rechnete, mahrend die Römer feine Stadt erfturmten.

In anderer Art wirfte biefe Zeit der Bewegung auf ben preußisichen Staat. Es war nicht mehr das Preußen Friedrich's II. Im Innern freilich waren feine Einrichtungen nur zu treu bewahrt worden. Seine Nachfolger milberten überall einzelne Scharfen bes alten Syftems, doch die großen Reformen, welche die Zeit dringend erheischte, wurden kaum begonnen.

Aber gerade in den fechezehn Jahren bis jum Rriege von 1806

nahm der außere Umfang des Staates in riefigem Rafftabe gu. Friedrich hatte immer noch ein fleines Reich gurudgelaffen ; wenige Jahre barauf mußte Breugen ju ben großen ganbermaffen Guropa's gerechnet werben. Auch in ber Schnelle biefes Wachsthums mar etwas Unbeimliches. Durch die beiden letten Theilungen Bolens murben .1772 Quadratmeilen flabifches Land angefügt. Rurg vorher waren Die Fürstenthumer der franklichen Sobenzollern, Anspach und Baireuth, erworben, wieder 115 Quadratmeilen. Dann mußten nach bem Frieden von guneville 47 Quadratmeilen bes überrheinischen Cleve abgetreten und bafur 222 Quadratmeilen beuticher Terris torien eingetaufcht werben . Stude von Thuringen, barunter Erfurt, bas balbe Munfter, ferner Silbesheim und Baderborn. Enblich wurde gar wieder Anspach gegen Hannover umgefett. Seitbem umfaßte Breugen einige Monate hindurch ein gandergebiet von 6047 Quadratmeilen, faft bas Doppelte feines Umfanges vom Sahr 1786, um ben fechsten Theil mehr als es gegenwärtig an Land Und in Diefem Jahr mar Breugen überall in Deutschland fo reichlich angefiebelt, bag man wol fagen burfte, es fehle ibm nicht viel mehr bagu, Deutschland zu werden. Seine Abler fcmebten über ben gandern ber alten Sachfen bis gur Rorbfee, im Daingebiet ber alten Franken, wie im Bergen Thuringens; es beherrichte die Elbmundung, es griff auf zwei entgegengefesten Seiten um Bohmen und konnte nach furgen Tagemarichen feine Rriegeroffe in ber Donau Im Often aber reichte es tief bis in bas Weichselthal und bis jum Bug und feine Beamten regierten in ber Sauptstadt des untergegangenen Bolens. Buverläffig mare fo fcnelle Bergrößerung auch in friedlicheren Beiten nicht ohne Bebenten gewesen, benn ber Uebericus an bilbender Rraft, welche Breugen aufwenden tonnte, fo verschiedenartigen Erwerb fich innerlich anzufügen, war vielleicht boch nicht groß genug. Und bennoch hat fich die vortreffliche Schule bes altpreußifden Beamtenthums grade bamals glangend bewährt. Ueberall wurde mit Gifer und Erfolg organifirt, icone Talente, große Rrafte entfalteten fich in diefer Arbeit. Es fehlte auch nicht an halben und Frentag, neue Bilber. 30

falschen Schritten, im Ganzen aber erfüllt die Betrachtung jener Arbeit, ihre Chrlichkeit, Intelligenz und der rüstige Wille, welchen die Preußen damals in Deutschland bewiesen, mit hoher Achtung, zumal wenn man die spätere französische Herrschaft damit vergleicht, welche zwar behender und gründlicher reformirte, — meist durch deutsche Kräfte — aber zugleich einen Wust von Gemeinheit und. rober Tyrannei in die Landschaften trug.

Auch der polnische Erwerb war an fich ein großer Gewinn für Deutschland, denn erst durch ibn wurde ein Schutz gegen das ungeheure Anwachsen Rußlands gewonnen, die Oftgrenze Preußens militärisch gesichert. War es hart für die Bolen, so war es nothwendig für die Deutschen. Die wüsten Zuftände der halb-wilden Länder nahmen allerdings eine unverhältnismäßige Kraft in Anspruch, wenn sie nuzbar gemacht, das heißt in deutsches Gebiet umgewandelt werden sollten. Und zu ruhiger Colonisation war die Zeit nicht angethan. Doch geschah auch hier nicht wenig.

Aber verhängnisvoll war ein anderer Umstand. Alle diese Bergrößerungen waren nicht unter den Impulsen einer starken treibenden Kraft gemacht, sie waren zum Theil widerwillig, nach ruhmlosen Feldzügen von einem übermächtigen Feinde ausgedrängt. Und Deutschland machte die merkwürdige Erfahrung, daß Breußen unter fortgesetzen Demüthigungen und diplomatischen Riederlagen anschwoll, und daß seine Junahme an Landgebiet und die Abnahme seines Ansehns in Europa gleichen Schritt hielten. Dadurch erhielt der weitläufige Staat zuletzt nur zu sehr das Aussehen eines zusammengeschwemmten Insellandes, welches der nächste Orkan wieder in den Fluthen begraben mochte.

Das Terrain war fo groß, Leben und Interesse feiner Burger so mannigfaltig geworden, daß die Araft eines Einzelnen die ungeheure Maschine nicht mehr selbstwillig in der alten Weise leiten konnte. Und doch fehlte noch die große Silfe, der lette Regulator für Fürsten und Beamte, eine öffentliche Meinung, welche unabläsig, ehrlich, männlich das Thun der Regierenden begleitete, ihre Erlasse prufte, ben auffteigenden Bunfchen Ausdruck gab, die Bedurfniffe bes Bolkes an's herz legte. Die Tagespreffe mar ängstlich bevor= mundet, gelegentliche Flugschriften verlegten tief und wurden gewalt= thatig unterbruckt.

Der König war ein Berr von ftrenger burgerlicher Redlichfeit und von magvollem Ginn, aber wie er fein Feldberr und fein Dann der großen Politif mar, fo- blieb er auch fein Lebelang scharfschneidendem und energischem Entschluß zu febr abhold. damals war er jung, mißtrauisch gegen feine eigene Rraft, lebhaft empfand er, daß er das Detail der Beichafte ju wenig überfab : Die Intriquen der Begehrlichen in feiner Rabe verftimmten ibn, obne baß er fie zu brechen mußte, fein Bestreben, Die eigene Selbstandigfeit ju bewahren, übermächtigen Ginfluß von fich abzuhalten, feste ibn in Gefahr, unbedeutende und gefügige Behilfen festen Charafteren Offenbar mar ber Staat ichon damals in Die Lage gefommen, wo eine Selbsthätigkeit der Unterthanen und die Unfange eines Berfaffungelebene nicht mehr entbehrt werden fonnten. wieder war die Möglichkeit dafur noch fo. wenig vorhanden, daß faum bie Migvergnügtesten davon zu murmeln magten. Noch fehlte alles Material bazu, Die alten Stante waren in Breugen grundlicher beseitigt. als irgendwo, die Communen murden durch Beamte regiert, fogar bas Intereffe an Politif und bem Leben bes Staates war fast auf ben Rreis ber Beamten befchranft. Und was der Ronig unter Mitwirfung des Bolfes in fremdem Lande entstehen fab, Nationalverfammlungen und Convente, das hatte ihm einen fo tiefen Abicheu gegen jede Betheiligung feiner Breugen an ber Arbeit bes Staates einge= flogt, daß er den Widerwillen - jum Berhangniß fur fein Bolf und feine Rachfolger - fo lange er lebte, nicht überwinden konnte. Bor 1806 wurde von ihm daran gar nicht gedacht.

Sehr lebhaft empfand er aber, daß es unmöglich war, in der alten Beife Friedrich II. fortzuregieren. Diefer große König hatte trot der ungeheuren Arbeitstraft und feiner Kenntniß aller Berhalt-niffe doch nur dadurch das Ganze in rafcher Bewegung erhalten

falichen Schritten, im Ganzen aber erfüllt die Betrachtung jener Arbeit, ihre Chrlichkeit, Intelligenz und der rüstige Wille, welchen die Preußen damals in Deutschland bewiesen, mit hoher Achtung, zumal wenn man die spätere französische Herrschaft damit vergleicht, welche zwar behender und gründlicher reformirte, — meist durch deutsche Kräfte — aber zugleich einen Bust von Gemeinheit und rober Tyrannei in die Landschaften trug.

Auch der polnische Erwerb war an fich ein großer Gewinn für Deutschland, benn erft durch ibn wurde ein Schutz gegen das ungeheure Anwachsen Rußlands gewonnen, die Oftgrenze Breußens militärisch gesichert. War es hart für die Bolen, so war es nothwendig für die Deutschen. Die wüsten Zustände der halbwilden Länder nahmen allerdings eine unverhältnismäßige Kraft in Anspruch, wenn sie nugbar gemacht, das heißt in deutsches Gebiet umgewandelt werden sollten. Und zu ruhiger Colonisation war die Zeit nicht angethan. Doch geschab auch hier nicht wenig.

Aber verhängnisvoll war ein anderer Umstand. Alle diese Bergrößerungen waren nicht unter den Impulsen einer starken treibenden Kraft gemacht, sie waren zum Theil widerwillig, nach ruhmlosen Feldzügen von einem übermächtigen Feinde aufgedrängt. Und Deutschland machte die merkwürdige Erfahrung, daß Breußen unter fortgesetten Demüthigungen und diplomatischen Riederlagen anschwoll, und daß seine Zunahme an Landgebiet und die Abnahme seines Ansehns in Europa gleichen Schritt hielten. Dadurch erhielt der weitläusige Staat zulest nur zu sehr das Aussehen eines zusammengeschwemmten Insellandes, welches der nächste Orkan wieder in den Fluthen begraben mochte.

Das Terrain war jo groß, Leben und Interesse feiner Burger fo mannigfaltig geworden, daß die Kraft eines Einzelnen die ungeheure Maschine nicht mehr selbstwillig in der alten Weise leiten fonnte. Und doch fehlte noch die große Hilfe, der lette Regulator für Fürsten und Beamte, eine öffentliche Meinung, welche unablässig, ehrlich, männlich das Thun der Regierenden begleitete, ihre Erlasse prufte, den auffteigenden Bunichen Ausdruck gab, die Bedurfniffe des Bolfes an's herz legte. Die Tagespreffe war ängstlich bevormundet, gelegentliche Flugschriften verlegten tief und wurden gewaltthätig unterdrückt.

Der Ronig war ein Berr von ftrenger burgerlicher Redlichfeit und von magvollem Sinn, aber wie er fein Reldherr und fein Mann der großen Bolitif mar, fo- blieb er auch fein Lebelang icharfidmeitendem und energischem Entschluß zu fehr abhold. damals war er jung, mistrauisch gegen seine eigene Rraft, lebhaft empfand er, daß er das Detail ber Beichafte ju menig überfah ; Die Intriquen ber Begehrlichen in feiner Rabe verftimmten ibn, obne baß er fie zu brechen mußte, fein Bestreben, die eigene Sclbstandigkeit ju bemahren, übermächtigen Ginfluß von fich abzuhalten, feste ibn in Gefahr, unbedeutende und gefügige Behilfen festen Charafteren Offenbar mar ber Staat ichon bamale in Die Lage vorzuziehen. gekommen, wo eine Selbsthätigkeit der Unterthanen und die Anfange eines Berfaffungelebens nicht mehr entbehrt werden fonnten. wieder war die Möglichkeit dafür noch fo. wenig vorhanden, daß faum die Digvergnügteften davon zu murmeln magten. Roch fehlte alles Material bazu, Die alten Stande waren in Breugen grundlicher befeitigt, ale irgendmo, die Communen wurden durch Beamte regiert, fogar das Intereffe an Politif und bem Leben bes Staates war fast auf ben Rreis der Beamten befchranft. Und was der Ronig unter Mitmirfung des Bolfes in fremdem Lande entstehen fab, Nationalverfamm= lungen und Convente, das hatte ihm einen fo tiefen Abicheu gegen jede Betheiligung feiner Preugen an der Arbeit bes Staates eingeflößt, daß er den Widerwillen - jum Berhangniß für fein Polf und feine Nachfolger - fo lange er lebte, nicht überwinden fonnte. Bor 1806 murbe von ihm daran gar nicht gedacht.

Sehr lebhaft empfand er aber, daß es unmöglich war, in ber alten Beife Friedrich II. fortzuregieren. Diefer große König hatte trog der ungeheuren Arbeitstraft und seiner Kenntniß aller Berhältniffe doch nur dadurch das Ganze in rascher Bewegung erhalten

tonnen, bag er feiner Gigenmacht im Rothfall auch Unichulbige Da er in der Lage mar, felbft und furz über Alles zu ent= opferte. fceiben, fo mar auch ibm nicht felten begegnet, bag fein Entscheid von Stimmung und zufälliger Rebenrudnicht abbing. Es durfte ibm nicht barauf antommen, einen Offizier wegen eines Berfebens zu caffiren , Rammergerichterathe, bie boch nur ihre Bflicht gethan batten, meaguiggen. Und wenn er einmal erfannte, baß er ein Unrecht gethan, mabrend er leidenschaftlich bas Rechte wollte, fo durfte er fein Unrecht nicht einmal zugeben, benn er mußte ben Glauben an fich erhalten, in feinen Beamten Die Bebendigfeit bes Behorfams, und im Bolt bas unbedingte Bertrauen ju feinem letten Entscheid. Es war nicht nur eine Eigenschaft feines Charafters, auch Politit, daß er nichts gurudnehmen wollte, feine Uebereilung, feinen Jrrthum ; baß er felbft offenbares Unrecht nur unter ber Band bei Belegenheit gut gu Der ftarke und weise Fürst hatte bas magen fonnen; feine Rachfolger icheuten mit Recht foldes Berrichen; ber Entel jenes Bringen von Preugen, ben Friedrich II. mitten im Rriege gornig von bem Commando entfernt batte, fühlte tief die Barte ber ichnellen Enticheide.

Er mußte alfo, wie ichon fein Borganger gethan batte, die Controle feiner Beamten in den Beamten felbit fuchen. in Preugen die Berrichaft ber Bureaufratie. Die Babl ber Memter wurde größer, unnuge Bwifchenbehörden wurden eingeschaltet, bie Aftenschreiberei murte arg, bas Geschäftsverfahren weitlaufig. war die erfte Folge des Bestrebens, gerecht, grundlich, ficher zu verfabren und die ftraffe Gigenmächtigfeit ber alten Beit human umzubilben. Dem Bolfe erschien bas aber ale ein Berluft. Go lange feine Preffe und keine Tribune dem unterdrückten Mann zu seinem Rocht verhilft, ba haben Bittschriften eine ganz andre Bedeutung als jest, wo auch ber fleine Mann burch ein Zeitungeinserat von wenigen Zeilen bas Mitgefühl eines ganzen Landes für fich gewinnen, Minifter und Bolfsvertreter tagelang in Bewegung verfegen fann. Friedrich II. hatte deshalb jede Bittidrift angenommen, in der Regel felbit barauf verfügt, allerdings war auch dabei königliche Willfur zu Tage gekommen; Friedrich Wilhelm III. mochte gar nicht leiden, wenn ihm felbst Bittschriften überreicht wurden, er wies sie stets den Instanzen zu. Das war an sich in der Ordnung. Da aber die Behörden noch nicht zu beforgen hatten, daß solcher Klageschrei Einzelner in die Deffentlichkeit drang, so wurde er nur zu häusig in den Akten begraben, und die Leute riefen, daß es gegen Uebergriffe der Landräthe, gegen Bestechlichkeit. der Acciseinnehmer keine Silfe mehr gebe. Auch die Rajestat des Königs litt darunter, nicht sein guter Wille, aber seine Kraft, gegen die Beamten zu helfen, wurde bezweiselt.

Bu diefen Uebelftanden famen andere. Die Beamten ber Berwaltung waren zahlreicher geworden, aber nicht ftarfer. Das Leben war reichlicher, alle Breife batten fich auffällig gesteigert, ihr Behalt, feit alter Beit fehr knapp, war nicht im Berhaltnig erhöht worben. In ben Städten mar Juftig und Bermaltung noch nicht getrennt, bis in das Rleinste wurde bevormundet, die Gelbsthatigfeit ber Burger fehlte, Die "Directoren" ber Stadt waren fonigliche Beamte, häufig verabschiedete Auditeure und Quartiermeifter ber Regimenter. war im Jahre 1740 ein großer Fortschritt gewesen, im Jahre 1806 war Bildung und Fachfenntniß folder Manner ungenügend. den Rriegs- und Domanenkammern aber - welche jest Regierungen heißen - drangte fich bereits der junge Adel, nicht wenige bedeutende Manner barunter, welche fpater ju ben größten Ramen Breugens gezählt murden, die Debrzahl, um ohne viele Anftrengung ichnell ihr Glud zu machen. Es wurde geklagt, daß bei einigen Kammern die Arbeit faft gang durch Secretare gethan werde. Das galt in Babrbeit aber nur von Schlefien, welches einen eignen Minifter batte. Seit dem großen polnischen Erwerb hatte Graf Hopm zu Schleffen noch auf einige Sahre die oberfte Leitung des neu erworbenen Bolen= landes erhalten. Es war eine beillofe Dagregel, ein Unterthan erhielt faft fchrankenlofe Dacht in dem ungeheuren Terrain, fie wurde ihm und bem Staat jum Unsegen. Wie ein Ronig faß er in Breslau, am Bofe feines Landesherrn unterhielt er Spione, welche ihm alle Stimmungen zutragen mußten; um ihn drängte fich der arme Abel Schlefiens, er brachte seine Gunftlinge zu Amt, Grundbessiß, Bermögen. Die Redlichkeit der Beamten in den neuen Ländern wurde durch dies ungeschickte Berhältniß beeinträchtigt, Domänen wurden verschleudert, niedrige Taxen gemacht, Generale und Gesheimrathe bewarben sich darnach, für kleines Geld großen Grundbesiß zu erwerben.

Es ift intereffant, daß fich der erfte laute Biderftand bagegen unter ben Beamten felbst erhob, zugleich bie erfte politische Opposition in Preugen, welche durch die moderne Baffe ber Preffe zu mirfen Der heftigste Rlager mar der Obergollrath v. Beld, er beiduldigte ben Grafen Sonm, den Kangler Goldbedt, Den General Ruchel und mehre Untere bes Betrugs, unt verglich tie Gegenwart Breufens mit ber gerechten Beit Friedrich II. Der Fall machte ungeheures Auffeben, gegen ihn und feine Freunde murden Untersuchungen eingeleitet, fie murben als Mitglieder eines gebeimen Ordens, als Demagogen und Denuncianten verfolgt, Beld's Schriften wurden confiscirt, er felbst verhaftet, verurtheilt, endlich freige-In feiner Saft griff ber gereigte und verbitterte Dann ben Ronig felbst an \*), er beschuldigte ihn zu großer Sparfamkeit welche wir fur die erfte Tugend eines Ronigs von Preugen halten; ber Barte - mas unbegrundet mar; und bes Soldatenspiels bies leider mit autem Grunde; er flagte: "wenn der Fürft feine Bahrheiten mehr hören, wenn er redliche Manner, mahre Patrioten in die Kerfer werfen, und Die angezeigten Betruger ju Dirigenten einer gegen fie niedergesetten Commission ernennen will, bann kann der biedre, ruhige, aber nichts destoweniger warme Baterlandsfreund

<sup>\*)</sup> Bon belo's Schriften murden "das schwarze Buch", — jest fehr selten zu finden — "die preußischen Jakobiner", "das gepriesene Preußen" die berüchtigtsten, sie und ihre Widerlegungen machen den Eindruck, daß der Berfasser, wie häusig in solchem Falle, Manches richtig, Anderes ungenau, im Ganzen ehrlich berichtet, daß er aber kein zuverlässiger Beurtheiler seiner Gegner ift. Barnhagen hat auch ihn gekannt und auch sein Leben beschrieben.

nichts als — feufzen." Indeß begnügte er fich nicht zu feufzen, fondern murbe recht ausfällig.

Bei Diefem Bader, ber fich boch fast nur um einzelne Unefboten brebte, ift une lebrreich, wie breift und rudfichtelos die Sprache ber politischen Rritit in bem alten Breugen mar, und wie niedrig und hilflos die Stellung der Fürsten gegenüber folden Bic der Ronig die gange Berrichaft auf feinen Schultern frug, fo traf ibn auch die gange Berantwortung, wie feine Berfon allein Die gange Dafchine bes Staates leiten follte, fo war auch jeder Angriff auf einzelne Ginrichtungen und Beamte bes Staats ein verfonlicher Angriff auf ibn. Bas auch irgendmo perfeben murbe, ber Konig trug die lette Schuld, entweder weil er etwas verfaumt, ober weil er bie Schuldigen nicht gestraft hatte. Bede Bauerfrau, welcher Die Accifebeamten am Stadtthor ein Bubnerei zerbrudten, fublte bie Barte Des Ronigs, und menn eine neue Steuer bas Stadtvolf ärgerte, fo fdrien und höhnten bie Gaffenbuben hinter bem Pferde bes Konige ber, und es war gar nicht unmöglich, daß eine Bandvoll Stragenschmut gegen fein bobes Saupt flog. Immer wieder brach ber ftille Rrieg gwifchen ben Ronigen Breugens und der fremden Breffe aus. Sogar Friedrich Wilhelm I. hatte im Tabafocollegium feine Erfindungofraft bemubt und gegen Die bollandischen Beitungeschreiber, welche ibn bitter frankten, einen furgen Artikel verfertigt : auch fein großer Sohn murde burch ihre Federn geargert, er freilich wußte fie mit gleicher Munge zu bezahlen. Und vollende gegen feinen Rachfolger hatte ein Bedenfeuer von Sohn und Groll in.ungezählten Romanen, Satiren, Basquillen gesprüht. Bas balfen Dagegen Gewaltmitel, Brieferbrechen und geheimes Rachfpuren, was half bie Confiscation? Die verbotenen Schriften wurden bennoch gelefen, auch Die plumpe Luge murbe geglaubt. Bas half es vollends, wenn der Ronig durch lopale Redern fich vertheidigen ließ, wenn eine wohlgefinnte Replik bem Bublitum ergablte, bag Friedrich Wilhelm III. gegen bie Lichtenau feine Barte bemiefen babe, bag er ein febr guter Batte und Bater, ein redlicher Mann fei und das Beste wolle\*)? Das Bolf mochte das glauben, ober nicht. Es wurde jedenfalls in einer Beise zum Richter über das Leben seines Fürsten gemacht, die für die Rajestat der Krone, wie wir sie fassen, höchst unwürdig war.

Und noch war die Zeit eine ruhige, Bildung und Gemuth der Nation von der Bolitif gradezu abgewandt. Bas follte merden, wenn politische Leibenschaft in bas Bolf tam? Das Ronigthum mußte fich in diefer niedrigen Stellung völlig ruiniren, und' wenn Die Sobenzollern noch fo febr bas Gute wollten. Denn fie maren nicht mehr, wie im achtzehnten Jahrhundert, wie noch Friedrich II. gewesen war, große Landbefiger auf menschenleerem Grunde, fie maren in der That Ronige eines ansehnlichen Bolfes, fie maren gar nicht mehr in ber Lage, jede Berkehrtheit in ber ungeheuren Beamtenichaar zu erfahren und felbitwillig die große Berwaltung zu beberr-Jest wirthschafteten die Beamten, geschah Gutes, fo war es Schuldigkeit, jedes Ungeschick fiel auf bes Ronigs Saupt. - Wie ba au belfen mar, bas mußten freilich vor 1806 faum die Beften. Aber das Migbehagen und bas Gefühl der Unficherheit murde Dadurch in bem Bolte gefteigert.

Solche Berhaltniffe einer Uebergangszeit aus dem alten befpotischen Staat in einen neuen gaben dem preußischen Wesen allerdings ein unbehilstiches Aussehn. Sie waren in Wahrheit durchaus kein Symptom totlicher Schwäche, wie fie kurz barauf von eifrigen Breußen gedeutet wurden.

Denn außer der Kraft und Opferfähigfeit, welche im Bolke noch wie im Schlummer lag, war auch in einem ansehnlichen Kreise bereits ein frisches hoffnungsvolles Leben sichtbar. Und zwar wieder in den preußischen Beamten. Die Obergerichte erhielten sich in dem hohen Ansehen, das sie seit den Organisationen der letzten Könige gewonnen hatten. Ihr Personal war zahlreich, sie umschlossen die Bluthe der preußischen Intelligenz, die stärkte Kraft des Burgerthums, die

<sup>\*) 3.</sup> B. Grundliche Biderlegung des gepriefenen Preugens. 1804.

höchfte Bildung bes Abels. Die alteren maren unter Cocceji, Die jungern unter Carmer geschult; gescheute, redliche, feste Manner von großartiger Arbeitefraft, von ftolgem Batriotismus und einer Unabbangigkeit bes Charakters, welche fich in Sandhabung ber Juftig noch burch fein Ministerialrescript irren ließ. Roch wagten die Sofcoterien nicht, die Unbequemen anzugreifen, und es ift ein Berdienft bes Ronigs, daß er feine Sand ichugend über ihre Integrität hielt. Sie ftammten zum Theil aus Burgerhaufern, welche feit mehren Benerationen ihre Sobne in Die Borfale ber Rechtslehrer, im Often nach Frankfurt und Ronigeberg, im Beften nach Salle und Bottingen, gefandt batten, ibre Familien bilbeten eine fast erbliche Arifto-Ihnen verbunden als Studiengenoffen, fratie des Beamtenftandes. Freunde, Gleichgefinnte waren Die besten Talente ber Bermaltung, auch Frembe, welche in preußischem Dienft berauftamen. Aus biefem Rreise find fast alle Beamte bervorgegangen, welche nach ber Rieberlage Breufens bei ber Wiederbelebung bes Stoates thatig waren. Die Stein, Schon, Binte, Grolmann, Sact, Mertel und viele Andre, Die Prafidenten ber Regierungen und oberften Berichtshofe nach 1815.

Es ift eine Freude, in dieser Zeit umherstackernder Unsicherheit bas Auge auf die stille Arbeit solcher Zuverlässigen zu richten. Manche von ihnen waren strenggeschulte Aktenmanner, ohne vielseitige Interessen; auf dem grunen Tisch des Collegiums lag Chrzeiz und Arbeit ihres ganzen Lebens. Aber sie, die obersten Richter, die Berwalter der Provinzen, haben treu und dauerhaft ihr Bewußtsein, Preußen zu sein, durch schwere Zeit getragen, jeder von ihnen hat seiner Umgebung von der zähen Austauer, dem sicheren Urtheil mitgetheilt, das sie auszeichnete. Auch wo sie von dem Körper ihres Staats abgelöst, unter fremder Gerrschaft Recht sprechen mußten, arbeiteten sie in ihrem Kreise unverändert in der alten Weise fort, und gewöhnt an kalte Selbstbeherrschung, bargen sie in der Tiese ihrer Seele die seurige Sehnsucht nach dem angestammten Herrn, und vielleicht stille Pläne für bessere Zeit.

Ber biefe Ranner mit einzelnen fraftigen Talenten bes Beam-

tenthums vergleicht, welche fich aus ben Territorien Suddeutschlands in dieser Zeit entwickelten, der wird einen wesentlichen Unterschied nicht verkennen. Dort ist auch in den Bessern ein häusiger Zug, der uns verstimmt: Willfur in den politischen Gesichtspunkten, Gleichgiltigkeit wem und wofür sie dienen, eine innere Ironie, mit welcher sie die kleinen Verhältnisse ihrer Heimat betrachten. Alle leiden sie an dem Mangel eines Beimatstaates, welcher die Liebe eines Mannes verdient. Dieser Mangel giebt ihrem Urtheil, wie scharfsinnig es sei, leicht etwas Unsicheres, halbes, Launenhaftes; man zweiselt nicht an ihrer bürgerlichen Redlichkeit, aber man empfindet dennoch lebhaft in ihnen eine moralische Unsicherheit, die sie Glückerittern ähnlich macht, auch gelehrte und hochgebildete Männer. Freilich, wenn einmal ein Preuße sein Baterlandsgefühl verlor, so wurde er schwächer als sie. Karl Heinrich Lang entbehrt, was Friedrich Gentz in sich verdorben hat.

Gewissenhaftw Beamte hat aus biefer Zeit ber Berwirrung jedes Land aufzuweisen, zumal der Rorden; aber den Borzug durfen die Breußen mit Recht in Aufpruch nehmen, daß in den Kreisen ihres Mittelstandes nicht die schönste, aber die gefündeste Bildung jener Zeit nicht einzeln, sondern als Regel zu finden war.

Das preußische Geer litt an denselben Mängeln, wie die Politif und Verwaltung des Staates. Auch hier war im Einzelnen Manches gebessert, vieles Alte ward forgfältig conservirt; was einst ein Fortschritt gewesen war, bestand jest zum Unbeil. Die lebelstände sind bekannt, Riemand hat strenger darüber geurtheilt, als die preußischen Militärschriftsteller seit dem Jahr 1815.

Allerdings war die Behandlung ber Soldaten noch überhart, an ber knappen Montur, ber schmalen Roft wurde unwurdig gespart, endsowar das Drillen, endlos die Paraden, das unvertilgbare Leiden ber preußischen heere; die Manover waren unnüge Schauspiele geworden, bei benen jede Bewegung vorber überlegt und einstudirt war; unfähige Oberoffiziere wurden bis in's höchste Greisenalter conservirt. Fast nichts war geschehen, die veränderte Rethode der

Ariegführung, welche in der Revolution aufgekommen war, dem alten preußischen System anzupassen.

Allerdings war ber Offizierftand noch eine geschloffene Rafte, welche fast ausschließlich durch ben Abel erganzt wurde. Rur wenige nichtabliche Offiziere ftanden bei ben Füsclierbataillonen ber Infanterie und etwa noch bei den Sufaren. Schon unter Friedrich II. waren mabrend bem Menschenmangel bes fiebenjährigen Rrieges junge Bolontare von burgerlicher Berfunft zu Offizieren gemacht worden. Dann murben fie weniaftens in ibrer Bestallung und baufig in ben Regimenteliften als ablich aufgeführt, nach bem Frieden, wie tuchtig fie fein mochten, fast immer von dem bevorzugten Batgillon entfernt. Das war unter ben Ppatern Ronigen nicht beffer geworden. Rur bei ber Artillerie mar ichon 1806 bie Dehrzahl ber Offiziere burgerlich, aber fie galten eben beshalb nicht fur vollberechtigt. Es war berbe Fronie, daß ein frangofifder Artillerieoffigier als Raifer Frankreiche in berfelben Reit darauf fann, das preußische Beer und feinen Staat in Trummer zu werfen, in welcher man in Breußen noch barüber fritt, ob ein Offizier ber Artillerie in ben Generalftab aufzunehmen fei, und dem burgerlichen Oberftlieutenant Scharnborft Diefe Bevorzuauna febr beneidete \*). Es war naturlich, baß fich in bem preu-Bischen Offiziercorps alle Fehler eines privilegirten Standes im Uebermaße zeigten. Sochmuth gegen den Burger, Robbeit gegen bie Untergebenen, Mangel an Bildung und guter Sitte und bei den bevorzugten Regimentern eine zügellose Frechheit. Es ist eine gewöhn= liche Rlage der Zeitgenoffen, daß man in den Straßen und Gefellfcaften Berlins vor ben Infulten der Genedarmes, ber Elite bes jungen Abels nicht ficher fei. Und bereits fingen biefe Unfpruchsvollen beim Regierungsantritt Friedrich Wilhelm III. an, fich ihrer altfrankifchen Uniform in Gefellschaft ju fchamen, und, we fie es magten, mit ber aufgebaufchten weißen Salebinde, ben Stulpftiefeln und einem Stodbegen einherzuschlendern.

<sup>\*)</sup> Buchholz, Gemalde des gefellschaftlichen Buftandes in Preußen, I.

Aber trop biefer Dangel lebte in bem preußifchen Geere boch noch viel von der tuchtigen Rraft alter Beit. Roch war ber ftarte Stamm alter Unteroffiziere nicht ausgestorben , benen 1786 bie bittern Thranen über ben Tod ihres großen Feldherrn in den Schnurrbart ge-Roch lebte auch in ben Gemeinen, trot vermin= laufen maren. bertem Bertrauen ju ben Rubrern, Der Stolz auf Die erprobte Baffentuchtiafeit. Es find une davon viele bezeichnende Ruge erbalten, einer bavon zeigt besondere bubich die Stimmung Des See-Wenn in der Campagne' von 1792 ein Preufe und Defterres. reicher ale gute Rameraben und Difrergnugte gegen einander flagen und der Breufe nicht jum Lobe feines Ronige fpricht, fo verfett er boch dem Andern , der feine Worte wiederholt , einen Backenfteich : "Du follft nicht über meinen Ronig reben." Und ale ber ergurnte Defterreicher ihm vorwirft, bag er ja daffelbe gefagt, ba antwortet ber Angreifer : " Das darf ich fagen, aber nicht du, denn ich bin ein Breuge." Und folder Sinn war in ben meiften Regimentern. Richt das verschlechterte Daterial bes Beeres, auch nicht vorzugsweife bie veraltete Taftif hat die schmachvollen Riederlagen verschuldet. Ja gerade in dem Stury hat fich erwiesen, wie große Tüchtigfeit in der Mannschaft und ben Offizieren lebte und schändlich geopfert murbe. Bei ber Auflosung, der Robbeit und Rauberei, die in dem demoralisirten Kriegsvolf unvermeidlich zu Tage fam, erfreute wieder grade unter den Rleinen oft ber tuchtigfte Soldatenfinn. Gine ber vielen Richtswurdigkeiten tes fopflosen Feldzuge von 1806 mar die Uebergabe von Sameln. Bie die verrathene Garnifon fich verhielt, wird uns durch den Brief eines Offigiers berichtet. Der Ergabler mar ein Emigrantenfind, Frangofe von Geburt, aber er war einer ber liebenswertheften Deutschen geworden, beren fich unfer Bolf freut, er batte als preußischer Offigier feine Pflicht gethan, aber er hatte jede Freiftunde deutscher Literatur und Wiffenschaft geschenkt, er mar obne Freude in den Krieg gegen fein Seimatland gezogen und hatte fich zuweilen aus dem ungeschickten Treiben der Campagne binweggesebnt : aber in der Stunde, wo ein ichlechter Commandant brave Truppen

verrieth, brannte in bem Aboptivfind bes beutschen Bolfes ber volle Rorn eines Altyreußen auf, er versammelte feine Rameraden, er brangte zu gemeinsamer Erbebung gegen ben unfahigen General, jeber ber Rungeren mar in Leibenschaft wie er. Umsonst. bintergangen, die Festung, trot ihres Widerstandes, den Frangofen Kurchtbar mar die Berzweiflung ber Solbaten. fcoffen ihre Batronen dem feigen Commandanten in die Kenfter, fie fcoffen in Buth und Trunkenheit aufeinander, fie gerichellten ihre Gewehre an ben Steinen, damit fie nicht von fremder Sand rubmlicher geführt wurden, weinend nahmen die alten Brandenburger Abfdied von ihren Offizieren. In ber Compagnie bes Capitan von Briffe, Regiment v. Saad, ftanden zwei Bruder Barnama, Soldatenfobne, fie fetten fich wechselseitig bas Gewehr auf Die Bruft, brudten zugleich ab und fielen einander in die Arme, die Schmach ihrer Baffen nicht zu überleben \*).

Und die an der Spige ftanden und keine Manner waren, wer waren fie? Berfuchte Generale aus der Schule des großen Königs, Edelleute von gutem Adel, loyal und treu ihrem König, in Ehren gealtert. Aber fie waren zu alt? Es ift wahr, fie waren grau und müde. Sie waren als Knaben, vielleicht aus der Dreffur der Cadettenhäuser in's heer gekommen, bort waren fie abgerichtet worden, fie hatten auf Befehl marschirt und prafentirt, hatten in zahlslofen Paraden Linie und Distanz gehalten, spater hatten sie scharf

<sup>\*)</sup> Der Erzähler ist Adelbert von Chamisso. Sein Brief vom 22. November 1806 ist eine der werthvollsten Ueberlieferungen des treuen Mannes. Die Schlußworte verdienen wol, daß der Deutsche sich ihrer erinnere: "D, mein Freund, ich muß durch freies Bekenntniß das stille Unrecht bußen, das ich diesem braven wassensteutigen Bolle that, Offiziere und Gemeine im Einklange hober Begeisterung, hegten nur einen Gedanken. Es galt bedrängt vom äußern und innern Feinde den alten Ruhm zu behaupten, und nicht ein Rekrut, nicht ein Tambourjunge ware abgefallen. Ja wir waren ein sestes, treues, ein gutes, starkes Kriegsvolk. O hatten Männer an unserer Spiße gestanden!"

darauf gehalten, daß Andere Linie und Distanz hielten, daß die Knöpfe geputt waren, der Bopf die rechte Länge hatte. Sie hatten um Beförderung geworben und nach Berlin gehorcht, ob Rüchel, ob Hohenlohe am meisten in Gunst stehe, das war ihr Leben gewesen. Sie wußten wenig mehr, als das geistlose Einerlei des Dienstes, und daß sie ein Rad in der großen Maschine des Heeres waren. Sett war ihr Heer zerschlagen, die Trümmer in unaushaltsamer Flucht nach dem Often. Was blieb noch, was für sie einen Werth hatte?

Es war auch nicht Reigheit, was fie fo fläglich machte. Sie waren ja fonft brave Soldaten gewesen, und die meiften waren noch nicht fo alt, um findisch zu lallen. Es war etwas Underes. Sie batten bas Bertrauen ju ihrem Staat verloren. Es ichien ibnen unnut, hoffnungelos, fich noch zu vertheidigen, eine fruchtlofe Denichenschlächterei. Go empfanden die Unalucklichen. Sie maren ibr Lebelang mittelmäßige Manner gewesen, nicht beffer nicht ichlechter, als Andere, diefelbe Mittelmäßigkeit herrichte, fo weit ihr enger Befichtefreis reichte, überall in ihrem Staat. Wo mar ein großer, fraftiger Bug, wo mar ein frifches Leben, bas Begeisterung und Barme abaab? Sie felbft waren die Freude, ber Umgang der hobenzollern gemefen, Die erften im Staate, Das Salz bes Landes; fie waren gewöhnt worden, auf den Burger und den Beamten vornebm berabzufeben. Außer dem Fürsten und bem Beer felbit, mas batten fie in Preußen ju ehren gehabt? Jest mar ber Ronig entfernt, fie wußten nicht wo, fie ftanden in ben Mauern ihrer Feftung allein, und fie fanden wenig in fich felbft, mas fie zu icheuen und zu ehren batten, fie fühlten am besten, daß sie ichwach waren. Co murben fie in den Stunden der Brufung febr schlecht und gemein, weil fie ibr ganges Leben hindurch über ihr Berdienft hoch gestellt worden maren. Es liegt eine fürchterliche Lehre barin. Moge Preugen ihrer ftete gebenfen. Der Offizierstand, der ale privilegirte Rlaffe bem Bolt gegenüberfteht, gefellig abgeschloffen, mit dem Gefühl einer bevorzugten Stellung im Staat, wird ftete in Befahr fein zwischen Uebermuth und Schwäche ju fcwanten. Rur der Offigier, ber

außer feiner Fahnenehre und der Treue gegen feinen Landesherrn noch vollen Theil hat an dem, was den Burger seiner Zeit erhebt und adelt, wird in der Stunde schwerer Entscheidung die sichere Kraft in der eigenen Bruft sinden.

Eine Periode geistesarmer Mittelmäßigkeit hat Breußen an den Rand des Berderbens gebracht, die politische Leidenschaft hat es wieder erhoben.

Sier aber foll von den Empfindungen berichtet werden, welche ein preußischer Burger bei dem Fall seines Staates hatte. Er ift ein Mann aus dem Kreise jener preußischen Juristen, von denen oben die Rede war. Was er mittheilt, ist zum Theil bereits durch andere Aufzeichnungen bekannt, seine ehrliche Schilderung wird doch in ihrer juristischen Klarheit und Schmucklosigkeit Antheil sinden.

Christoph Wilhelm Seinrich Sethe, geb. 1767, gest. 1855 als Wirklicher Gebeimer Rath und Chefprafident . Des rheinischen Revifionshofes, ftammte aus einer der großen Juriftenfamilien im Bergogthum Cleve, icon fein Grofvater und Bater maren angefebene Beamte ber Regierung gemefen, feine Mutter mar eine Grolmann. In burgerlichem Bobistand wuche der Anabe in feiner Baterftadt auf, mit fechezehn Jahren fandte ihn fein Bater auf die Univerfitat Duisburg, dann nach Salle und Gottingen, bei feiner Rudfehr machte er die preußischen Dienitftufen bei der Regierung von Cleve-Mark durch, in vortrefflicher Schule. Diese weitlichen Landschaften, nicht von weitem Umfang, umfagten doch einen guten Theil ber Rraft bes preußischen Staates. Das fefte, fernige Bolf bing mit warmer Treue an dem Saufe feines Fürften, es war in den Stadten und unter ben Bauern, Die bort frei auf ihrer Bufe fagen, viel Boblftand, bas Obergericht mar eine ber besten Collegien Preugens. Sethe war Gebeimer Rath, aludlich verbeiratet, mit feinem gangen Bergen an die Beimat gefeffelt, als ber Rriegelarm auch feiner Baterstadt und ihm tas Leben verdufterte: Truppenmariche, Ginquar= tierungen, aufregende Berüchte, endlich Befetung ber Stadt burch bie Frangofen, welche befanntlich einige Jahre hindurch die Souverane= taterechte Breugens bestehen ließen, bis ber Bertrag von Amiens auch den letten Schein preußischen Besitzes nahm. Da loste fich Sethe von feiner Seimat und fiedelte zu der preußischen Regierung bes neuerworbenen Antheils an Munster über.

Bon hier foll er felbft ergablen, was er erfuhr\*).

"Ihr konnt euch leicht vorstellen, meine lieben Kinder, daß uns der Abschied von Cleve sehr schwer wurde. Es war ein bitteres Gefühl, auf diese Beise aus der Seimat zu wandern und die Baterstadt unter fremden Geseihen und unter der Herrschaft eines welschen Boltes zurudzulaffen.

Am 3. Oftober 1803 reiften wir ab, wir fuhren von Cleve nach Munster drei Tage, die Fahrt von Emmerich ab war außerft beschwerlich und langweilig, der Weg über alle Beschreibung schlecht, Knuppeldamme und regellos in den Weg geworfene Steine\*\*).

Unfer erstes Leben in Munster war ebenfalls mit vielen Beschwerden verbunden. Wegen der vielen dorthin versetzen Beamten und des zahlreichen Militars hatten wir nur eine sehr beschränkte Wohnung erhalten. Dann famen wir gegen den Winter an; es sehlte uns an Borräthen, in Munster war kein ordentlicher Markt und die Frauen aus Cleve waren in Berzweiflung, weil sie nichts bekommen konnten. Dies gab sich indessen und sie befanden sich nachher recht wohl.

Auf freundlichen Empfang und Zuvorkommen gegen uns einwandernde Fremdlinge hatten wir nicht gerechnet, weil wir wußten, wie sehr die Munsteraner ihrer Berfassung anhingen, mit welcher Festigkeit ein großer Theil von ihnen noch auf den erwählten Bischof

<sup>\*)</sup> Das Folgende ift aus einer Selbstbiographie genommen, welche er seinen Kindern in handschrift hinterließ; ber herausgeber ift fur die Mittheilung ber Familie bes Berewigten zu Dant verpflichtet.

<sup>\*\*)</sup> In ben alten preußischen Rheinlanden hatte Stein bereits die erften Chaussen gebaut.

Biftor Anton rechnete und wie ungern fie die neue preußische Gerrschaft ertrugen. Ich habe ihnen dies nie verdacht, es war ein rühmlicher Zug in ihrem Charafter, daß fie fich ungern von einer Regierung trennten, unter welcher fie sich glücklich gefühlt hatten. Andere dagegen verübelten ihnen dies sehr und verlangten, daß fie die Breußen mit offenen Armen empfangen und sogleich mit Leib und Secle Breußen sein sollten, was doch nur von einem wetterwendischen Bolt oder von denen zu erwarten ift, welche unter den Fesseln einer harten Regierung geseuszt haben.

Daher fand eine Spannung und Entfernung zwischen ben angekommenen Altpreußen und ben Munfter'schen schon vor unserer Ankunft ftatt. Es geschah Manches, was nicht geeignet war, die Annäherung zu befördern und bei den Einwohnern eine gute Stimmung zu erwecken.

So wurde bei Auflösung des Runfter'schen Militars ber größte Theil der Offiziere mit Benfion verabschiedet und aus seiner Lebensbahn herausgeworfen. Diese erste Maßregel der preußischen Besignahme verwundete nicht allein die Verabschiedeten tief in ihrem Gemuth, allgemein sah man dies als eine ungleiche Behandlung an, um so mehr, als unter den Offizieren von Munster viel Bildung und wissenschaftliche Kenntniß herrschte und die damalige Masse der preusfischen Offiziere mit ihnen einen Bergleich nicht aushielt.

Die Einführung des Kantonwesens vermehrte das Migvergnügen, aber allgemeinen Unwillen erregten die Mighandlungen, welche die ausgehobenen Sohne der Bürger und Landleute von jedem Untersoffizier erdulden mußten. Ich selbst bin Augenzeuge gewesen, wie ein Unteroffizier einen Rekruten mit Schimpsworten, Fußtößen und Fußtritten mißhandelte, ihn mit seinem Rohrstode auf die Schiensbeine schlug, daß dem armen Menschen vor Schmerz die Thränen über die Baden liefen. Auch war der Geist, welcher unter der grösperen Masse der preußischen Offiziere herrschte, und das daraus hervorzehende Betragen derselben sehr zurücktoßend und nicht geeignet, in einem neuen Lande Zuneigung für die neue Regierung zu erweden.

Bwar hatte fich Blucher, weicher Commandant von Munfter war, durch fein populares Wefen, seinen offenen und biedern Charafter und sein Rechtsgefühl wirklich Achtung und Zuneigung erworben, und ber General von Wobeser, Chef eines Dragonerregiments, ein sehr vernünftiger, gebildeter, gemäßigter Mann, hielt hierin mit ihm gleichen Schritt. Allein, was diese gut machten, wurde durch Andere, namentlich die Masse der Subaltern Dffiziere verdorben.

Einst waren am Raurig-Thor handel zwischen einigen Burgern und der Bache entstanden: die Bürger sollten in die Miden (die Pfahle, woran die Gewehre gelehnt sind) hineingegangen sein und die Bache gestoßen haben. Blücher war damals grade in Byrmont. Unter der Unterschrift eines Generals von Ernest, jedoch aus anderer Feder, erschien ein Publikandum, wodurch jede Schild-wache, welche von einem Bürger berührt werde, autorisitt wurde, denselben niederzustoßen. Diese unvernünftige Berfügung, welche jede Schildwache zum Herrn über Leben und Tod eines Bürgers machte und diesen bei einer unwillkürlichen Berührung der Schildwache ihren Bajonettstößen aussetzt, machte eine unangenehme Senstation.

Dazu fam nun noch eine ärgerliche Geschichte zwischen brei Offizieren und drei Domherren \*). Es bestand zu Munter ein sogenannter adlicher Damenklub, welcher Männer und Frauen enthielt. Man hatte, gleich nach ber ersten Besignahme, aus politischen Beweggründen die Generale Blücher und Bobeser, den Bräsidenten von Stein und andere preußische Offiziere darin aufgenommen, auch Blücher's Sohn Franz. Bei dem Ballotiren über die Aufnahme eines andern preußischen Offiziers siel dieser mit einer schwarzen Bohne durch. Unstreitig sprach sich hierin eine Abneigung, entweder gegen die Preußen überhaupt oder gegen die Ausnahme mehrer Offi-

<sup>\*)</sup> Die drei Offigiere waren die Lieutenants von Blücher, von Lepel und von Trestow. Die drei Domherren: von Korff, von Bofelager zu Eggers mühlen, und von Merode.

giere aus, denn gegen die Berfon des Ausballotirten mar fonft nichts ju erinnern. Es fonnte nicht fehlen, bag bies bie uble Stimmung vermehrte und besonders die empfindlichen jungen Offiziere in ihrem Dunkel bochlich verlette. Dazu fam noch, bag ber Ballotirte anfanglich für aufgenommen erflart worden mar und erft burch eine Revision der Rugeln die Ausballotirung ermittelt murde. nämlich tie Brafidentin bes Klube, die verwitwete Frau pon Drofte-Bifchering, eine febr murdige und gutmutbige Frau, entweber aus Brrthum, ober aus wohlmeinender Abnicht, um ben unangenehmen Rolgen ber Ausballotirung vorzubeugen, eine weiße Rugel zu viel Es wurde von einem der anwesenden Domberren bemertt. baß bie Bahl fammtlicher Rugeln mit ber Bahl ber Stimmenben nicht übereinkomme. Bei genauer Rachzählung fand fich nun, baß ber Ballotirte nicht aufgenommen fei. Die jungeren Domherren mochten allerdings zu ber befchloffenen Ausschließung mitgewirft baben.

Der heftige Lieutenant Franz von Blücher ließ seine Empfindlichkeit darüber gegen einen der jungern Domherren aus, was zu
einem Wortwechsel Berankassung gab. Den folgenden Tag forderte
Franz Blücher diesen Domherrn schriftlich, und zwei andere Offiziere,
beren einer der Ausballotirte war, forderten zwei andere junge Domherren auf gleiche Weise. Diese beiden, welche nicht die geringste
feindselige Berührung mit den Forderern gehabt hatten, gaben
schriftlich ihr Befremden darüber zu erkennen. Der eine erhielt zur
Antwort: er habe bei dem Wortwechsel des Lieutenants von Blücher
mit dem Domherrn gelächelt, und dadurch sei er, der Serausfordernde,
in der Person seines Freundes Blücher beleidigt worden. Dem
andern konnte der Provocant noch nicht einmal einen solchen Borwand angeben, er erklärte nur schriftlich: daß er sich von ihm beleidigt fühle und daß dies genug sei.

Die Domherren, welche vermoge ihres geiftlichen Standes bie Ansforderung nicht annehmen konnten, zeigten dem Könige unmittels bar ben Borfall an. Die Folge davon war die Riederfepung einer gemischten Untersuchungs-Commission, unter dem Borsitze des Generals von Wobeser und unseres Regierungs-Brafitenten v. Gobbe, wozu auch ich nebst dem Regiments-Quartiermeiser Ribbentrop hinzugezogen wurde. Die Domherren wurden von dem Rammergericht, welchem das Erkenntniß gegen sie aufgetragen war, freigesprochen und die Offiziere von einem Kriegsgericht zu dreiwöchentlichem Arrest verzurtheilt, welchen sie auf der Hauptwache in Gesellschaft ihrer Kamerraden, und vor derfelben spazieren gestend, verbrachten.

Run murben aber die brei Domberren noch burch einen boshaften Streich, welchen man ihnen fpielte, auf bas Empfindlichfte gefranft. Sie wurden namlich und gwar, bevor jene Unterfuchungs-Commiffion niedergefest war, zu einer großen Abendgefellichaft bei bem General Blucher ohne beffen Biffen burch einen Livreebedienten eingeladen. Jeder von ihnen flutte, vermuthete einen Arrthum und mar bebenflich bingugebn. Beil indeffen alle brei und amar burch einen Bedienten bes Generals gelaben maren, fo konnten fie zulett boch fein Berfeben annehmen, auch ihre Berwandten und Freunde, welche in biefer Ginladung einen Schritt gur Beilegung bes Beschehenen zu ertennen glaubten, riethen ihnen, zu fommen. Der General Blucher, welcher nicht baran gedacht hatte, fie einzuladen, war natürlich febr entruftet, die drei Domberren eintreten zu feben. Begen fie burch feinen Sohn Frang eingenommen, welcher bamals viel Ginfluß auf ben Bater hatte, und vielleicht auch von bem Urheber ber Intrigue burch gehäffige Bemerfungen über bas breifte Ericheinen aufgereigt, ließ er ihnen fagen, bag fie nicht gelaten maren und fich entfernen möchten. . Erbittert verließen nicht allein fie, fondern auch ihre Familien die Gefellschaft. Bu guß eilten bie Frauen nach Baufe, fo tief fühlten fie bie Rranfung. Ueberall murbe biefe planmäßig angelegte Beleidigung mit Unwillen aufgenommen und trug fehr viel zur Bermehrung ber üblen Stimmung bei.

Bas aber eine mahre Erbitterung erregte, bas mar bie in ber Brozeffache ber Gebruber herren von ber Red gegen bie herren von Landsberg und von Bofelager ausgeübte Cabinetsjuftig. Durch eine

von den Reck ausgewirkte Cabinets-Ordre vom 5. Sept. 1805 wurden die zwischen jenen beiden Parteien bei dem Reichshofrath schwebenden Prozesse für rechtsträftig entschieden erklärt und eine außerordentliche Executions-Commission niedergeset, welche die Herren von Lands-berg und von Böselager von ihren Gütern exmittirte und die Herren von der Reck in den Besitz derfelben setzte.

Diese ungludliche Geschichte mußte in einem Lande, wo man noch gar nicht preußisch gesinnt war, die Gemuther emporen. In öffentlichen Schriften wurde dieses gewaltsame Eingreisen in den Lauf des Rechtes heftig angegriffen, und unsere preußische Justiz, wovon wir den Mund so voll genommen hatten, bekam einen häßlichen Fleden.

Man hatte es endlich darin versehen, daß man die ganze preußische Berfassung nicht auf einmal einführte; es ware alsdann mit
einem unangenehmen Gefühle abgemacht gewesen. Unter dem Reuen,
was stückweise zugetheilt wurde, war Manches, was nicht zu den
angenehmsten Dingen gehörte und den Münster'schen ungewohnt war,
so der Stempel, das Kantonwesen und das Salz-Monopol. Auch
die den Münsteranern aus den benachbarten preußischen Provinzen
wohlbekannte Accise war vor der Thur. Schon waren die Häuser
gebaut und sie sollte 1807 eingeführt werden, als dies die Ereignisse
des Jahres 1806 verhinderten. Die Erwartung gab aber den unangenehmen Borgeschmack. Dadurch erhielt der Haß immer neuen
Bündstoff. Endlich viel zu spät, als schon der unglückliche Krieg
begonnen war, wurde das Domcapitel aufgelöst.

Unter folchen Berhaltniffen war freilich ber Aufenthalt in Munfter für uns Altpreußen nicht angenehm; indeffen habe ich dies Unangenehme minder empfunden, ich habe mich vielmehr, nachdem ich
etwas heimisch geworden, unter den Munsteranern wohl befunden,
mir wahre Freunde erworben und von ihnen viele Freundschaft und
Liebe empfangen. Wie in meinem Amte, bemühte ich mich auch im
Berkehr gerecht zu urtheilen.

Aber das Jahr 1806 fam, und ein Schmerz folgte auf ben

ihm alle Stimmungen zutragen mußten; um ihn brangte fich der arme Abel Schlesiens, er brachte feine Gunftlinge zu Amt, Grundbesit, Bermögen. Die Redlichkeit der Beamten in den neuen Ländern wurde durch dies ungeschickte Berhältniß beeinträchtigt, Domanen wurden verschleudert, niedrige Taxen gemacht, Generale und Geseimrathe bewarben sich darnach, für kleines Geld großen Grundbesitzu erwerben.

Es ift intereffant, daß fich der erfte laute Biderftand bagegen unter ben Beamten felbst erhob, jugleich die erfte politische Opposition in Preußen, welche durch die moderne Baffe ber Preffe zu mirten Der heftigfte Rlager mar der Obergollrath v. Beld, er beschuldigte ben Grafen Soym, ben Kangler Goldbeck, ben General Ruchel und mehre Undere bes Betrugs, und verglich tie Gegenwart Breugens mit ber gerechten Beit Friedrich II. Der Fall machte ungeheures Auffeben, gegen ihn und feine Freunde murden Unterfuchungen eingeleitet, fie murben ale Mitglieber eines gebeimen Ordens, als Demagogen und Denuncianten verfolgt, Beld's Schriften wurden confiscirt, er felbst verhaftet, verurtheilt, endlich freige-In feiner Saft griff ber gereigte und verbitterte Mann ben König felbst an\*), er beschuldigte ihn zu großer Sparfamkeit -welche wir fur die erfte Tugend eines Konigs von Breugen halten; ber Barte - mas unbegrundet mar; und bes Soldatenfpiels -Dies leider mit gutem Grunde; er flagte: "wenn der Furft feine Bahrheiten mehr hören, wenn er redliche Manner, mahre Patrioten in die Kerfer werfen, und Die angezeigten Betruger ju Dirigenten einer gegen fie niedergefetten Commiffion ernennen will, bann tann ber biebre, rubige, aber nichts bestoweniger warme Baterlandsfreund

<sup>\*)</sup> Bon belo's Schriften murden "das schwarze Buch", — jest febr selten zu finden — "die preußischen Jakobiner", "das gepriesene Preußen" die berüchtigtsten, sie und ihre Widerlegungen machen den Eindruck, daß der Berfasser, wie häusig in solchem Falle, Manches richtig, Anderes ungenau, im Ganzen ehrlich berichtet, daß er aber kein zuverlässiger Beurtheiler seiner Gegner ift. Barnhagen hat auch ihn gekannt und auch sein Leben beschrieben.

nichts als — feufzen." Indeß begnügte er fich nicht zu feufzen, fondern wurde recht ausfällig.

Bei biefem Baber, ber fich boch fast nur um einzelne Unetboten brebte, ift une lehrreich, wie breift und rudfichtelos die Sprache ber politischen Rritit in bem alten Breugen mar, und wie niedrig und hilflos die Stellung der Fürsten gegenüber folden Wie der Ronig die gange Berrichaft auf feinen Schultern frug, fo traf ibn auch die ganze Berantwortung, wie feine Berfon allein Die gange Dafchine bes Staates leiten follte, fo war auch jeder Angriff auf einzelne Ginrichtungen und Beamte Des Staats ein verfonlicher Angriff auf ibn. Bas auch irgendmo verseben wurde, der Konig trug die lette Schuld, entweder weil er etwas verfaumt, ober weil er bie Schuldigen nicht gestraft hatte. Jede Bauerfrau, welcher Die Accifebeamten am Stadtthor ein Bubnerei zerbrudten, fühlte bie Barte bes Ronige, und menn eine neue Steuer bas Stadtvolf ärgerte, fo fcbrien und hohnten bie Gaffenbuben hinter bem Pferde des Konigs ber, und es mar gar nicht unmöglich, daß eine Bandvoll Stragenschmut gegen fein bobes Immer wieder brach ber ftille Rricg gwifden ben Ronigen Breugens und ber fremden Breffe aus. Sogar Friedrich Bilbelm I. batte im Tabafecollegium feine Erfindungefraft bemubt und gegen Die bollandifden Beitungefchreiber, welche ibn bitter frankten, einen furgen Artifel verfertigt : auch fein großer Sohn wurde burch ihre Febern geargert, er freilich wußte fie mit gleicher Runge zu bezahlen. Und vollends gegen feinen Rachfolger hatte ein Bedenfeuer von Sohn und Groll in. ungezählten Romanen, Satiren, Basquillen gefprüht. Bas halfen Dagegen Gewaltmitel, Brieferbrechen und geheimes Rachfpuren, was half die Confiscation? Die verbotenen Schriften wurden bennoch gelefen, auch Die plumpe Luge murbe geglaubt. Bas half es vollends, wenn der Ronig burch lopale Rebern fich vertheidigen ließ, wenn eine wohlgefinnte Replif bem Bublitum ergablte, bag Friedrich Bilbelm III. gegen bie Lichtenau feine Barte bewiesen babe, bag er ein fehr guter Gatte und

bels stellte, welchem die beiden Praficenten der Regierung und Kammer beigeordnet wurden. Auch drängten sich an ihn sogleich die Munster'schen Adlichen und traten mit ihren Alagen über die preußische Herrschaft hervor, welche er anhörte. Obenan standen die Aushebung des Domcapitels und die Exmission der Herren v. Landsberg und v. Böselager. Er übte einen wirklichen Souveränetäts-Aft aus, indem er das Capitel wiederherstellte und die Execution in der Sache der Herren von der Reck gegen die Berbanneten sistirte.

Indessen sein Reich hatte bald ein Ende; er mußte auf Befehl Rapoleon's abmarschiren, und dieser theilte die eroberten preußischen Länder in militärische Gouvernements ein, welchen er Generale und Generalintendanten vorsetzte. Die Fürstenthümer Münster und Lingen und die Grafschaften Mark und Tecklenburg nebst dem Gebiete von Dortmund machten das erste dieser Gouvernements aus. Rach Münster kam der General Loison.

So mar ich benn zum zweiten Dal in Die Gewalt ber frangefifchen Berrichaft gerathen. Bergebens batte ich ihr zu entflieben geftrebt, vergebens maren die ichweren Opfer, welche ich bafur gebracht Baterland und Beimat, Eltern und Bermogen hatte ich verlassen, um hier in einem fremden Lande noch einmal die Katastrophe zu bestehen, welcher ich entwichen war und die jest eine weit fchlimmere Bestalt angenommen hatte. Als Cleve frangofifch wurde und ich von bort ichieb, fubite ich in meinem Bergen bie Freude, unter ben Scepter bes angeborenen Ronigs und unter Die Berrichaft beimischer Gefete zuruckzukehren. Dieser einzige Anker, woran ich mich gehalten batte, mar jest auch abgeriffen. Preußens Macht war zertrummert, ber ganze Staat bis auf einen kleinen Reft in der Bewalt eines Eroberers. beffen ehrfüchtige Plane fich mehr und mehr offenbarten. Es mar nur zu gewiß, daß wir abgetreten werden wurden; aber was unfer Schickfal fein folle, darüber mar ein dunfler Schleier gezogen. Der Gram, welcher in unferm Bufen nagte, und die tiefe Trauer, worin wir verfunken waren, wurde noch durch den Aerger vermehrt, womit wir den frohlockenden Jubel der Münsteraner über die Befreiung von preußischer Herrschaft und die Guldigungen ansehen mußten, mit denen sie dem welschen Eroberer und seinen Satelliten entgegenkamen. — Borzüglich war es der Rünster'sche Adel, welcher sich hierin auszeichnete und auf eine ganz unwürdige Weise benahm. Einige Züge mögen davon Urstunde geben:

Um die ihnen verhaßte preußische Farbe, womit die Schlagbaume, Bruden und öffentlichen Gebaube angestrichen waren, schleunigst wegzuschaffen und die alten Munster'schen Farben an die Stelle zu '
fegen, wurden die Kosten dazu durch eine Subscription aufgebracht
und demnächt unsere Farben gelöscht. Giner der begütertsten Ablichen begnügte sich nicht damit, seine warme Theilnahme an diesem
Unternehmen durch die Unterschrift eines namhaften Betrages zu ertennen zu geben, er konnte sich nicht entbrechen, seine Freude daran
bei der Subscription noch durch die Phrase: "mit Bergnügen" auszudrüden, damit Niemand an seinem patriotischen Sinne zweisse.

Die Brafibenten, Directoren, Rathe, Affessoren und Referenbarien der Regierung und der Kriegs- und Domanen-Kammer suhren fort ihre Dienstunisorm zu tragen. Auch dies Erinnerungszeichen an die preußische Landeshoheit war den Augen dieses Abels ein Greuel. Es wurde daher bei dem General Loison dahin gearbeitet, daß er die Ablegung der Unisorm verordnen solle. Allein die Intrigue gelang nur halb. Der General verstattete vielmehr ausdrücklich das Forttragen der Unisorm und befahl nur, die preußischen Bappenknöpse abzunehmen, welche wir mit glatten vertauschen mußten. So wurde die Unisorm nicht abgesegt und der Geh. Rath von Forkenbeck und ich haben sie noch im Jahr 1808, als wir nach Duffeldorf berusen wurden, dort im Staatsrath getragen.

Diefe fonft fo ftolze Munfter'iche Ritterschaft hofirte ben franzöfischen Generalen, wie ihrem ehemaligen gandesherrn, dem Fürftbifchof.

Der von Rapoleon vorgeschriebene Gid. welcher auch in Munfter abgelegt werden mußte, war ihr fo wenig zuwider, daß fie fich viel-

mehr beftrebte, die Cidesleistung recht feierlich zu machen und ihr ben sonft nur bei Suldigungen gebräuchlichen Bomp zu geben. Auf dem großen Saal des Schlosses wurde ein Thronhimmel aufgebaut, unter welchem der General Loison die Gidesleistung empfing. Dit dem größten Erstaunen saben wir diese Zurüstungen, aber mit noch größerem Befremden saben wir den General Loison eintreten, begleitet von den Erb- und Hofbeamten des ehemaligen Bisthums Munfter, welche in ihrem alten Staate dem französischen General gleich ihrem vormaligen Landesberrn ministrirten und ihm während der Handlung als Schildhalter zur Seite ftanden.

Dem Gonverneur wurden bedeutende Tafelgelder — wenn ich nicht irre, monatlich zwölftausend Thaler Conventionsmunze — ausgesett, welche durch eine extraordinare Steuer aufgebracht wurden. Es wurde eine Hofhaltung gebildet und die pensionirten Runfter'schen Hofbeamten wurden wieder in Thätigkeit gesett. Der Hofmarschall v. Sch. fungirte in dieser Eigenschaft am Tische des Franzosen; er machte zur Tasel und zu den Abend-Affembleen die Einladungen, dabei trug er seine alte Hofmarschalls-Uniform, seinen Marschallsstab in der Hand, und unter ihm der Hofsourier seinen Degen u. s. w. — Als wir diesen niederträchtigen Unfug zum ersten Male sahen, nannte der Regierungs-Bräsident von Sobbe gegen mich den Einen den Stocknarrn, den Andern den Hofnarrn.

Es wurde ferner eine Ehrengarde für den General Loison aus Freiwilligen errichtet, welche fich selbst equipirten. Sie bezog täglich die Bache auf dem Schlosse und begleitete den General, als er mit einer Schaar Soldaten einen Kreuzzug durch die Grafschaft Rankmachte. Un der Spige dieser Chrengarde standen ebenfalls Glieder der Runster'schen Ritterschaft.

In ihren ablichen Damen = Rlub, welcher fonft jedem ehrenwerthen deutschen Mann, der nicht zu ihrer Rafte gehörte, verschloffen war, nahmen fie jest einen französischen General mit seiner nichtswurdigen Maitreffe auf, um defto beffer Ginfing auf ihn zu üben.

Dennoch wollte es ihnen mit bem General Loifon nicht fo recht

gluden; er war ihnen zu klug, machte sich im Geheimen über sie lustig und ließ sich nur die Spenden, welche ihm theils gereicht, theils versprochen waren, wohlgefallen. Sie hatten ihm einen kostbaren Degen zum Geschenk angeboten und er bestens acceptirt. Der Degen wurde auch in Frankfurt bestellt und versertigt, er kam aber erst an, als Loison bereits vom Gouvernement abgegangen war. Jest war ihnen das voreisige Anbieten leid geworden, und sie hatten keine Lust, ihm den Degen zu senden, weil sie bei ihm die Willsährigkeit, welche sie erwartet, nicht gefunden hatten. Was aus dem Degen geworden, habe ich nicht erfahren, man hielt die Sache geheim. Dem Franzosen Loison war das hösische Getreibe zulest so zuwider geworden, daß er selbst bei Rapoleon seine Abberufung zur Armee auswirkte.

Bei feinem schwächern Nachfolger Canuel gludte es beffer. Mein wurdiger Freund, der Prafibent von Binke, mußte die erfte Erfahrung machen. Gine beilaufig von ihm in einer Remonstration hingeworfene Aeußerung, "daß er fonst feinem Amte nicht weiter wurde vorstehen können, " wurde mit beiden Sanden ergriffen, als eine Dienstentsagung gedeutet und er feiner Stelle entlaffen.

Um meinen Kummer über nicht zu andernde Dinge zu überwinden, suchte ich in der Bertiefung einer großen Arbeit Zerstreuung
und ich fand sie. Das noch unvollendete Hypothekenwesen des Munsterlandes bot mir den nächsten und besten Stoff dar. Ich gab
mich dieser weitläusigen Arbeit mit dem höchsten Eiser hin und brachte
mit Zuziehung mehrer Reserendarien die Eintragung aller zum Hypothekenbuch der Regierung von Runster angemeldeten Realrechte zu
Stande. Dadurch gelang es mir, mich gewissermaßen zu betäuben,
ich habe damals an mir selbst erfahren, daß starke Arbeit in Wahrheit
ein lindernder Balsam ist, welcher der langsamen Geilkraft der Zeit
zuvoreilt.

So fehr ich aber auch durch dies Burudziehen in meinen engen Geschäftstreis eine Art von philosophischer Ruhe errungen zu haben glaubte, so konnte ich doch erschütternden Gefühlen nicht entgehen, als der Lilfiter Friede uns wirklich vom preußischen Staat trennte

und die Grenzen besselben sogar vierzig Meilen von uns nach Often abrudte. Die rührenden Worte, womit unser ungludlicher König von seinen Unterthanen in den abgetretenen Provinzen Abschied nahm und die Beamten ihrer Eidespflicht entließ, machten uns die Größe unseres Berlustes noch tieser empfinden. Liebe Kinder, es ift ein durchaus nicht zu beschreibendes schmerzliches Gefühl, wenn die alten Bande der Zugehörigkeit, der Liebe und des Bertrauens, welche uns, durch eine lange Reibe unserer Vorältern, an Staat und Landesherm knüpfen, auf einmal gewaltsam zerriffen werden, wenn einem Bolke ein neuer und fremder Gerrscher aufgedrungen wird, für den kein Gerz schlägt, den man mit zagendem Zweifel empfängt und welcher auch seinerseits für die neuen Unterthanen nichts empfindet."

Soweit der Bericht des guten Preugen. Munfter und Die Graffchaft Mark wurden zu dem neuen Großherzogthum Berg gefchlagen, Sethe felbit mard Generalprocurator bes Appellationshofes au Duffelborf. Aber nicht lange, und bie fefte Redlichkeit bes Deutschen ericbien bem fremden Eroberer verdachtig. Er hatte feine Silfe nicht geboten , ungefestiche Barbarei ber frangofischen Regierung zu unterftugen, bafur wurde er unter Drohungen nach Baris gerufen und bort festgehalten, im Grunde, weil man feinen Ginfluß auf Die patriotifche Stimmung bes Lanbes fürchtete. Als er 1813 entlaffen und Die preußische Berrichaft in feinem Baterlande wieder hergestellt mar, leitete er die Organisation ber richterlichen Beborben in ben Rhein-Bon ba lebte er in langer fegensreicher Thatiafeit feinem Umte, einer ber erften preußischen Juriften, welche bas Geschmorenengericht, Deffentlichkeit und Mundlichkeit, und Die freieren Lebensformen bes Rheins gegen die Staatsregierung vertraten. Unabbangigfeit des Charafters, mahrhaft, pflichtgetreu, in murdigem Ernft und burgerlicher Ginfachheit, war er ein Rufterbild altpreußis fcher Beamtenehre. Der Segen feines Lebens ruht auf feinen Rinbern.

Richt ohne Absicht find in diesem und dem vorhergehenden Rapitel zwei Schilderungen aus dem Rreife bes deutschen Burger-

thums neben einander gestellt. Auch sie repräsentiren den Gegensat, welcher sich im ganzen achtzehnten Jahrhundert bis zu den Freiheitsfriegen durch das deutsche Leben zieht. Pietisten und Wolfianer, Klopstock und Lessing, Schiller und Kant, Deutsche und Preußen, ein reiches Gemuth, das sich nach Innen kehrt und geduldige Thatkraft, welche sich die Außenwelt unterwirft.

## Die Erhebung.

Der größte Segen, welchen die Reformatoren der Erde nachkommenden Geschlechtern binterlaffen, liegt felten auf dem, mas fie felbit fur die Frucht ihres Erbenlebens halten, nicht auf den Lebrfagen, um bie fie fampfen, leiben und flegen, von ihren Reitgenoffen gesegnet und verflucht werden. Richt ihr Spftem ift bas Bleibende, fondern bie gabllofen Quellen eines neuen Lebens, welche unter ihrer Arbeit froblich aus ber Tiefe ber Bolfefeele ans Licht treten. Das neue System, welches Luther ber alten Rirche entgegengestellt batte, verlor wenige Jahre, nachdem er fein Saupt zur Rube gelegt batte, einen Theil feiner bildenben Rraft. Aber mas er mabrend feinem großen Rampfe mit der Sierarchie gethan hatte, feinem Bolle Die Selbstthätigkeit bes Beiftes zu fteigern, bas Pflichtgefühl zu vermehren, Die Sittlichkeit zu erhöhen, Bucht und Bildung zu grunden, biefer Abdruck feiner Seele in jedem Bebiete des idealen Lebens blieb in den schweren Rampfen der folgenden Jahrhunderte ein ungerftorbarer Gewinn, aus welchem julept eine Fulle neuen Lebens er-Auch bas Syftem Friedrich's bes Großen murbe wenige wuchs. Jahrzehnte nach seinem Tode durch fremde Sieger als eine unvollfommene menfchliche Erfindung widerlegt. Aber das befte Refultat feines Lebens blieb wieder ein unvertilgbarer Erwerb fur Breußen und Deutschland. Er batte in Taufenben feiner Beamten und Rrieger Gifer und Bflichttreue, in Millionen feiner Unterthanen Bietat gegen fein Saus lebendig gemacht, er hatte als ein weifer Saushalter

überall die Saat bes geiftigen und materiellen Gebeibens ausgestreut. Das war bas Bleibende feines Staats, ber vortrefflich bearbeitete Boben, auf welchem bas neue Leben aufblühte. 218 fein Beer zerfchla= gen, bas Land von Fremden überschwemmt war, als die bittere Roth zwang, bas Leben zu fuchen wo es zu finden mar, ba begann noch mabrend die feindlichen Gemalten gerftorten, die frifche Rraft der Nation ibre Arbeit. Sogar was in ber Erscheinung am widerwartigften war, die Schnelle und Saltlofigfeit, mit welcher das Alte jufammenfürzte, murbe ein Blud, benn es befeitigte ploglich zwar nicht alle Trager des alten Syftems, aber boch die größte Befahr ihres Biber-Grade jest wurde beutlich, wie tuchtig bas Material war, bas fich in Breuken vorfanb. Beamte und Offiziere, por affen bas Bolf felbit. Unerbort wie der Kall, ebenfo unerbort mar die Erbebuna.

Unthätig, betäubt fieht das Bolf den Bruch seines Staates, es ist gewöhnt, nur von oben herab seine Impulse zu empfangen. In der chaotischen Berwirrung, welche jest folgt, scheint nirgend eine Rettung, der Schwache verslucht die schlechte Regierung, schadenfroh sieht der Seichte die Riederlage der geistlosen und anmaßenden Privilegirten, der Schwächste folgt den Sternen des Siegers. Männer von warmem Gefühl, wie Steffens, schließen sich ein und dichten eine traurige De auf den Fall des Baterlandes, Rlügere untersuchen griesgrämig die Schäden des alten Systems und verurtheilen-bitter das Gute mit dem Schlechten.

Größer wird die Roth, es ist die Absicht des Kaisers, auch dem Theil von Preußen, dem er ein Scheinleben lassen will, alle Abern zu öffnen, damit es sich verblute. Unerschwinglich sind die Contributionen, die französische Armee wird über das Land vertheilt, sie bezieht in Schlesien und den Marken Cantonnirungsquartiere, Offiziere und Soldaten werden dem Bürger in die Sauser gelegt, sie sollen gefüttert und vergnügt werden. Auf Kosten der Kreise müssen gemeinschaftliche Taseln eingerichtet und Bälle gegeben werden. Der Soldat soll sich für die Strapazen des Krieges entschädigen.

Wir find die Sieger, rufen übermuthig die Offiziere. giebt es gegen ibre Brutalitat und bie Frechheit, womit fie ben Frie-. den der Kamilien ftoren, in denen fie jett wie herren regieren. Daß fie gegen bie Frauen bes Saufes artig find, macht ihnen Die Danner Roch ärger treiben es die Generale und Marichalle. Bring hieronymus bat fein hauptquartier in Breslau und balt don einen üppigen Fürftenhof, noch jest ergablt bort bas Bolf, wie ausfcmeifend er gelebt und wie er fich täglich in einem Fag Bein gebabet. In Berlin fpannt ber Generalintendant Daru feine Forberungen mit iebem Monat bober. Much bie bemuthigenden Bestimmungen des Friedens find noch zu gut fur Preugen; bohnend verandern bie Tyrannen seine Paragraphen. Sie geben die Festungen nicht zuruck, wie fie gelobt baben, fie fteigern die Millionen der Kriegefoften mit raffinirter Graufamteit in's Ungebeure. Beit mehr als 200 Dillionen haben fie in feche Jahren aus dem Lande gezogen, bas noch ben Ramen Breußen führen burfte.

Much über Sandel und Berfehr legt fich vernichtend bas neue Durch die Continentalsverre wird Ginfuhr und Ausfuhr Spftem. Die Fabrifen fteben ftill, ber Umlauf bes Gelbes fast aufgeboben. ftodt, die Bahl ber Bankerotte wird übergroß, auch bie Bedurfniffe bes täglichen Lebens werben unerschwinglich; Die Menge ber Armen wächst jum Erschrecken, taum vermögen bie großen Städte bie Schaqren ber hungernden, welche bie Stragen burchziehen, ju bandigen. Much ber Bobihabente gieht feine Bedürfniffe in's Rleine. Er be= ginnt die freiwillige Bucht des eigenen Lebens, indem er fleinen Be-Much er trinft ftatt bes nuffen, an die er gewöhnt war, entfagt. Rafes geröftete Gicheln, Schwarzbrot, Roggen ; größere Gefellichaften vereinigen fich, keinen Bucker mehr zu gebrauchen; die Sausfrauen fieden nicht mehr Früchte ein. Wie Ludwig von Binde, ber bamals als Gutebefiger im neuen Großherzogthum Berg faß, hartnadig ben Buflattig ftatt Taback raucht und feinen Wein aus Johannisbeeren feltert, fo verzichten auch Undere auf die Bedurfniffe, welche ber fremde Tyrann mit feinem Monopol belegt bat.

Und die Wiffenschaft beginnt ihr großes Berk, die entweihten Sallen des Staates wieder für den Dienst guter Götter zu segnen, sie entfühnt, reinigt, erhebt die Seelen. Während die französische Trommel durch die Straßen Berlins wirbelt und die Spione der Fremden um die Häuser lungern, halt Fichte seine Reden an die deutsche Nation: ein neues fraftiges Geschlecht musse erzogen werden, den Nationalcharakter zu bessern, die verlorene Freiheit wieder zu erobern.

Und aus dem äußersten Often des Staates, wo jest die größte Kraft des preußischen Beamtenthums an der Spige der Geschäfte steht, beginnt eine neue Organisation des Bolkes. Die Unterthänigkeit wird aufgehoben, das Grundeigenthum frei gemacht, die Städte erhalten Selbstregiment. Der alte Gegensatz der Stände wird gebrochen, die Privilegien abgeschafft. Auch im Heere bereitet Oberst Scharnhorst die Neubildung vor. Jest darf sich frei regen, was von Lebenskraft im Bolke ist.

Schon im Jahre 1808 steht der Preuße nicht mehr muthlos, schon hebt er erwartungsvoll das Saupt und sieht um sich nach Belsern. Die ersten politischen Gesellschaften bilden sich. Tugendbund, Bildungsverein, wissenschaftliche Kränzchen, Offizierclub, sie alle haben denselben Zweck, ihr Vaterland von fremder Herrschaft zu befreien, das Bolk heranzubilden zu einem nahen Kampse. Noch ist Ungeschick, maßloser Eiser, auch Spielerei dabei, aber sie verbinden doch eine große Anzahl patriotischer Männer. Emsig laufen die Boten mit Geheimschriften, schwer wird es den ungeübten Verbündeten die Späher des Feindes zu täuschen. Auch sinstere Nacheplane werben in manchem Vereine berathen und Verzweiselte hossen durch eine große Unthat das Vaterland zu retten.

Soher fteigt die Soffnung im nachsten Jahre, in Spanien hat der Krieg begonnen, Desterreich ruftet zu dem heldenmuthigsten Kampf, den es je unternommen. Auch in Preußen ist der Boden unter dem Fremden unterwühlt, Alles ift zum Aufstande vorbereitet, der Polizeiprafident von Berlin, Justus Gruner, ift einer der thatigsten Leiter der Bewegung. Aber es gelingt nicht, Breußen mit Defterreich zu verbinden, in einzelnen hoffnungslosen Bersuchen verpust die erste große Erregung des Bolles. Schill, Dornberg, der Herzog von Braunschweig, der Aufstand in Schlesien zerschellen. Die Schlacht bei Wagram nimmt die letzte hoffnung auf Desterreichs hilfe.

Bielen finkt ber Muth, nicht ben Besten. Unabläffig üben sich bie Baterlandsfreunde im Gebrauch der Schuswaffe, auch das preußische heer, das nicht mehr als 42,000 Mann betragen foll, wird im Geheimen auf mehr als die doppelte Zahl gebracht, in allen Militärwerkstätten sigen die Soldaten aus dem Handwerkerstande und arbeiten an der Ausrustung für einen kunftigen Krieg.

Und zum zweiten Mal erhebt sich die Hoffnung des Bolles, Rapoleon rüstet zum Kriege gegen Rußland. Bieder ist die Zeit gefommen, wo ein Kampf möglich wird, schon darf Hardenberg dem französischen Gefandten St. Marsan sagen, daß Breußen sich nicht ohne Todeskampf zerstören lasse und mit hunderttausend Kriegern einem feindlichen Ansauf entgegentreten werde. Aber der König vermag nicht den Entschluß eines verzweiselten Widerstandes zu fassen, er giebt die Hälfte des stehenden Geeres als Berbündeter zu der großen Armee. Da verlassen dreihundert Offiziere seinen Dienst und eilen nach Rußland, dort gegen Rapoleon zu kämpfen. Und wieder wird in Preußen die Hoffnung klein, in unabsehbare Ferne scheint die Befreiung gerückt.

Gewaltig ist im nörblichen Deutschland der Haß gegen den fremden Kaiser geworden. Ueberall im Besten der Elbe, wo seine unaufhörlichen Kriege die männliche Jugend auf die Schlachtbank führen. Die Conscription wird dort als Todesloos betrachtet. Die Kosten eines Stellvertreters sind auf zweitausend Thaler gestiegen. Auf allen Straßen sind die Trauerkleider zu sehen, welche Eltern um die verlorenen Söhne tragen. Aber am gewaltigsten ist der Haß der Breußen, in jedem Lebensberuf, in jedem Hause ruft er unablässig zum Kampse. Alles, was in dem Deutschen hold und herzlich ist,

Sprache, Poesie, Wissenschaft, die Sitte des hauses, arbeitet in der Stille gegen Rapoleon und sein fremdes Wesen. Alles Schlechte, Berdorbene, Frevelhafte, alle hinterlift und Grausamkeit, Berlaumdung, Tude und brutale Gewalt wird gallisch und corfisch gescholten. Wie der wunderliche Jahn nennen den Kaifer auch andere Eifrige nicht mehr beim Ramen, er wird "Er" genannt, wie einst der Teufel, oder mit verächtlichem Ausdruck Bonaparte.

So werden die Charaftere in Pfeußen durch feche Jahre ge= hartet.

Es war nicht mehr ein großer Staat, welcher im Fruhjahr 1813 zu seinem Kampf um Leben und Tod rüstete. Bas von Breußen noch übrig war, umfaßte nur 4,700,000 Menschen. Dieses kleine Bolk hat im ersten Feldzug ein Heer von 247,000 Mann in's Feld gestellt, von je neunzehn Menschen, Frauen, Kinder, Greise mitgerechnet, je einen. Bas das bedeutet, wird klar, wenn man berechnet, daß eine gleiche Anstrengung des gegenwärtigen Preußens von 18 Millionen Einwohnern die ungeheure Zabl von 950,000 Soldaten zur Feldarmee geben wurde\*). Und diese Summe druckt

<sup>\*)</sup> Bei der Summe von 247,000 Kriegern find die Freicorps abgezogen, weil sie meist aus Nichtpreußen bestanden. Die Berechnung Beigke's, deren Biffer hier sestgehalten wurde, weil sie die niedrigste ift, rechnet allerdings auch die Landwehrbataillone und Escadronen, welche im Lauf des Feldzugs aus dem Terrain jenseit der Elbe formirt wurden, es sind daher etwa 20,000 Mann von seiner Summe abzusezen. Aber da seine Rechnung nur die Stärke des austüdenden heeres begreift, nicht aber die Ergänzungen, welche bis zur Schlacht bei Leivzig sast ganz aus dem alten Terrain Preußens aufgebracht wurden, so ist doch die Ziffer eher zu niedrig als zu hoch gegriffen. — Im Jahr 1815 war das Berbältniß der Krieger zur Bevölkerung noch auffallender. Damals hatte Oftpreußen sieben Prozent seiner Einwohner, jeden stebenten Menschen mannlichen Geschlechts in den Krieg gesandt, es waren sast nur Kinder und altere Leute im Lande, sehr wenig Manner von 18—40 Jahren.

Die Ziffer der Bevölkerung ift nach der letzten amtlichen Zählung von 1810 gerechnet. Preußen hatte nach dem Frieden von Tilfit noch Reusschleften an Polen abgeben muffen, dadurch und in der elenden Zeit seit 1806 mehr als 300,000 Menschen verloren. Es ist deshalb auch bis

nur das Berhaltniß der Menfchenzahl, nicht des damaligen und gegenwärtigen Bohlftandes aus.

Denn es war auch ein sehr armes Bolk, welches in ben Knig zog. Kaufleute, Fabrikanten, Handwerker kampften seit sechs Jahren furchtlos gegen die eiserne Zeit, dem Landwirth war mehr als einmal sein Getreideboden geleert, seine besten Pferde aus dem Stall geführt worden, das verschliechterte Geld, welches im Land umrollte, störte den Binnenverkehr mit den nächsten Nachbarn, die ersparten Thaler aus besserer Zeit waren längst ausgegeben. In den Thälern des Gebirgs hungerte das Bolk, auf der Marschlinie der großen Armee war drückender Mangel an nothwendigen Lebensmitteln. Gespanne und Saatkorn hatten schon 1807 dem Landmann gesehlt, im Jahr 1812 trat dieselbe Noth ein.

Es ist wahr, heißer Schmerz über den Sturz Preußens, tiefer Haß gegen den Kaiser Frankreichs arbeiteten in dem Bolk. Aber großes Unrecht wurde den Preußen thun, wer ihre Erhebung vorzugsweise aus der sinkern Gewalt des Ingrimms herseiten wollte. Rehr als einmal in alter und neuer Zeit hat eine Stadt, auch ein kleines Bolk in Verzweiflung seinen Todeskampf bis zum Aeußersten durchgekampft, mehr als einmal setzt uns der wilde Heldenmuth in Grstaunen, welcher den freiwilligen Tod in den Flammen des eigenen Hauses oder in den Geschossen Lou in den Flammen des eigenen Hauses oder in den Geschossen der Widerstandes ist sonst nicht kleer solche hohe Steigerung des Widerstandes ist sonst nicht frei von einem düstern Fanatismus, der die Seelen bis zur Raserei entstammt. Davon ist in Preußen keine Spur. Im Gegentheil, durch das ganze Bolk geht ein Zug von herzlicher Wärme, ja von

Frühjahr 1813 feine Junahme der Bevölkerung anzunehmen.. Außerdem waren die Sauptfestungen in frangofischen Sanden, und ihre Einwohnerzahl ift bei einer Abschähung der Leistungen des Bolles noch abzurechnen.

Nach dem Berhaltniß von 1813 wurde das gegenwärtige Berlin eine Armee von 23 bis 25,000 Mann, Leipzig aus seiner Bevölkerung vier Bataillone, das herzogthum Coburge Gotha aber sieben Bataillone zu 1000 Mann in's Feld stellen muffen.

einer fillen Geiterkeit, bie uns unter all bem Großen ber Zeif am meisten rührt. Es ift gläubiges Bertrauen zur eigenen Kraft, Zuversicht zu ber auten Sache, überall eine unfchuldige jugendliche Frifche bes Gefühls.

Beispiellos ist diese Stimmung, schwerlich, so lange es Geschichte giebt, hat ein civilisirtes Bolk das Größte in so reiner Begeisterung geseistet. Für den Deutschen aber hat dieses Moment im Leben seiner Nation eine besondere Bedeutung. Selt vielen hundert Jahren geschah es zum ersten Mal, daß die politische Begeisterung im Bolke zu hellen Flammen aufschlug. Durch Jahrhunderte hatte der Einzelne in Deutschland unter der Herrschaft des fürstlichen Staates gestanden, oft ohne Liebe, Freude und Chre, immer ohne thätigen Antheil. Jest in der höchsten Noth nahm das Bolk seine ganze Kraft warf es freiwillig und freudig in einen tötlichen Krieg, um seinen Staat vom Untergange zu retten.

Und noch höhere Bedeutung bat ber Rampf für Breugen und fein Ronigsgefchlecht. Durch hundertfunfzig Jahre hatten die Sobenzollern ibre Unterthanen zu einem Bolt, unverbundene gandichaften zu einem Staat zusammengeschloffen. Gin großer Fürft, theure Giege, glangende Erfolge bes Saufes batten bem neuen Bolle Liebe gut feinen Fürften gegeben, jest mar die Regierungefunft eines Sobenzollern zu ichwach ge= wefen, bas Erbe feiner Bater ju erhalten. Jest fam bas Bolf, bas feine Ahnen geschaffen, und gab der letten Anstrengung, die sein Fürft machen konnte, eine Richtung und eine Große, welche den Ronig fast wider feinen Billen aus ber Rieberlage emporrif. Mit feinem Blute zahlte bas preußische Bolf dem Gefchlechte feiner Fürsten ben Dant für das Große und Gute, das ihm die Sobenzollern gethan. diefe Singabe, fo treu und pflichtvoll, ging aus der fichern Empfindung bervor, daß Leben und die mahren Intereffen des Rurftenhaufes Auch diese Art von Erhebung ift ohne und bes Bolfes eins maren. Beifpiel in der Geschichte.

Wer aber das Aufglühen der Bolkskraft im Jahre 1813 näher

betrachtet, ber findet noch einiges Befondere barin, was ichon une, ben Gobnen, fremdartig erscheint. Wenn jest eine große politische Ibee bas Bolt erfullt, fo vermogen wir genau die Stadien zu beftimmen, welche fie zu durchlaufen bat, bevor fie fich zu einem feften Wollen verdichtet. Die Preffe beginnt zu belehren und zu erwarmen. Bleichgefinnte treten in öffentlichen Berfammlungen gufammen , ber Bortrag bes begeifterten Rednere übt feine Wirtung. Ullmalia ver= arobert fich die Babl der Theilnehmenden, aus bem Streit verichiebener Unfichten, welche in ber Deffentlichkeit gegen einander fampfen, entwickelt fich die Erkenntniß beffen, was Roth thut, Ginficht in Bege und Mittel, bann ber Bille, folde Forberung burchausegen, Bon diefer allmäligen Steigerung ber Bolfe-Opferluft, Bingabe. stimmung burch ein öffentliches Leben ift im Jahr 1813 noch faum Bas auf die Nation von außen wirkt, ist von anderer eine Spur. Urt : Die Phantafie wird durch einzelne Bilber in Unspruch genommen, bie Empfindung durch einzelne große Momente angeregt : im Gangen aber liegt eine Stille auf bem Bolfe, die man wol episch nennen Gleichzeitig bricht bas Gefühl in Millionen auf, nicht reich an Borten, ohne glanzenden Schein, immer noch ftill und, wie eine Raturfraft, von unwiderftehlicher Gewalt. Es ift eine Freude, Diefen Berlauf in einzelnen Sauptmomenten zu betrachten. Richt wie er in bervorragenden Berfonen, fondern wie er im Beben bes fleinem Mannes fichtbar murte, foll bier bargeftellt werden.

Es war nach bem Reujahr 1813. Das scheidende Jahr hatte dem neuen einen ftrengen Winter als Erbschaft zuruckgelaffen, aber in Saufen ftanden die Leute auch in einer mäßigen Stadt vor dem Bosthause. Glücklich, wer zuerst das Zeitungsblatt nach Saufe trug. Rurz und vorsichtig war der Bericht über die Ereignisse dieser Tage, denn in Berlin saß der französische Militärgouverneur und bewachte jede Aeußerung der verschüchterten Breffe. Dennoch war längst die Kunde von dem Schicksal der großen Armee bis in die entlegenste Gütte gedrungen, zuerst dunkle Gerüchte von Roth und Elend, dann die Nachricht von einem ungeheuren Brande in Moskau und den himmelhohen Flammen,

Die ringe um ben Raifer aus bem Boben gestiegen maren. von einer Alucht durch Gis und Bufteneien, von Sunger und unfaglidem Elent. Borfichtig fprach auch bas Bolf barüber, benn bie Frangofen lagerten nicht nur in ber Sauptstadt und den Festungen bes Landes, fie batten ibre Maenten auch in ben Brovingen, Spaber und verhafte Angeber, benen ber Burger aus bem Wege ging. Seit den letten Tagen mußte man, daß der Raifer felbft von feinem Beere gefloben mar. In offenem Schlitten, nur einen Begleiter neben fich. war er verhullt als Bergog von Bicenza, Tag und Racht burch Um 12. December mar er um acht Uhr preußisches Land gefahren. Abende in Glogau angelangt, bort batte er eine Stunde geruht, und war um gehn Uhr in grimmiger Ralte aufgebrochen. Um nachften Morgen war er ju Sainau in der alten Burg eingefahren, mo bamale ber Pofthof mar. Dort hatte Die entschloffene Boftmeifterin Rramtich ibn erkannt, in ihrer Ruche mit den Löffeln gefchlagen und gefchworen, ihm feinen Thee zu gonnen, lieber einen andern Trank. angftlichen Borftellungen ihrer Umgebung mar fie endlich bis auf Ramillenthee erweicht worden, ben fie mit hartem Fluch in die Ranne Er hatte boch getrunten und mar weiter gejagt, auf Dresben gu. Sest mar er in Baris angekommen, man las in ben Zeitungen, wie gludlich Baris war, wie gartlich ibn feine Gemablin und fein Sohn begrüßt hatten, wie wohl fich ber Raifer befinde, und daß er bereits am 27. December Die icone Oper "bas befreite Jerufalem" angebort habe. Und man las. weiter, bag die große Armee trog Ungunft der Jahreszeit doch noch in furchtbaren Maffen über Preugen gurudfehren folle und daß der Raifer von Reuem rufte. Aber man . las auch von der Untersuchung gegen General Mallet. Und man wußte, wie frech fich die Luge in den frangofischen Beitungen breitete. .

Und man fah, was von der großen Armee übrig war. In den erften Tagen des Jahres fielen die Schneeflocken; weiß wie ein Leichentuch lag die Landschaft. Da bewegte fich ein langsamer Bug geräuschlos auf der Landstraße zu den erften Saufern ber Borftabt.

Das waren die rudkehrenden Franzosen. Sie waren vor einem Jahre der aufgehenden Sonne zugezogen mit Trompetenklang und Trommelgerassel, in kriegerischem Glanz und empörendem Uebermuch. Endlos waren die Truppenzüge gewesen, Tag für Tag ohne Aufhören hatte sich die Rasse durch die Straßen der Stadt gewälzt, nie hatten die Leute ein so ungeheures Heer gesehen, alle Bölker Europas, jede Art von Unisormen, Hunderte von Generalen. Die Riesemmacht des Kaifers war tief in die Seelen gedrückt, das militärische Schauspiel mit seinem Glanz und seinen Schrecken füllte noch die Phantasse.

Aber auch die unbestimmte Erwartung eines furchtbaren Ber-Einen Monat dauerte ber endlose Durchaug, wie Beufcbreden zehrten die Fremden von Rolberg bis Breslau bas Land auf. Denn icon im Jahre 1811 mar eine Digernte gewesen, faum batten Die Landleute Samenhafer erfpart, den fragen 1712 Die frangofifchen Arieaspferde, fie fragen ben letten Salm Beu, bas lette Bund Strob, Die Dörfer mußten bas Schock Sackselftroh mit fechzehn Thalern, ben Centner Beu mit zwei Thalern bezahlen. Und gröblich, wie die Thiere, verzehrten die Menschen. Bom Marschall bis zum gemeinen Franzosen waren fie nicht zu fättigen. Rönig Hieronymus batte in Glogau, keiner großen Stadt, täglich vierhundert Thaler zu feinem Unterhalt gefordert, der Bergog von Abrantes vier Bochen lang tinlich fünfundfiebengig Thaler. Die Offigiere hatten von der Frau bes armen Dorfgeiftlichen gefordert, bag fie ihnen die Gdinken in Rothwein foche; ben fetteften Rahm tranfen fie aus Rrugen und goffen Bimmteffeng barüber, auch ber Gemeine bis jum Erommler batte getobt, wenn er bes Mittage nicht zwei Gange erhielt, wie Babnfinnige hatten fie gegeffen. Aber ichon bamale abnte bas Bolf und Die Frevelhaften , daß fie fo nicht zurudfehren murben. Und fie fagten bas felbft. Wenn fie fonft mit ihrem Raifer in ben Arieg gezogen maren, hatten ihre Roffe gewiehert, fo oft fie aus dem Stall geführt murden, damals hingen fie traurig die Ropfe; fonft waren die Rraben und Raben bem Beere bes Raifers entgegengeflogen, bamale begleiteten

die Bogel ber Balftatt das heer nach Often, ihren Frag erwartend \*).

Aber mas jest gurudfehrte, bas fam flaglicher, ale einer im Bolt geträumt hatte. Es war eine Beerde armer Gunder, Die ihren letten Gang angetreten batten, es waren mandelnde Leichen. ordnete Saufen aus allen Truppengattungen und Rationen gufammengefest, ohne Commandoruf und Trommel, lautlos wie ein Totenaug nabten fie der Stadt. Alle maren unbewaffnet, feiner beritten, feiner in vollftandiger Montur, Die Befleidung gerlumpt und unfauber, aus ben Rleibungeftuden ber Bauern und ihrer Frauen ergangt. Bas Reber gefunden, batte er an Ropf und Schultern gebangt, um eine Gulle gegen Die markzerftorende Ralte zu baben : alte Gade, gerriffene Pferbededen, Teppide, Chawle, frifd abgezogene Saute von Raten und Sunden : man fab Grenadiere in großen Schafpelgen, Ruraffiere, Die Beiberrocke von buntem Fries wie fpanische Rantel Rur Wenige batten Belm und Czacto, jede Art Ropftracht, bunte und weiße Nachtmugen, wie fie ber Bauer trug, tief in bas Geficht gezogen, ein Tuch ober ein Stud Belg gum Schut ber Ohren barüber gefnünft, Tucher auch über bem untern Theil bes Befichts. Und doch maren ber Debrzahl Obren und Rafen erfroren und feuerroth, erloschen lagen bie buntlen Augen in ihren Boblen. Gelten trug einer Souh oder Stiefel, gludlich mar, mer in Filgfoden ober in weiten Belgichuben ben elenden Marich machen fonnte, Bielen waren die Fuße mit Stroh umwidelt, mit Deden, Lappen, bem Bell ber Tornifter oder bem Filg von alten Guten. Alle wankten auf Stode geftust, labm und hinfend. Auch die Garben unterfchieben fich von ben Uebrigen nur wenig, ihre Mantel maren verbrannt, nur Die Barenmugen gaben ihnen noch ein militarifches Unfebn. fcbichen fie baber, Offiziere und Soldaten burcheinander mit gefent-

<sup>\*) (</sup>Schloffer), Erlebniffe eines fachfischen Landpredigers von 1806 bis 1815. C. 66. Die fremden Nationen, Portugiefen, Italiener waren mäßiger.

Das waren die rudtehrenden Franzosen. Sie waren vor einem Jahre der aufgehenden Sonne zugezogen mit Trompetenklang und Erommelgerassel, in kriegerischem Glanz und empörendem Uebermuch. Endlos waren die Truppenzuge gewesen, Tag für Tag ohne Aufhören hatte sich die Masse durch die Straßen der Stadt gewälzt, nie hatten die Leute ein so ungeheures Heer gesehen, alle Bölker Europas, jede Art von Unisormen, hunderte von Generalen. Die Riesemmacht des Kaisers war tief in die Seelen gedrückt, das militärische Schauspiel mit seinem Glanz und seinen Schrecken fülste noch die Phantasse.

Aber auch die unbestimmte Erwartung eines furchtbaren Ber-Einen Monat bauerte ber endlose Durchaug, wie Benfcreden zehrten Die Fremden von Rolberg bis Breslau bas Land auf. Denn ichon im Jahre 1811 war eine Difernte gewesen, faum batten Die Landleute Samenhafer erfpart, den fragen 1712 Die frangoficen Rriegspferbe, fie fragen ben letten Salm Seu, bas lette Bund Strob, Die Dorfer mußten bas Schock Sadfelftrob mit fechzebn Thalern, ben Centner Beu mit zwei Thalern bezahlen. Und gröblich, wie tie Thiere, verzehrten die Menschen. Bom Marfchall bis jum gemeinn Frangofen maren fie nicht zu fattigen. Ronig Sieronumus batte in Glogau, feiner großen Stadt, täglich vierhundert Thaler an feinem Unterhalt gefordert, der Bergog von Abrantes vier Bochen lang taglich fünfundfiebengig Thaler. Die Offigiere batten von ber Frau bes armen Dorfgeiftlichen gefordert, bag fie ihnen die Schinken in Rothwein foche; ben fetteften Rahm tranfen fie aus Rrugen und goffen Bimmteffeng barüber, auch ber Gemeine bis jum Trommler batte getobt, wenn er bes Mittage nicht zwei Gange erhielt, wie Babnfinnige hatten fie gegeffen. Aber ichon bamale abnte bas Bolf und bie Frevelhaften, daß fie fo nicht zurudfehren murben. Und fie fagten bas felbft. Wenn fie fonft mit ihrem Raifer in ben Rrieg gezogen waren, hatten ihre Roffe gewiehert, fo oft fie aus dem Stall geführt murben, damals hingen fie traurig die Ropfe; fonft waren die Rraben und Raben bem Beere bes Raifers entgegengeflogen, bamale begleiteten

die Bogel ber Balftatt das heer nach Often, ihren Frag erwartend \*).

Aber mas jest gurudfehrte, bas fam flaglicher, als einer im Boll getraumt hatte. Es mar eine Beerbe armer Gunber, Die ihren letten Gang angetreten batten, es waren mandelnde Leichen. Ungeordnete Saufen aus allen Truppengattungen und Rationen aufammengefest, ohne Commandoruf und Trommel, lautlos wie ein Totenaug nabten fie ber Stadt. Alle maren unbewaffnet, feiner beritten, feiner in vollftandiger Montur, Die Befleidung gerlumpt und unfauber, aus den Rleidungeftuden der Bauern und ihrer Frauen ergangt. Bas Jeder gefunden, batte er an Ropf und Schultern gebangt, um eine Gulle gegen Die markzerkorende Ralte zu haben : alte Gade, gerriffene Pferbebeden, Teppiche, Chamis, frifch abgezogene Saute von Ragen und Sunden; man fab Grenadiere in großen Schafpelgen, Ruraffiere, Die Beiberrode von buntem Fries wie fpanifche Mantel Rur Benige batten Belm und Czacto, jede Art Ropftracht, bunte und meiße Rachtmugen, wie fie ber Bauer trug, tief in bas Beficht gezogen, ein Tuch ober ein Stud Belg gum Schut ber Obren barüber gefnüpft, Tucher auch über bem untern Theil bes Befichts. Und doch waren ber Debraabl Obren und Rafen erfroren und feuerroth, erloschen lagen die dunflen Mugen in ihren Boblen. trug einer Schuh oder Stiefel, gludlich mar, wer in Rikfoden oder in weiten Belgichuben ben elenden Marich machen fonnte, Bielen waren die Fuße mit Stroh umwidelt, mit Deden, Lappen, bem Bell ber Tornifter oder bem Filg von alten Guten. Alle wankten auf Stode geftust, labm und hinfend. Auch die Garben unterfchieben fich von den Uebrigen nur wenig, ihre Mantel maren verbrannt, nur Die Barenmugen gaben ihnen noch ein militarifches Unfehn. schichen fie baber, Offiziere und Soldaten durcheinander mit gefent-

<sup>\*) (</sup>Schloffer), Erlebniffe eines fachfischen Landpredigers von 1806 bis 1815. S. 66. Die fremden Rationen, Portugiefen, Italiener waren mäßiger.

Das waren die rudtehrenden Franzosen. Sie waren vor einem Jahre der aufgehenden Sonne zugezogen mit Trompetenklang und Erommelgerassel, in kriegerischem Glanz und empörendem Uebermuch. Endlos waren die Truppenzüge gewesen, Tag für Tag ohne Aufhören hatte sich die Rasse durch die Straßen der Stadt gewälzt, nie hatten die Leute ein so ungeheures Heer gesehen, alle Bölker Europas, jede Art von Unisormen, Hunderte von Generalen. Die Riesemmacht des Kaisers war tief in die Seelen gedrückt, das militärische Schauspiel mit seinem Glanz und seinen Schrecken füllte noch die Bhantasse.

Aber auch die unbestimmte Erwartung eines furchtbaren Ber-Einen Monat dauerte ber enblose Durchaug, wie benfebreden zehrten bie Fremben von Rolberg bis Breslau bas Land auf. Denn ichon im Sabre 1811 mar eine Difernte gewefen, taum batten Die Landleute Samenhafer erfpart, den fragen 1712 Die frangofifden Rriegspferde, fie fragen ben letten Salm Beu, bas lette Bund Strot, Die Dorfer mußten bas Schock Sadfelftrob mit fechzehn Thalern, ba Centner Beu mit zwei Thalern bezahlen. Und gröblich, wie tie Thiere, verzehrten bie Denschen. Bom Marfchall bis zum gemeinn Franzosen waren fie nicht zu fättigen. Ronig Sieronymus batte in Bloggu, feiner großen Stadt, täglich vierhundert Thaler au feinen Unterhalt geforbert, ber Bergog von Abrantes vier Bochen lang tap lich fünfundfiebengia Thaler. Die Offigiere batten von ber Frau bes armen Dorfgeiftlichen geforbert, bag fie ihnen Die Schinfen in Rothwein foche; ben fetteften Rabm tranfen fie aus Rrugen und goffen Bimmteffeng barüber, auch ber Gemeine bis gum Erommler hatte getobt, wenn er bes Mittage nicht zwei Gange erhielt, wie Babnfinnige hatten fie gegeffen. Aber ichon bamals ahnte bas Bolt und bie Frevelhaften, daß fie fo nicht zurudtehren murben. Und fie faaten bas felbft. Wenn fie fonft mit ihrem Raifer in ben Krieg gezogen waren, hatten ihre Roffe gewiehert, fo oft fie aus bem Stall geführt wurden, damals hingen fie traurig die Ropfe; fonft maren die Rraben und Raben bem Beere bes Raifers entgegengeflogen, bamale begleiteten die Bogel ber Balftatt das heer nach Often, ihren Frag erwartend \*).

Aber was jest gurudfebrte, bas fam flaglicher, ale einer im Bolt getraumt batte. Es war eine Beerde armer Gunder, Die ihren letten Bang angetreten hatten, es waren mandelnde Leichen. ordnete Saufen aus allen Truppengattungen und Rationen aufammengefest, obne Commandoruf und Trommel, lautlos wie ein Totenaug nabten fie ber Stadt. Alle maren unbewaffnet, feiner beritten, feiner in vollständiger Montur, die Befleidung gerlumpt und unfauber, aus ben Rleidungsftuden ber Bauern und ihrer Frauen erganat. Bas Jeber gefunden, batte er an Ropf und Schultern gebangt, um eine Bulle gegen Die markgerftorende Ralte gu baben : alte Sade, gerriffene Pferbededen, Teppiche, Shamte, frifch abgezogene Baute von Raten und Sunden : man fab Grenadiere in großen Schafvelgen, Ruraffiere, Die Beiberrocke von buntem Fries wie fvanische Mantel Rur Benige batten Selm und Czacto, jede Art Ropftracht, bunte und meife Nachtmugen, wie fie ber Bauer trug, tief in bas Beficht gezogen, ein Tuch ober ein Stud Bela gum Schut ber Obren barüber gefnüpft, Tucher auch über bem untern Theil bes Gefichts. Und doch waren ber Debrzahl Obren und Rafen erfroren und feuerroth, erloiden lagen bie bunflen Mugen in ihren Boblen. trug einer Schuh oder Stiefel, gludlich war, wer in Filgfoden oder in weiten Belgichuben ben elenden Marich machen fonnte, Bielen waren die Fuße mit Stroh umwidelt, mit Deden, Lappen, bem Fell ber Tornifter oder bem Gilg von alten Guten. Alle wankten auf Stode geftutt, labm und hintend. Auch die Garden unterfchieben fich von den Uebrigen nur wenig, ihre Mantel waren verbrannt, nur Die Barenmugen gaben ihnen noch ein militarisches Unfebn. fcblichen fie baber, Offiziere und Soldaten durcheinander mit gefent-

<sup>\*) (</sup>Schloffer), Erlebniffe eines fachfischen Landpredigers von 1806 bis 1815. C. 66. Die fremden Rationen, Portugiefen, Italiener waren mäßiger.

tem Saupt, in dumpfer Betäubung. Alle waren burch Sunger und Frost und unfägliches Elend zu Schreckensgestalten geworben.

Tag für Tag kamen fie jest auf der Landstraße heran, in der Regel sobald die Abenddammerung und der eifige Winternebel über den Häusern lag. Dämonisch erschien das lautlofe Erscheinen ber fcredlichen Gestalten, entseglich bie Leiben, welche fie mit fic brachten; die Ralte in ihren Leibern fei nicht fortzubringen, ihr Seifhunger fei nicht zu stillen, behauptete das Bolk. Wurden fie in ein warmes Zimmer geführt, fo brangten fie mit Gewalt an ben beifen Ofen, als wollten fie hineinkriechen, vergebens muhten fich Die mitleidigen Sausfrauen, fie von der verderblichen Glut guruckubalten. Bierig verschlangen fie das trodene Brod, Ginzelne vermochten nicht aufzuhören, bie fie ftarben. Bis nach ber Schlacht bei Leipzig lebte im Bolf ber Glaube, bag fie vom Simmel mit ewigem Sunger gestraft feien. Noch dort geschah es, daß Gefangene in der Rabe ihres Lagarethe fich die Stude toter Pferde brieten, obgleich fie bereits regelmäßige Lagarethkoft erhielten, noch damals behaupteten bie Burger, bas fei ein Sunger von Gott, einft hatten fie die fconften Beizengarben ine Lagerfeuer geworfen, hatten gutes Brod ausgehöhlt, verunreinigt und auf tem Boden gekollert, jest feien fie verbammt, durch feine Menschenkoft gefättigt zu merden\*).

lleberall in den Städten der Heerstraße wurden für die Seimkehrenden Lazarethe eingerichtet, und sogleich waren alle Krankenftuben überfüllt, giftige Fieber verzehrten dort die setze Lebenskrast
der Unglücklichen. Ungezählt sind die Leichen, welche herausgetragen
wurden, auch der Bürger mochte sich hüten, daß die Ansteckung nicht
in sein Haus drang. Wer von den Fremden vermochte, schlich deshalb nach nothdürftiger Rube, mude und hoffnungslos der Heimat
zu. Die Buben auf der Straße aber sangen: "Ritter ohne Schwert,
Reiter ohne Pferd, Flüchtling ohne Schuh, nirgend Rast und Rub.
So hat sie Gott geschlagen, mit Rann und Roß und Wagen," und

<sup>\*)</sup> Schloffer, Erlebniffe. S. 129.

hinter den Flüchtlingen gellte der höhnende Ruf: "Die Rofaten find ba!" Dann tam in die flüchtige Maffe eine Bewegung des Schreckens und schneller wantten fie zum Thore hinaus.

Das waren die Eindrucke des Januars 1813. Unterdeß hatte die Zeitung gemeldet, daß General Dorf mit dem Ruffen Wittgenstein die Convention von Tauroggen abgeschlossen hatte. Und mit Schrecken hatte der Preuße gelesen, daß der König den Bertrag verwarf, den General seines Commandos entsetze. Aber gleich darauf sagte man sich, daß das nicht Ernst werden könne, denn der König war aus Berlin, wo sein theures Haupt unter den Franzosen nicht mehr sicher war, nach Breslau abgereift. Jest hoffte man.

In der Berliner Zeitung vom 4. Marz las man unter den ansgekommenen Fremden noch französische Generale, aber an demfelben Tage betrat herr von Tschernischef, "Commandeur eines Corps Rasvallerie", in friedlicher Ordnung die Hauptstadt.

Seit drei Monaten mußte man, bag ber ruffische Winter und bas Beer des Raifers Mlexander die große Armee verdorben batten. Schon in ber Beihnachtzeit batte Gropius fur Die Berliner ben Brand von Mostau im Diorama aufgestellt. Seit einigen Bochen waren unter den neuen Buchern häufig folche, welche ruffifches Befen behandelten , Befchreibungen bes Bolfes , ruffifche Dolmeticher, Sefte ruffifcher Rationalmufit. Bas vom Often fam, wurde verflart burch den leidenschaftlichen Bunich des Bolfes. Niemand mehr, als bie Bortruppen des fremden Beeres, die Rofafen. Rächft dem Froft und Sunger galten fie ale bie Befieger ber Frangofen. Bunderbare . Geschichten von ihren Thaten flogen ihnen voraus. Sie follten halbwilde Ranner fein, von großer Einfachbeit der Sitten und von ausgezeichneter Berglichkeit, von unbefdreiblicher Gewandtheit, Schlaubeit und Tapferfeit. Wie ichnell ibre Pferde, wie unwiderstehlich ibr Angriff fei, wurde gerühmt, daß fie die größten Fluffe durchichwimmen, die fteilsten Sugel erklettern, die grimmigfte Ralte mit autem Duth ertragen fonnten.

Schon am 17. Februar maren fie in der Rabe von Berlin er-

fcbienen; feitbem erwartete man fie taglich in ben Stabten, welche weiter nach Besten lagen, taglich zogen bie Anaben aus ben Thoren, um zu fpaben, ob ein Trupp beranreite. Mis endlich ibre Untunft verfundet wurde, ftromte Alt und Rung auf die Dit froblidem Buruf murben fie bewillfommt, eifrig trugen Die Burger berbei, mas bas Berg ber Fremben erfreuen tonnte, man war ber Anficht, bag Branntwein, Squerfraut, Saringe ihrem nationalen Gefchmad am meiften entsprechen murben. Alles an ibnen wurde bewundert, ibre farten Bollbarte, bas lange dunkle Baar, ber dide Schafpelg, Die weiten blauen Bofen und ihre Baffen: Bile, lange turfische Piftolen, oft von toftbarer Arbeit, die fie in breitem Lebergurt um den Leib trugen, und der frumime Turtenfabel. Entzudt fab man, wenn fie fich auf Die Lange fruten und bebend über bas bide Gattelfiffen ichwangen, bas ihnen zugleich als Mantelfact dente, ober bann bie Lanze einlegten und ihre magem Bferde mit lautem Gurrah antrieben. Und wenn fie gar ibre Lange mit einem Riemen am Urm befestigten und babintrotteten, bas frembe Werfzeug, ben Rantichu, bas Staunen ber Jugend, in ber rechten Band fdwingend, - bann trat Jeder gur Geite und fab ibnen adtungevoll nach. Auch ihre Reiterfunfte entzudten. Im Carriere bengten fie fich jur Erbe und boben die fleinften Begenftande auf. Im fonellften Ritt Drehten fie die Bite wirbelnd um den Ropf und trafen ficher ben Gegenstand, nach bem fie zielten \*). Das frobe Erstaunen wich balb vertraulichen Empfindungen. Schnell gewannen fie bas Berg bes Boltes. Sie waren befonders freundlich gegen Die Jugend, hoben Die Rinder auf ihre Bferde und ritten mit ihnen auf dem Blate umber. In den Familien wurde gefungen, wie ber Behauptung nach die Rofafen fangen. Jeder Anabe murde Rofat ober boch Rofafenpferd. Freilich murben einige Bewohnheiten ber

<sup>\*)</sup> Mehre Einzelheiten hier und im Folgenden nach einer handschriftlichen Aufzeichnung des Appellationsrath Tepler in Naumburg, für deren gutige Mittheilung der herausgeber dankbar ift.

helbenhaften Freunde empfindlich, fie hatten die Unart zu maufen, und in ihren Rachtquartieren merkte man's handgreiflich, daß fie gar nicht fauberlich waren. Dennoch blieb ihnen bei Freund und Feind lange noch ein phantastischer Schimmer, selbst als fie sich in den Kampfen, die jest unter civilisirten Menschen geführt wurden, als rauberisch, unzuverlässig und wenig brauchbar erwiesen. Als sie später aus dem Kriege heimkehrten, bemerkte man, daß sie sich sehr verschlimmert hatten.

Rur breimal in ber Boche wurden bie Zeitungen ausgegeben, und die Bege maren im Thauwetter des Krübiahte ichlecht, fo zogen Die Reuigkeiten nur langfam, in Abfagen burch die Brovingen, auch wo nicht Truppenmariche und bas Bewirr bes Rampfes amifchen porbringenden Ruffen und weichenden Frangofen binderte. Blatt, jedes Gerücht, bas neue Runde aus ber Proving Preugen auführte, murbe mit gefpanntet Theilnahme aufgenommen. murbe auch barüber in ben Kamilien, in ben Gefellichaften ber Stadt gefprochen, aber leibenichaftlichen Ausbruck batte bie Erregung felten. Es ift mabr, in ben Seelen mar ein pathetischer Rug, aber nicht mehr in Wort und Geberbe fam er au Tage. Sundert Sabre batte ber Deutsche seine Thranen mit Bebagen betrachtet, und um Richts große Gefühle gebegt, jest trat bas Grofte machtig an fein Leben, und es fand ibn ftill, ohne jede Phrase, mit verhaltenem Athen bandigte er Ram eine große Radricht, bann trat bem fein unruhiges Berg. Sausherrn, ber die Botichaft ben Seinen verfundete, wol die Thrane in die Augen, er wischte fie beimlich ab. Diese Rube und Gelbftbeherrichung ift fur une bas Gigenthumlichfte jener Beit.

Was fonft noch von Außen an den Einzelnen schlug, das murde weit mehr deshalb aufgenommen, weil es der eigenen Stimmung entsprach, als weil es eine höhere gab. Mit Erbauung wurden einzelne kleine Flugschriften gelesen, am liebsten, was der treue Arndt so mannhaft seinem Bolte zurief. Reue Lieder flatterten durch das Land, in kleinen heften, nach dem Bankelsangerbrauch, "gedruckt in diesem Jahr", in der Regel schlecht und rob, voll haß und Spott,

icon einzelne beifempfundene barunter, es waren Borlaufer ber fconen Runglingevoefie, welche wenige Monate barauf von ben preufischen Batgillonen gefungen murbe, wenn fie in Die Schlacht gogen. Die befferen biefer Lieder murben in ben Kamilien gum Clavier gefungen, ober ber Gatte blies bie Relodie auf ber Alote, bie bomale noch jur Sausmufit gehörte, und die Mutter mit den Rinbern fang leife ben Text. Durch Wochen war es bas innigfte Abend-Starter als auf ben Bebilbeten, wirften Die Berfe auf Die fleinen Rreife des Bolles, ichnell verdrängten fie den alten Borrath von Gaffenliebern. Buweilen faufte ber Stadter auch eine ber baglichen Carricaturen auf Rapoleon und feine Armee, welche bamale ale Alugblatter im gande vertrieben murben, aber oft burd ben parifer Dialett ihres Textes verrathen, daß fie von Frangoim verfertigt find. Die Robeit und ichabenfrobe Gemeinbeit, welche une an den meiften verlett, überfaß man damale leicht, weil fie demfelben Saffe bienten; fie haben nur in großeren Städten bas Bolf ber Strafe beschäftigt, im Lande felbft geringe Ginwirkung geubt.

In folder Stimmung empfing bas Bolt die aroken Erlaffe feines Ronigs, welche vom 3. Februar, wo die freiwilligen Jager, bis jum 17. Marg, mo die Landwehr aufgerufen wurde, Die gefammte Bebrfraft Breukens unter die Baffen ftellten. Bie ein Frublings fturm, ber bie Eisbede bricht, fuhren fie burch bie Seele bes Bolfes. Soch wogte die Stromung, in Rührung, Freude, ftolger Soffnung Und wieder in Diefen Monaten Des bochften folugen die Bergen. Somunges Diefelbe Ginfachbeit und rubige Raffung. Es murben nicht viele Borte gemacht, tury war ber Entschluß. Die Freiwilligen fammelten fich ftill in ben Stabten ihrer ganbichaft, und zogen mit ernftem Gefang aus den Thoren zur Sauptstadt, nach Konigsberg, Breslau, Colberg, bald auch nach Berlin. Die Beiftlichen verfündeten in ber Rirche den Aufruf bes Ronigs, es war bas faum nothig. Die Leute mußten bereits, mas fie zu thun batten. Als ein junger Theologe, ber predigend feinen Bater vertrat, die Gemeinde von der Rangel ermahnte, ihre Pflicht zu thun, und zufügte, bag er nicht leere Borte

fpreche, und fogleich nach dem Gottesdienst selbst als Hufar eintreten werde, da stand sosort in der Kirche eine Anzahl junger Männer auf und erklärte, sie wurden dasselbe thun. Als ein Bräutigam zögerte, sich von seiner Berlobten zu trennen und ihr endlich doch seinen Entschluß verrieth, sagte ihm die Braut, sie habe in der Stille getrauert, daß er nicht unter den Ersten ausgebrochen sei\*). Es war in der Ordnung, es war nöthig, die Zeit war gekommen, Riemand fand etwas Außerordentliches darin. Die Söhne eilten zum Heer und schrieben vor dem Ausbruch ihren Eltern von dem fertigen Entschluß, die Eltern waren damit einverstanden, es war auch ihnen nicht auffallend, daß der Sohn selbstwillig that, was er thun mußte. Benn ein Jüngling sich zu einem der Sammelpunkte durchgeschlagen hatte, fand er wol seinen Bruder bereits ebendort, der von andrer Seite zugereist war, sie hatten einander nicht einmal geschrieben.

Die afademifchen Borlefungen mußten gefchloffen werden, in Ronigsberg , Berlin , Breslau. Auch die Universität Salle, noch unter westfälischer Berrichaft, borte auf, die Studenten waren eingeln ober in fleinen Saufen aus dem Thor nach Breslau gezogen. Die preußischen Zeitungen melbeten bas lafonisch in zwei Beilen : "Aus Salle, Jena, Göttingen find faft alle Studenten in Breslau angefommen, fie wollen ben Rubm theilen, Die beutiche Freiheit gu ertampfen." Auf den Gymnafien waren die Großen und Alten nicht immer für die beften Schuler gehalten worden, und mit geringer Achtung hatten die Lehrer über die griechische Grammatif nach den binteren Banten gefeben, wo die Recten migvergnugt fagen, jest waren fie Die Beneideten, ber Stoly der Schule, herzlich brudten bie Lehrer ihnen die Sand, und mit Bewunderung faben die Jungern ben Scheidenden nach. Richt nur die erfte blühende Jugend trieb es in ben Rampf, auch die Beamten, unentbehrliche Diener bes Staats, Richter, Landrathe, Manner aus jedem Kreife des Civildienstes, auch bie Stadtgerichte, die Departements ber Landesregierungen; Die

<sup>\*)</sup> Denfniffe eines Deutschen. S. 229.

Bureaux der Subalternen begannen fich zu leeren. Schon am 2. Marz mußte ein foniglicher Erlag diefen Gifer einschranfen , der Ordnung und Bermaltung bes Staates gang aufzuheben brobte; ber Civildienft burfe nicht leiden, wer Solbat werden wolle, bedurfe bagu ber Erlaubniß feiner Borgefetten , wer die Berweigerung feiner Bitte nicht tragen fonne, muffe ben Enticheid bes Ronigs felbit anrufen. ber Landadel, ber in den letten Jahren grollend ben Umfturg alter Brivilegien getragen batte, jest fant er fich wieder. Die Stärferen traten in allen Rreifen an die Spite ber Bewegung, auch die Schwaden folgten endlich dem übermächtigen Impulfe. Wenige Familien, bie nicht ihre Gobne bem Baterland barboten, Bieler Ramen Reben in gehäufter Babl in ben Liften ber Regimenter. Bor Allen ber Abel Oftpreußens. Derfelbe Alexander Graf von Dobna-Schlobitten, welcher 1802 Minifter bes Innern gewesen war, war ber erfte Landwehrmann, welcher fich im Bataillon bes Mohrunger Rreifes einfdreiben ließ. Wilhelm Ludwig Graf von der Groben, Sofmarfchall bes Bringen Wilhelm , trat als Unteroffizier in bas Regiment Bring Bilbelm Dragoner, brei feines Gefchlechts fielen auf ben Schlachtfelbern biefes Krieges. Solches Beispiel wirfte auch auf bas Ungezählt ift die Menge ber Rleinen, Die mit ihren gefunden Bliebern bem Staate Alles brachten, mas fie befagen.

Während die Preußen an der Weichsel in dem Orange der Stunde ihre Rüftungen selbständiger, mit schnell gefundener Ordnung und unerhörter Hingabe betrieben, wurde Breslau seit Mitte Februar Sammelpunkt für die Binnenlandschaften. Zu allen Thoren der alten Stadt zogen die Haufen der Freiwilligen herein. Unter den ersten waren dreizehn Bergleute mit drei Eleven aus Waldenburg, Kohlengräber, die ärmsten Leute, ihre Mitknappen arbeiteten so lange umsonst unter der Erde, die sur Ausrüftung für die Kameraden 221 Thaler zusammenbrachten; gleich darauf folgten die oberschlesischen Bergleute mit ähnlichem Gifer. Kaum wollte der König an solche Opferfähigseit des Bolks glauben; als er aus den Fenstern des Regierungsgebäudes den ersten langen Zug von Wagen und Männern

fah, welcher aus ber Mart ibm nachgezogen war und die Albrechtftraße füllte, ben Buruf hörte und die allgemeine Freude erfannte, rollten ihm die Thränen über die Bange, und Scharnhorft durfte fragen, ob er jest an den Eifer des Bolbes glaube.

Rit jebem Tage fteigt ber Andrang. Die Bater bieten ihre gerüfleten Sobne bar, unter ben erften ber Bebeime Rriegerath Cichmann. ber zwei Gobne, und ber frubere Secretar von Squawit. Burbe, welcher brei Gobne bewaffnete. Landfchaftindicus Elener au Ratibor ftellt fich felbft und ruftet brei freiwillige Sager. Bebeimer Commerzienrath Rraufe in Swinemunde fendet einen reitenden Sager gang ausgeruftet mit vierzig Ducaten und dem Anerbieten, gmangig Jager ju guß ju ruften und ein Jahr ju befolden und gehn Molden Blei zu liefern, Suftigrath Effart in Berlin leiftet auf feinen Gehalt von 1450 Thalern Bergicht und tritt als Cavalerift in Dienft, ein Rothfirch ftellt fich felbft und zwei equipirte Leute zur Cavalerie, außerdem funf Bferde, breibundert Scheffel Getreide und alle tauglichen Arbeitepferde feines Gutes gum Rubrwefen. Unter ben Reurigften war der wilde Beinrich von Rrofiat, Genior eines alten Befchlechts auf Poplit bei Alsleben. Sein But lag im Ronigreich Er hatte nach 1807 in feinem Bart eine Gaule von Beftfalen. rothem Sandstein mit ben eingegrabenen Worten errichtet: "Fuimus Troes", und hatte die Frangofen und bas Ronigreich Bestfalen mit berber Berachtung behandelt. Seiner Einquartierung hatte er ftets ben ichlechteften Wein bingefest, er felbft mit ben Freunden hatte ben beffern getrunken, fobalb fich die Fremden entfernten, und wenn fich ein Frangofe beflagt hatte, war er grob und zu jeder Genugthuung bereit gewesen, die geladenen Bistolen hatten immer auf seinem Tifche Bulest zwang er gar feine Bauern, die Genedarmen ihres eigenen Ronigs zu arretiren. Jest mar er grabe erft aus ber Westung Magdeburg, wohin ihn die Frangofen geführt, ausgebrochen, und hatte fein Gut ben Reinden preisgegeben. Der helbenhafte Dann fiel bei Mödern.

So geht es in langer Reihe fort, bald folgen die Städte und Frentag, neue Bilber. 33

Kreise. Schievelbein, damals der kleinste und armste Kreis Breusens, war der erste, welcher anzeigte, daß er dreißig Reiter stelle, austüste, auf drei Monate besolbe, Stolpe war eine der ersten Städte, welche meldete, daß sie zur Ausrüstung der freiwilligen Jäger 1000 Thaler sogleich und fortan jeden Monat 100 zahle, Stargard hatte zu demselben Zweck schon am 20. März 6169 Thaler und 1170 Loth Silber gesammelt, ein einzelner Gutsbesiger K. hatte 616 Loth gegeben. Immer größer und zahlreicher werden die Angebote, die Organisation der Landwehr den Kreisen volle Gelegenheit giebt, ihre Hingabe in dem eigenen Bezirk zu bethätigen.

Die Einzelnen blieben nicht gurud. Wer nicht felbft in's Relb gog ober einen feiner Kamilie ausruften half, ber fuchte burch Baben dem Baterland zu helfen. Es ift eine holde Arbeit, die langen Berzeichniffe ber eingelieferten Spenden zu durchmuftern. Beamte versichten auf einen Theil ihres Gehaltes, Leute von magigem Boblftand geben einen Theil ihres Bermogens, Reiche fenben ihr Gilbergefdirr, Mermere bringen ibre filbernen Loffel, wer fein Geld zu opfern bat, bietet von feinen Sabfeligkeiten, feiner Arbeit. Gewöhnlich wird es, daß Gatten ihre goldnen Trauringe - ficher oft bas eingige Gold, bas im Saufe mar - einsenden (fie erhielten bafur gulent eiferne mit dem Bild der Konigin Luife gurud), Landleute ichenfen Bferbe, Gutsbefiger Betreibe, Rinder ichutten ibre Sparbuchfen aus. Da fommen 100 Baar Strumpfe, 400 Ellen Bembenleinwand. Stude Tuch, viele Baar neue Stiefeln, Buchfen, Birfchfanger, Sabel. Ein Forfter fann fich nicht entschließen , feine gute Buchfe wegzugeben, wie er in luftiger Gefellichaft versprochen bat, und gebt baber lieber felbft in's Reld. Junge Frauen fenten ihren Brautschmud ein, Braute die Salebander, die fie von den Beliebten erhalten. Gin armes Madchen, ber ihr ichones haar gelobt worden mar, ichneitet es ab jum Bertauf an den Frifeur, patriotifche Speculation verfertigt baraus Ringe, wofür mehr als 100 Thaler gelöft werben.

das arme Bolk aufbringen kann, wird eingesendet, mit der größten Opferfreudigkeit grade von kleinen Leuten\*).

Richt felten hat seither der Deutsche zu patriotischem 3wed beigesteuert. Aber die Gaben des großen Jahres verdienen wol ein
höheres Lob. Denn wenn man von jenen Sammlungen der alten Bietisten für ihre menschenfreundlichen Institute absieht, ift es zum
erstenmal, daß ein deutsches Bolf in solcher Opferluft auflodert. Und

<sup>\*)</sup> Es fei verstattet bier aus ben Quittungen, welche Beun in ben Beitungen ausstellte, noch Giniges anzuführen. Es ift freilich zufällig, mas grade in ihnen an die Spite gestellt wird, jumal feine Listen nur einen febr kleinen Theil der Gaben aufgahlen, die oftpreußischen gar nicht. — Bor allen fei die erste patriotische Gabe aufgeführt, welche überhaupt im Jahr 1813 öffentlich erwähnt wird. Schon um Reujahr, lange bevor die freiwilligen Sager geruftet wurden, ftellte die fatholifche Gemeinde ju Marienburg in Beftpreußen alles entbebrliche Silberzeug ihrer Kirche, etwa 100 Mart, dem Staat zur Berfügung, und bat, weil fie Rirchengut nicht wegschenken durfe, in Bu- . funft um die Binfen des Silberwerthe. Der erfte Beldbeitrag aber, ben Beun verzeichnete, war vom Schneidermeifter bans hofmann in Breslau, 100 Thir. - Die erften, welche ein Pferd ichenkten, waren die Bauern Johann Singe in Deutsch-Borgh, Umt Saarmund, und Meyer in Elsholz deffelben Amts, der lettere batte nur zwei Pferde. - Der erfte, welcher Safer ichentte, 100 Scheffel, war ein Arleben. - Die ersten, welche ihre goldenen Erauringe einfandten und die hoffnung aussprachen, daß viel Gold gusammenkommen konne, wenn das Jeder thue, waren der Lotteriecollecteur Rolin und Frau in Stettin. -Die ersten Beamten, welche auf einen Theil ihres Gehaltes verzichteten, waren Professor Bermbstädt in Berlin, jahrlich 250 Thaler, und Brofessor Gravenborft in Breslau, die Balfte feines Gehalts, und Profeffor David Schulz, jährlich 100 Thaler. — Der erfte, welcher einen Theil feines Bermogens gab, war ein ungenannter Beamter, von 4000 Thalern gab er 1000. - Der erfte, welcher fein Silbergeschirr einfandte, war Graf Sandregth auf Mange in Schlefien, Berth 1700 Thaler, Dagu 3 fcone Pferbe. - Gin Rangleis' Diener 4 silberne Eglöffel. — Ein Ungenannter 2000 Thaler. — Das Schlächtergewert von Berlin 1000 Thaler. — Ein Ungenannter 3 golbene Dofen mit Brillanten, Berth 5300 Thaler. - Gin alter Rrieger fein eingiges Goldstud', Berth 40 Thaler. — Eine alte Frau aus einer kleinen Stadt ein Baar wollene Strumpfe. —

überhaupt zum erstenmal, daß dem Deutschen die Frende wird, für seinen Staat freiwillig hinzugeben.

Auch die Summen, welche damals aufgebracht wurden, wurden zusammengezogen Alles, was seither aus weiteren Landstrichen zusammengeschossen wurde, soweit übersteigen, daß sie kaum verglichen werden durfen. Allein die Auskrüftung der freiwilligen Jäger und was für die Freischaaren in den alten Provinzen gesammelt wurde, muß weit über eine Million gekostet haben. Und sie begreift nur einen kleinen Bruchtheil der freiwilligen Gaben und Einsendungen, welche das Bolk brachte\*). Und wie war das kleine Bolk verarmt!

Nahe aneinander lagen auf der Schmiedebrucke in Breslau die beiden Werbestellen fur die freiwilligen Jager und bas Lugow'fde Für die Jager arbeitete Professor Steffens, der als erfter fich und einen Theil der Breslauer Studenten darbrachte, fin bie Lüpower fprach, gestifulirte und fchrieb Ludwig Jahn. Truppen wurden gang durch patriotische Gaben Ginzelner ausgerüftet. Die Beitrage fur Die freiwilligen Jager sammelte Beun, ber bier beffere Befdichten mit treuer Seele durchlebte, als er fpater in feinen weichlichen Lieslinovellen ben Lefern gegonnt bat. Amifchen ben Lubowern und ben Jagern mar ein Wettstreit, ein freundlicher und mannhafter; aber auch hier brach wieder ber Begenfat in ben Richtungen hervor: ob mehr beutich, ob mehr preußisch, noch waren es nur verschiedene Brechungen beffelben Lichtstrable. Auch ber alte Gegensat des Gemuths, der bereits feit dem vorigen Jahrhundert im Burgerthum ertennbar ift, wurde fichtbar: fefte, umfichtige, befcheibene Rraft und ein weicher, enthufiastischer Sinn und höherer Schwung.

<sup>&</sup>quot;) Es wurden 10,000 Mann freiwilliger Jäger und etwa die Salfte der Freischaaren mit 2500 Mann aus den alten Provinzen gerüftet, darunter etwa 1500 Pferde. Schlägt man die Kosten eines Jägers zu Fuß auf 60 Thaler, die eines Neiters auf 230 Thaler an — der Pferdepreis war hoch — so erhält man die Summe von 1,150,000 Thalern, welche sicher zu niedrig ist. Dabei sind der Sold und die Zuschüsse, welche den einzelnen Jägern von Privaten gezahlt wurden, gar nicht gerechnet.

Die erftere Richtung vertraten zumeift bie Breugen, Die lettere bie patriotischen Junglinge, welche aus ber Frembe berzugeeilt maren. Richt gleich mar bas Schickfal ber beiben Freiwilligenburegur. ben 10.000 freiwilligen Sagern, welche jedem Regiment ber Breufen augetheilt murben, ging bie Rraft bes preußischen Seeres berpor, fie waren bas moralifche Element ber Armee, Die Gilfe, Starfe und Ergangung bee Offiziercorpe, und fie haben bem preußischen Kriege von 1813 nicht nur Die fturmische Capferfeit, auch ben Abel und boben Sinn gegeben, welcher in ber Ariegsgeschichte etwas gang Die Freischaar Lugow's dagegen erfuhr, dag raubes Schickfal ben Schöpfungen bochfter Begeisterung gern feinblich gegenübertritt. Aumeift an fie batte fich bie Avefie ber Gebildeten gebeftet. fie enthielt einen großen Theil ber deutschen Studentenschaft , leibenschaftlich Erregte, aber fie ichwoll ebendeshalb zu übergroßer Starte an, die zu bebendem Dienft im Ruden bes Weinbes faum mehr geeignet war, und ihr Führer, ein braver Solbat, batte nicht Die Eigenschaften und das Glud eines verwegenen Barteigangers. Ihre Rriegethaten entsprachen nicht der bochgespannten Erwartung, womit man ihre Ruftung begleitete, fie bat frater einen Theil ihrer tuchtigften Rrafte an andere Beerforper abgegeben. Aber unter ihren Offizieren war der Dichter, der vor Undern bestimmt war, tommenden Gefchlechtern den hinreißenden Bauber jener Tage im Liede ju überliefern, er felbit von vielen rubrenben Sunglingsgestalten jenes Rampfes eine ber reinften und berglichften im Leben, Lied und Tod: Theodor Rorner.

Auch in der großen Stadt, wo der Freiwillige fich die Ausrüftung zu besorgen hatte, fand er nicht ein larmendes Getose aufgeregter Massen. Rurz und ernsthaft that jeder seine Pflicht, ebenso er selbst. Wer kein Geld hatte, den unterhielt der fremde Kamerad, der zufällig mit ihm zusammentras. Die einzige Sorge des Antommenden war, seine Armatur zu sinden. Hatte er zwei Röcke, so ließ er als Lügower schnell den einen schwarz färben und zurichten, sein größter Kummer war, ob die Patrontasche auch zur Zeit fertig wurde. Fehlte ihm Alles, und konnte ihm das Bureau nicht fogleich den Beidarf geben, so wagte er nur selten ein Zeitungsinserat, in dem er bat. Sonst hatte ihm das Geld so wenig Bedeutung als seinen Kameraden. Er behalf sich durftig, was lag jest daran, für tönende Phrasen und patriotische Reden hatte er keine Zeit und kein Ohr. Wer ja gespreizt einherging in kriegerischem Put, wurde verlacht, alles Renommiren und Säbelklirren war verächtlich. So war die Stimmung der Jugend. Es war eine tiese Begeisterung, eine innige Hingabe, ohne das Bedürfniß des lauten Ausdrucks. Schon damals stieß das Wichtigthun und die Schauspielerei des eifrigen Jahn viele ab; kurz darauf brachte ihn dieselbe Unart sogar in den Rus eines Poltrons.

In Manchen war ein Bug von schwärmerischer Frömmigkeit, nicht Aber jeder ber Beffern war voll von bem Gein der Mehrzahl. danken, daß er jest eine Bflicht übernehme, vor der jede andere Erdenpflicht nichts fei, barum fam ju ber Freudigfeit, Die ihn erfüllte, eine gewiffe feierliche Rube. In foldem Sinne that er emfig, ebrbar, gewiffenhaft feinen erften Dienft, übte fich unermublich auch auf ber Rimmerede, die er bewohnte, in Bewegung und Bebrauch ber Baffen. Er fang unter Rameraben mit feuriger Empfindung eines ber neuen Rriegelieder, aber auch Diefe Lieder erwarmten ihn, weil fie ernft und feierlich maren, wie er felbft. Er wollte nicht Soldat beißen. Wort war berüchtigt aus ber Beit; in welcher ber Stock berrichte. Er mar ein Rrieger. Dag er gehorchen muffe, feine Pflicht bis jum Meußersten thun , auch ben beschwerlichen Dechanismus bes Dienstes, davon mar er innig überzeugt. Much daß er fich mufterhaft balten muffe, ale Beifpiel fur bie weniger Gebilbeten, bie neben ibm fan-Er war entschlossen, frieng wie er gegen fich war, auch auf bie Ehre feiner Rameraden zu halten. In bem beiligen Rriege follte feine Frechheit und feine Robeit ber alten Soldaten die Sache icanben, für bie er focht. Er mit feinen "Brudern" hielt felbft bas Chrengericht, und ftrafte ben Unwurdigen. Aber er wollte nicht beim Beere bleiben. Wenn bas Vaterland frei mar und ber Frangofe gebandigt, dann wollte er gurudfehren ju feinen Borlefungen, ju ben

Aften, in die Arbeitsstube. Denn diefer Krieg war nicht wie ein anderer. Jest ftand er als Gemeiner in Reih und Glied, aber wenn er am Leben blieb, murde er über's Jahr wieder fein, was er vorher gewesen.

Reben folden Freiwilligen trat ber alte Offizier aus ber Beit ber Abelsherrschaft und bes Stockes. Er hatte feine Bflicht im ungludlichen Rriege gethan, er war vielleicht als Gefangener, ausgeplundert, abgeriffen durch Die Stragen Berlins gefchleppt worden, bort hatte bas Bolt ber Strafe ibn mit Schmahreben und Fluchen verfolat und die Kaust gegen ibn geballt; bann mar nach bem Frieden ein Kriegsgericht über ihn gehalten worden, er mar freigefprocen, aber auf elendes Bartegeld entlaffen worden. hatte er gedarbt und in der Stille mit den Bahnen geknirscht, wenn Die fremden Sieger ebenfo übermuthig auf ihn berabfaben , wie einft er felbft auf die Civiliften. Er hatte, wenn er nicht Beib und Rind erhalten mußte, mit feinen Schicksalsgefährten jahrelang in durftiger Bohnung gehauft, in unordentlichem Haushalt, einige von den Feb-Iern des alten Offizierstandes batte er nicht abgelegt, Die Beit ber Entbehrungen batte ibn nicht weicher und milder gemacht, die herrichende Empfindung feiner Seele war Sag, tiefer, grimmiger Sag Un unfichrer Soffnung, vielleicht an gegen ben fremben Eroberer. eitlen Racheplanen batte er lange gezehrt, jest kam die Beit der Bergeltung. Much in feinem Saupt hatte die Beit der Knechtschaft Giniges geanbert. Er hatte gemerft, wie ungenugend fein Biffen war, und er batte in ernften Stunden etwas für feine Bilbung ge= than, er hatte gelernt und gelefen, auch er war burch bas eble Bathos Schiller's begeistert worben. Aber er fah boch mit Deiftrauen und Ubneigung auf die neumodifchen Rrieger, die jest vor ihm im Gliede ftehn follten, ber alte Groll gegen bas Schreibervolt war noch fehr lebendig, das ungefculte Wefen mit feinen hoben Unfpruchen verlette ibn. Derfelbe Begenfat fließ fich oben wie unten, unter ben Beneralen wie in der Compagnie. Es ift eine der mertwurdigen Erfchei= nungen biefes Rrieges, bag er fo gut gebandigt murde; Die Freiwilli= gen lernten fcnell militarifden Gehorfam, und wie werthvoll bie

Dienstenntniß ihres Borgefesten fei; und ber Offizier verlor einiges von der Rauheit und Willfür, womit er sonft seine Mannschaft behandelt hatte. Und er hörte zulest behaglich zu, wennein verwundeter Jäger mit dem Arzt darüber ftritt, ob ihm der flexor des Mittelsingers durchgehanen sei, oder wenn seine Gemeinen beim Bivouakseuer etwa in Erinnerung an juristische Collegienheste lebhast erörterten, ob bei dem zweideutigen Berhältniß, in welches ein Kosaf zu einer Gans getreten war, oulpa lata oder dolus anzunehmen sei. Im Ganzen erwies sich die Mischung als vortresslich.

Aber unendlich größer als die freiwilligen Leistungen war ber Gewinn, welcher für die Regierung Preußens daraus hervorging, daß sie jest erst erfuhr, was sie einem solchen Bolke als Pflicht zumuthen durfe. Die großartigen Dimensionen, welche der Kampf annahm, die imponirende Kriegsmacht Preußens, das Gewicht, welches dieser Staat durch die Bedeutung seines Heeres bei den Friedensverhandlungen erhielt, beruhen im setzten Grund auf dem hohen Sinn, der in den ersten Frühlingsmonden des Jahres die Welt überraschte. Durch ihn erhielt die Regierung den Muth, die Kräfte so hoch zu spannen, wie sie gethan. Daß Ostweußen außer seinem Contingent zum stehenden Geer zwanzig Bataillone Landwehr und das berittene Rationalregiment aus eigener Kraft, sast ohne die Regierung zu fragen, in wenigen Wochen ausgestellt hatte, nur diese ungeheure Kraftentwickelung machte die Errichtung der Landwehr im ganzen Staatsgebiet möglich.

Und daß auf Befehl seines Königs das Bolf dies zweite Geer in geordneter Beise gehorsam und willig schuf, daß es in den alten Provinzen 120 Bataillone und 90 Schwadronen Landwehr ruftete und verpflegte, ift wieder nur ein Theil seiner Anftrengung.

Und wie treu hat es tem Befehl feines Ronigs gehorcht!

Die Landwehr des Fruhjahrs 1813 hatte noch wenig von dem friegerischen Aussehen, welches fie durch die Schlachten und die spätere Organisation erhielt\*). Ihre Manuschaft bestand aus Solchen, welche

<sup>\*)</sup> Für Mehres ift der herausgeber einer Aufzeichnung des wurdigen Dberregierungerath hadel ju Dant verpflichtet.

aum Dienft im ftebenden Geere nicht berangegogen maren, und jest aus ber manulichen Bevolferung bis zu vierzig Sabren burch Da bie gebilbete Rugenb, bas Loos und Wahl genommen murben. erfte Rriegsfeuer ber Ration, jum größten Theil bei ben freiwilligen Sagern eingetreten mar ober Die Luden bes ftebenben Beeres erganat batte, fo waren die Glemente ber Landwehr mabricheinlich von geringer Kriegstuchtigfeit gewesen, wenn nicht ach bier ein Theil ber Befigenden fich freiwillig eingereiht batte. Es war die ichwere Daffe bes Rrieges, die Gemeinen meift Landvolf, die Führer Landedelleute, Beamte, altere Offiziere auf Salbfold, und wer fonft durch das Bertrauen feines Rreifes gewählt mar, aber auch tunge Freiwillige. Gin ungewöhnliches, bunt aufammengewürfeltes Material fur ben Relb= Dienft, viele ber Offiziere obne jede Kriegserfahrung wie Die Bemeinen. Auch die Ausrustung war im Anfang nur unvollkommen, fie murbe - bis auf einen Theil ber Waffen - von ben Rreifen befcafft : bie Litewta, lange Sofen von grauer Leinwand, eine Tuchmuße mit weißem Blechfreug, Die Baffen im erften Glied Biten , im zweiten und dritten Gewehre, ber Reiter führte eine Biftole, Sabel In der Rreiestadt murbe die Mannschaft eingereibt, und Bife. exercirt und nothdurftig ausgeruftet, bei ber Gile gefchah es, daß Bataillone jum Beere commandirt wurden, die noch feine Baffen und tein Schuhwerf hatten, bann jogen die Leute barfuß, mit Stangen ter Elbe gu, im Aussehn mehr einem Saufen Rauber, als gefettem Ariegsvolf zu vergleichen, auch fie willig, oft mit Gefang und bem fraftigen Surrab. das fie von ben Rofaten angenommen batten. Durch einige Bochen fab die Linie, jumal ber alte Offizier, mit Berachtung auf die neue Ginrichtung, Riemand grimmiger ale ber ftrenge Als fich der murdige Oberft Butlit ju Berlin ein Landwebrcommando ausbat, er, ber icon tapfer in ber frangofischen Campagne gefochten, und im Jahr 1807 ein Schütencorps im fchlefischen Bebirge gesammelt hatte — da fragten ihn die Stabsoffiziere spöttisch : ob er fich benn mit biefen Saufen ju fchlagen gebenfe. Ariege erflätte der tapfere General die Beit, in welcher er Landwehr commandirt, für die glucklichfte feines Lebens. Denn in feiner neuen Organisation bes heeres hat fich die Gewalt bes großen Jahres und Die Tüchtigkeit bes Bolkes fo glangend bemabrt, ale in Diefer. Diefe Bauerknaben und. linkischen Ackerknechte wurden in wenig Bochen au-Es ift mabr, fie baben unverbaltverläsfige und tapfre Soldaten. nismäßigen Berluft an Menschen gehabt, fie haben auch in ihrem erften Bufammentreffe mit bem Reind nicht immer fefte Saltung gezeigt, ober ben ichnellen Wechfel von Bagbeit und Ruth, welcher jungen Truppen eigen ift, aber fie haben, vom Bfluge und von der Wertstatt zusammengerufen, ichlecht betleidet, ichlecht geubt, ichlecht bewaffnet, wie fie marent, fcon in ben erften Wochen alle fcmere Feldarbeit friegegewohnter Truppen thun muffen. Dag fie bas überhaupt vermocht, und daß fich ichon damale einzelne Bataillone fo brav geschlagen, daß fogar ihr Gegner Dorf fie mit abgezogenem Sut begrußte, Dies ift, foviel befannt, in der Kriegsgeschichte unerbort. Balb waren fie von den Truppen der Linie nicht zu unterscheiden, es mar ein Wetteifer ber Tapferfeit.

Billig rühmt der Sohn jener Zeit zuerst die Männer ber Landwehr felbit, welche fich bem Rufe ftellten. Aber nicht weniger wichtig war ber Gifer, mit welchem bas Bolf babeim nach bem Bebot für ben Rrieg arbeitete. Jeder Beruf, jeder Burger, Die kleinsten Orte, entlegene Landfreise, trugen ihren Theil an dem Wert, oft war in ihnen, jumal wenn fie an der Grenze lagen, Leiben und Arbeit am größten. Gine einfache Ginrichtung genügte für die Geschäfte in den Rreifen : eine Rreiscommiffion aus zwei Ritterautsbefigern, einem Städter, einem Landbewohner gebilbet, ber Landrath des Rreifes und ber Burgermeifter ber Rreisstadt maren faft immer die eifrigsten Mitglieber. Und es war allerdings eine Thatigfeit fur einfache Danner, welche getignet mar, außergewöhnliche Rraft mach zu rufen. Die Refte ber frangofischen Armee mit ihrem Sunger und Typhus, die nachdrangenden Ruffen, durch mehre Donate in zweifelhafter Stellung, zwei Sprachen, die ber neuen Freunde noch frembartiger, als ber weichenben Seinde, bagu-bie Robeit und

Bilbbeit ber neuen Bundesgenoffen, beren Subalternoffigiere gum aroßen Theil nicht beffer maren, ale ibre Leute, luftern nach Branntwein und wenigstens bei ben irregularen Truppen ebenfo rauberifc Bald fernte ber Rreiscommiffar mit bem wilben und weit brutaler. Bolf verfebren. Der Tabaffaften mit Thonpfeifen ftand geöffnet in ber Amtsftube, es war ein endloses Rommen und Geben ber ruffifchen Offiziere, fie flopften und rauchten, forderten Branntwein und erbielten bas unschädliche Bier. Ram bie Robeit bei ben Fremben einmal jum Ausbruch, fo lernte ber preußische Beamte gulett die Unartigen mit ihren eignen Waffen folgen, mit bem Rantichu, ben ihm vielleicht ein ruffischer Stabsoffizier zurudgelaffen batte, bamit er mit feinen Lenten leichter fertig werbe. Roch füllten die letten Tophusfranken ber Frangofen bas Gofpital ber Stadt, Die Bafchfiren bivouafirten mit ibren Wilamuten auf dem Marttolat, Die Ginwohner ganften fich mit ber fremben Ginguartierung, jeben Tag wurden von ben Ruffen Lebensmittel und Aubren requirirt, Couriere, ruffifche und preufifche Offiziere forberten Borfpann, Die Acerburger und Die Bauern der naben Dorfer flagten, daß ihre Bferde abgetrieben feien, fein Anecht zu finden und eine Bestellung bes Aders unmöglich. Und in foldem Birrmarr tamen Befehle ber eigenen Regierung, Dictatorifch und gewaltfam, wie es bie Beit verlangte, und nicht immer praktifc, wie es bei ber Gile natürlich war. Die Tuchmacher follten Tuche liefern, die Schuhmacher Schuhwert, Riemer und Sattler Batrontaschen und Sattel, so viel Bundert Baar Stiefeln und Schube, fo viel hundert Stud Tuch, fo viel Sattel, Alles in furzen Bochen, ohne Geld, gegen unfichere Anweisungen. Die Sandwerfer aber maren zum größten Theil grme Leute, felbst ohne Credit, wie follte ber Robstoff beschafft werben, wie die Arbeiter bezahlt, wie bas Leben getragen in biefen Wochen, in benen man ben gewöhnlichen Berbienft, ber jest grade fam, verfaumte? Das ging nicht eine Boche, ein gan= ges Sahr hindurch. Bahrlich, ber Opfermuth, welcher fich in Gaben bethätigte und in Darbringung des eigenen Lebens, war in diefer großen Beit bas Bobe und Schone, aber nicht minder ehrenwerth

Rreise. Schievelbein, damals der kleinste und ärmste Kreis Preusens, war der erste, welcher anzeigte, daß er dreißig Reiter stelle, austüste, auf brei Monate besolbe, Stolpe war eine der ersten Städte, welche meldete, daß sie zur Ausrüstung der freiwilligen Jäger 1000 Thaler sogleich und fortan jeden Monat 100 zahle, Stargard hatte zu demselben Zweck schon am 20. März 6169 Thaler und 1170 Loth Silber gesammelt, ein einzelner Gutsbesiger K. hatte 616 Loth gegeben. Immer größer und zahlreicher werden die Angebote, bis die Organisation der Landwehr den Kreisen volle Gelegenheit giebt, ihre Hingabe in dem eigenen Bezirk zu bethätigen.

Die Gingelnen blieben nicht gurud. Wer nicht felbft in's Relb gog ober einen seiner Ramilie aneruften half, ber fuchte burch Gaben dem Baterland zu belfen. Es ift eine holde Arbeit, Die langen Berzeichniffe ber eingelieferten Spenden zu durchmuftern. zichten auf einen Theil ihres Gehaltes, Leute von magigem Boblftand geben einen Theil ihres Bermogens, Reiche fenden ihr Gilbergeschirr, Mermere bringen ibre filbernen Löffel, wer fein Geld zu opfern bat, bietet von feinen Sabfeligkeiten, feiner Arbeit. Gewöhnlich wird es, bag Gatten ihre goldnen Trauringe - ficher oft bas einzige Golb, bas im Saufe mar - einfenden (fie erhielten bafur zulest eiferne mit dem Bild ber Ronigin Luife gurud), Landleute ichenfen Bferbe, Gutebefiger Getreibe, Rinder ichutten ihre Sparbuchfen aus. Da fommen 100 Baar Strumpfe, 400 Ellen Bembenleinmant. Stude Tud, viele Paar neue Stiefeln, Buchfen, Birfchfanger, Gabel, Biftolen. Gin Forfter tann fich nicht entschließen, seine aute Buchse wegzugeben, wie er in luftiger Gefellichaft versprochen hat, und geht baber lieber felbft in's Feld. Junge Frauen fenden ihren Brautichmud ein, Braute die Salebander, Die fie von den Geliebten erhalten. Gin armes Madden, ber ihr ichones Saar gelobt worden mar, ichneitet es ab zum Berfauf an ben Frifeur, patriotifche Speculation verfertigt baraus Ringe, wofür mehr als 100 Thaler gelöft werden.

das arme Bolf aufbringen fann, wird eingesendet, mit der größten Opferfreudigkeit grade von kleinen Leuten\*).

Richt felten hat feither der Deutsche zu patriotischem Zwed beigeftenert. Aber die Gaben des großen Jahres verdienen wol ein höheres Lob. Denn wenn man von jenen Sammlungen der alten Bietisten für ihre menschenfreundlichen Institute absieht, ift es zum erstenmal, daß ein deutsches Bolf in folder Opferluft auflodert. Und

<sup>\*)</sup> Es fei verstattet bier aus den Quittungen, welche Beun in den Beitungen ausstellte, noch Einiges anzuführen. Es ift freilich zufällig, mas grade in ihnen an die Spige gestellt wird, zumal feine Liften nur einen febr fleinen Theil der Gaben aufgablen, die oftwreußischen gar nicht. — Bor allen sei die erste patriotische Babe aufgeführt, welche überhaupt im Jahr 1813 öffentlich erwähnt wird. Schon um Reujahr, lange bevor die freiwilligen Jager geruftet murden, ftellte die fatholische Gemeinde zu Marienburg in Beftpreußen alles entbebrliche Silberzeug ihrer Kirche, etwa 100 Mart, dem Staat gur Berfügung, und bat, weil fie Rirchengut nicht wegichenten durfe, in Bu= . funft um die Binfen des Silberwerthe. Der erfte Beldbeitrag aber, den heun verzeichnete, war vom Schneidermeifter Bans hofmann in Breslau, 100 Thir. - Die erften, welche ein Pferd ichenften, waren die Bauern Johann Singe in Deutsch:Borgh, Amt Saarmund, und Meyer in Elsholz desselben Amts, der lettere hatte nur zwei Pferde. — Der erste, welcher hafer ichenkte, 100 Scheffel, war ein Arleben. - Die ersten, welche ihre goldenen Erguringe einsandten und die hoffnung aussprachen, daß viel Gold zusammentommen tonne, wenn das Jeder thue, waren der Lotteriecollecteur Rolin und Frau in Stettin. — Die erften Beamten, welche auf einen Theil ihres Behaltes verzichteten, waren Professor Bermbstädt in Berlin, jahrlich 250 Thaler, und Professor Gravenborft in Breslau, die Balfte feines Gehalts, und Professor David Schulz, jährlich 100 Thaler. — Der erfte, welcher einen Theil feines Bermogens gab, war ein ungenannter Beamter, von 4000 Thalern gab er 1000. - Der erfte, welcher fein Silbergefchirr einfandte, mar Graf Sandregth auf Mange in Schlefien, Berth 1700 Thaler, bagu 3 fcone Pferbe. - Gin Rangleis' Diener 4 filberne Eglöffel. — Ein Ungenannter 2000 Thaler. — Das Schlächtergewerk von Berlin 1000 Thaler. — Ein Ungenannter 3 goldene Dofen mit Brillanten, Berth 5300 Thaler. - Gin alter Rrieger fein eingiges Goldstud', Berth 40 Thaler. — Gine alte Frau aus einer fleinen Stadt ein Baar wollene Strumpfe. -

überhaupt jum erstenmal, baf bem Deutfchen bie Frende wird, für feinen Staat freiwillig hinzugeben.

Auch die Summen, welche damals aufgebracht wurden, wurden zusammengezogen Alles, was seither aus weiteren Landstrichen zusammengeschoffen wurde, soweit übersteigen, daß sie kaum verglichen werden durfen. Allein die Auskrüftung der freiwilligen Jäger und was für die Freischaaren in den alten Provinzen gesammelt wurde, muß weit über eine Million gekostet haben. Und sie begreift nur einen kleinen Bruchtheil der freiwilligen Gaben und Einsendungen, welche das Volk brachte\*). Und wie war das kleine Volk verarmt!

Rabe aneinander lagen auf der Schmiedebrude in Breslau bie beiden Werbestellen fur die freiwilligen Jager und bas Bupow'fde Freicorps. Für die Jäger arbeitete Professor Steffens, der als erfter fich und einen Theil ber Breslauer Studenten barbrachte, fit bie Lugower fprach, gestifulirte und fdrieb Ludwig Jahn. Truppen murben gang burch patriotifche Gaben Ginzelner ausgeruftet. Die Beitrage fur Die freiwilligen Jager fammelte Beun, ber bier beffere Befchichten mit treuer Seele durchlebte, als er fvater in feinen weichlichen Lieslinovellen ben Lefern gegonnt bat. 3wifden ben Lüpowern und ben Jägern war ein Wettstreit, ein freundlicher und mannhafter; aber auch hier brach wieder ber Gegenfat in den Richtungen hervor: ob mehr beutsch, ob mehr preußisch, noch maren es nur verschiedene Brechungen beffelben Lichtstrable. Much ber alte Gegensat bes Gemuthe, ber bereits feit dem vorigen Sabrbundert im Bürgerthum erkennbar ift, wurde fichtbar: feste, umfichtige, befcheibene Rraft und ein weicher, enthufiastifder Sinn und hoberer Schwung.

<sup>\*)</sup> Es wurden 10,000 Mann freiwilliger Jäger und etwa die Salfte der Freischaaren mit 2500 Mann aus den alten Provinzen gerüftet, darunter etwa 1500 Pferde. Schlägt man die Kosten eines Jägers zu Fuß auf 60 Thaler, die eines Reiters auf 230 Thaler an — der Pferdepreis war hoch — so erbält man die Summe von 1,150,000 Thalern, welche sicher zu niedrig ist. Dabei sind der Sold und die Zuschüsse, welche den einzelnen Jägern von Privaten gezahlt wurden, gar nicht gerechnet.

Die erftere Richtung vertraten zumeift bie Breugen, Die lettere Die patriotifden Junglinge, welche aus ber Frembe berzugeeilt maren. Richt gleich mar bas Schickfal ber beiben Freiwilligenbureaux. ben 10,000 freiwilligen Jagern, welche jedem Regiment ber Breugen zugetheilt murben, ging die Rraft bee preußischen Beeres berpor, fie waren bas moralifche Element ber Armee, Die Bilfe, Starfe und Ergangung bes Offigiercorpe, und fie haben bem preußischen Rriege von 1813 nicht nur die fturmische Tapferfeit, auch den Abel und hoben Sinn gegeben, welcher in ber Rriegsgeschichte etwas gang Die Freischaar Lugow's bagegen erfuhr, bag rauhes Schidfal ben Schöpfungen bochfter Begeisterung gern feindlich gegenübertritt. Bumeift an fie batte fich die Boefie der Gebildeten geheftet, fie enthielt einen großen Theil der deutschen Studentenschaft , leidenichaftlich Erregte, aber fie ichwoll ebenbeshalb zu übergroßer Starte an, Die zu bebendem Dienft im Ruden bes Reindes faum mehr geeignet mar, und ihr Rubrer, ein braver Golbat, batte nicht bie Gigenschaften und bas Glud eines verwegenen Barteigangers. Ihre Rriegethaten entsprachen nicht ber bochgespannten Erwartung, womit man ihre Ruftung begleitete, fie bat fpater einen Theil ihrer tuchtigften Rrafte an andere Beerkorper abgegeben. Aber unter ihren Offizieren war ber Dichter, ber vor Undern bestimmt mar, fommenden Gefchlechtern ben hinreißenden Bauber jener Tage im Liebe ju überliefern, er felbst von vielen rührenden Junglingsgestalten jenes Rampfes eine ber reinsten und berglichften im Leben, Lied und Tod: Theodor Korner.

Auch in der großen Stadt, wo der Freiwillige fich die Ausrüftung zu besorgen hatte, fand er nicht ein larmendes Getose aufgeregter Massen. Aurz und ernsthaft that jeder seine Pflicht, ebenso er selbst. Wer kein Geld hatte, den unterhielt der fremde Kamerad, der zufällig mit ihm zusammentras. Die einzige Sorge des Ankommenden war, seine Armatur zu finden. Hatte er zwei Röcke, so ließ er als Lügower schnell den einen schwarz färben und zurichten, sein größter Kummer war, ob die Patrontasche auch zur Zeit fertig wurde. Fehlte ihm Alles, und konnte ihm das Bureau nicht sogleich den Bebarf geben, so wagte er nur selten ein Zeitungsinserat, in dem er dat. Sonst hatte ihm das Geld so wenig Bedeutung als seinen Kameraden. Er behalf sich durftig, was lag jest daran, für tönende Phrasen und patriotische Reden hatte er keine Zeit und kein Ohr. Wer ja gespreizt einherging in kriegerischem Put, wurde verlacht, alles Renommiren und Säbelklirren war verächtlich. So war die Stimmung der Jugend. Es war eine tiese Begeisterung, eine innige Hingabe, ohne das Bedürsniß des lauten Ausdrucks. Schon damals stieß das Wichtigthun und die Schauspielerei des eifrigen Jahn viele ab; kurz darauf brachte ihn dieselbe Unart sogar in den Rus eines Poltrons.

In Manchen war ein Bug von schwärmerischer Frömmigkeit, nicht in ber Mebraabl. Aber jeder der Beffern war voll von bem Gedanken, daß er jest eine Pflicht übernehme, vor der jede andere Erbenpflicht nichts fei, barum tam zu ber Freudigkeit, Die ihn erfullte, eine In foldem Sinne that er emfig, ehrbar, gemiffe feierliche Rube. gewiffenhaft feinen erften Dienft, übte fich unermudlich auch auf ber Rimmerede, Die er bewohnte, in Bewegung und Gebrauch ber Baffen. Er fang unter Rameraden mit feuriger Empfindung eines ber neuen Rriegslieder, aber auch Diefe Lieder ermarmten ihn, weil fie ernft und feierlich waren , wie er felbft. Er wollte nicht Soldat beißen. Bort war berüchtigt aus ber Beit; in welcher ber Stod berrichte. Er mar ein Rrieger. Dag er gehorchen muffe, feine Pflicht bis jum Meußersten thun, auch ben beschwerlichen Mechanismus bes Dienstes, Much daß er fich mufterhaft halten bavon mar er innig überzeugt. muffe, ale Beispiel fur die weniger Gebildeten, die neben ibm fan-Er war entichloffen , ftreng wie er gegen fich war, auch auf die Ehre feiner Rameraden zu halten. In dem heiligen Rriege follte feine Frechheit und feine Robeit ber alten Solbaten die Sache fcan-Er mit feinen "Brudern" hielt felbft bas ben, für die er focht. Chrengericht, und ftrafte ben Unwurdigen. Aber er wollte nicht beim Beere bleiben. Wenn bas Baterland frei war und ber Frangofe gebandigt, bann wollte er gurudfehren gu feinen Borlefungen, gu ben Atten, in bie Arbeitsstube. Denn biefer Krieg war nicht wie ein anderer. Jest ftand er als Gemeiner in Reih und Glied, aber wenn er am Leben blieb, murbe er über's Jahr wieber fein, was er vorher gewefen.

Reben folden Freiwilligen trat der alte Offizier aus der Beit ber Abelsherrschaft und bes Stockes. Er hatte feine Bflicht im ungludlichen Rriege gethan, er war vielleicht als Befangener, ausgeplundert, abgeriffen durch die Stragen Berlins gefchleppt worden, dort hatte das Bolf der Strafe ihn mit Schmähreden und Flüchen verfolgt und die Kaust gegen ihn geballt; dann war nach dem Arieden ein Ariegsgericht über ihn gehalten worden, er war freige= fprocen, aber auf elendes Bartegeld entlaffen worden. batte er gebarbt und in der Stille mit ben Rabnen gefnirscht, wenn Die fremden Sieger ebenfo übermuthig auf ibn berabfaben, wie einft er felbit auf die Civiliften. Er batte, wenn er nicht Beib und Rind erhalten mußte, mit feinen Schickfalsgefährten jahrelang in durftiger Bohnung gehauft, in unordentlichem Saushalt, einige von den Feblern bes. alten Offizierstandes batte er nicht abgelegt, die Beit ber Entbebrungen batte ibn nicht weicher und milber gemacht, bie herrichende Empfindung feiner Seele war Bag, tiefer, grimmiger Bag gegen den fremden Eroberer. An unfichrer Soffnung, vielleicht an eitlen Racheplanen hatte er lange gezehrt, jest fam die Beit ber Bergeltung. Much in feinem Saupt hatte Die Beit ber Anechtschaft Giniges geanbert. Er hatte gemerft, wie ungenugend fein Biffen war, und er batte in ernften Stunden etwas für feine Bilbung ge= than, er hatte gelernt und gelefen, auch er war burch bas eble Pathos Schiller's begeiftert worden. Aber er fab doch mit Distrauen und Abneigung auf die neumodischen Rrieger, Die jest vor ihm im Gliebe ftebn follten, ber alte Grotl gegen bas Schreibervolt war noch febr lebendig, bas ungefdulte Wefen mit feinen boben Unfpruchen verlette Derfelbe Begenfat fließ fich oben wie unten , unter ben Generalen wie in ber Compagnie. Es ift eine ber merkwurdigen Erscheinungen diefes Rrieges, bag er fo gut gebandigt murde; die Freiwilli= gen lernten fcnell militarifchen Geborfam, und wie werthvoll bie

Dienstenntniß ihres Borgefesten sei; und der Offizier verlor einiges von der Rauheit und Willfür, womit er sonft seine Rannschaft behandelt hatte. Und er hörte zulest behaglich zu, wennein verwundeter Jäger mit dem Arzt darüber stritt, ob ihm der flexor des Mittelsingers durchgehauen sei, oder wenn seine Gemeinen beim Bivonakseuer etwa in Erinnerung an juristische Collegienheste lebhaft erörterten, ob bei dem zweideutigen Berhältniß, in welches ein Kosaf zu einer Gans getreten war, culpa lata oder dolus anzunehmen sei. Im Ganzen erwies sich die Mischung als vortrefslich.

Aber unendlich größer als die freiwilligen Leistungen war der Gewinn, welcher für die Regierung Preußens daraus hervorging, daß sie jest erst erfuhr, was sie einem solchen Bolke als Pflicht zumuthen durfe. Die großartigen Dimensionen, welche der Kampf annahm, die imponirende Kriegsmacht Preußens, das Gewicht, welches dieser Staat durch die Bedeutung seines Heeres bei den Friedensverhandlungen erhielt, beruhen im setzen Grund auf dem hohen Sinn, der in den ersten Frühlingsmonden des Jahres die Welt überraschte. Durch ihn erhielt die Regierung den Muth, die Kräfte so hoch zu spannen, wie sie gethan. Daß Ostveußen außer seinem Contingent zum stehenden Geer zwanzig Bataillone Landwehr und das berittene Rationalregiment aus eigener Kraft, fast ohne die Regierung zu fragen, in wenigen Wochen ausgestellt hatte, nur diese ungeheure Kraftentwickelung machte die Errichtung der Landwehr im ganzen Staatsgebiet möglich.

Und daß auf Befehl feines Königs das Bolf dies zweite her in geordneter Beife gehorfam und willig fcuf, daß es in den alten Provinzen 120 Bataillone und 90 Schwadronen Landwehr ruftete und verpflegte, ift wieder nur ein Theil feiner Anftrengung.

Und wie treu hat es dem Befehl seines Königs gehorcht!

Die Landwehr des Frühjahrs 1813 hatte noch wenig von dem friegerischen Aussehen, welches fie durch die Schlachten und die spätere Organisation erhielt\*). Ihre Mannschaft bestand aus Solchen, welche

<sup>\*)</sup> Fur Mehres ift ber Berausgeber einer Aufzeichnung bes wurdigen Oberregierungerath Sadel zu Dant verpflichtet.

jum Dienft im ftebenben Beere nicht berangezogen maren, und jest aus der mannlichen Bevolkerung bis zu vierzig Jahren burch Loss und Wahl genommen murben. Da bie gebildete Jugend, bas erfte Rriegofeuer ber Ration, jum größten Theil bei ben freiwilligen Ragern eingetreten mar ober Die Luden bes febenben Beeres erganat batte, fo maren bie Glemente ber Landwehr mabriceinlich von geringer Rriegetuchtigfeit gemesen, wenn nicht ach bier ein Theil ber Befigenden fich freiwillig eingereibt batte. Es mar bie ichmere Daffe bes Rrieges, Die Gemeinen meift Landwolf, Die Führer Landebelleute. Beamte, altere Offiziere auf Salbfold, und mer fonft burch bas Bertrauen feines Rreifes gewählt war, aber auch tunge Freiwillige. Gin ungewöhnliches, bunt zusammengewürfeltes Material für ben Relb= Dienft, viele der Offiziere ohne jede Kriegserfahrung wie die Gemeinen. Auch die Ausruftung war im Anfang nur unvollkommen, fie murbe - bis auf einen Theil der Baffen - von den Rreifen befcafft : Die Litewfa , lange Bofen von grauer Leinwand, eine Tuchmute mit weißem Blechfreug, Die Baffen im erften Glied Biten , im zweiten und dritten Gewehre, ber Reiter führte eine Biftole, Sabel In der Rreiestadt wurde die Mannschaft eingereibt. exercirt und nothburftig ausgeruftet, bei ber Gile geschab es, bag Bataillone jum heere commandirt wurden, Die noch feine Baffen und fein Schuhwerf hatten, bann jogen bie Leute barfuß, mit Stangen ter Elbe gu, im Aussehn mehr einem Saufen Rauber, als gefettem Rriegevolt zu vergleichen, auch fie willig, oft mit Befang und bem fraftigen Burrab, das fie von den Rofafen angenommen batten. Durch einige Bochen fab die Linie, zumal der alte Offizier, mit Berachtung auf die neue Einrichtung, Riemand grimmiger ale ber ftrenge Als fich der wurdige Oberft Butlit ju Berlin ein Landwehrcommando ausbat, er, ber icon tapfer in ber frangofischen Campagne gefochten, und im Jahr 1807 ein Schütencorps im fchlefischen Bebirge gesammelt hatte - ba fragten ihn die Stabsoffiziere spottisch : ob er fich benn mit diefen Saufen zu schlagen gebenke. Rriege erflarte ber tapfere General die Beit, in welcher er Landwehr

commandirt, fur die gludlichfte feines Lebens. Denn in feiner neuen Organisation bes Beeres bat fich die Gewalt bes großen Rabres und Die Tuchtigfeit bes Bolfce fo glangend bemabrt, ale in Diefer. Diefe Bauerfnaben und. lintifden Aderfnechte murben in wenig Bochen quverläffige und tapfre Golbaten. Es ift mabr, fie baben unverbaltnismäßigen Berluft an Menfchen gehabt, fie haben auch in ihrem erften Bufammentreffe mit bem Reind nicht immer fefte Saltung gezeigt, ober ben ichnellen Wechsel von Bagbeit und Duth, welcher jungen Truppen eigen ift, aber fie haben, vom Bfluge und von ber Werkstatt jufammengerufen, fchlecht bekleibet, fchlecht geubt, fchlecht bewaffnet, wie fie marent, ichon in ben erften Wochen alle fcmere Feldarbeit friegegewohnter Truppen thun muffen. Daß fie das überhaupt vermocht, und daß fich fcon bamale einzelne Bataillone fo brav geschlagen, daß sogar ihr Gegner Dork sie mit abgezogenem Sut begrußte, bies ift, foviel befannt, in ber Rriegsgeschichte unerhort. Balb waren sie von den Truppen der Linie nicht zu unterscheiden, es war ein Wetteifer der Tapferfeit.

Billig rubmt ber Sohn jener Beit zuerft bie Manner ber Landwehr felbft, welche fich bem Rufe ftellten. Aber nicht weniger wichtig war ber Gifer, mit welchem bas Bolf babeim nach bem Bebot für ben Rrieg arbeitete. Beber Beruf, jeder Burger, die kleinsten Orte, entlegene Landkreise, trugen ihren Theil an dem Bert, oft war in ihnen, zumal wenn fie an ber Grenze lagen, Leiden und Arbeit am größten. Gine einfache Ginrichtung genügte für die Geschäfte in den Kreifen: eine Kreiscommission aus zwei Rittergutsbefigern, einem Städter, einem Landbewohner gebilbet, ber Landrath des Rreises und der Burgermeister der Rreisstadt maren faft immer bie eifrigsten Ditalieber. Und es war allerdings eine Thatigkeit für einfache Manner, welche geeignet mar, außergewöhnliche Rraft mach zu rufen. Die Refte ber frangofischen Urmee mit ihrem Sunger und Typhus, bie nachbrangenden Ruffen, burch mehre Donate in zweifelhafter Stellung, zwei Sprachen, Die ber neuen Freunde noch fremdartiger, als ber weichenden Reinde, dazu die Robeit und

Bilbheit der neuen Bundesgenoffen, beren Subalternoffiziere jum großen Theil nicht beffer waren, ale ihre Leute, luftern nach Branntwein und wenigstens bei ben irregularen Truppen ebenso rauberifc Balb fernte ber Rreiscommiffar mit bem wilben und weit brutaler. Bolf vertebren. Der Tabaffaften mit Thonpfeifen ftand geöffnet in ber Amtsitube, es war ein endloses Rommen und Weben ber ruffifchen Offiziere, fie flopften und rauchten, forderten Branntwein und erbielten bas unschädliche Bier. Ram bie Robeit bei ben Fremben einmal jum Ausbruch, fo lernte ber preußische Beamte gulett bie Unartigen mit ihren eignen Waffen ichlagen, mit dem Rantichu, ben ihm vielleicht ein ruffischer Stabsoffizier gurudgelaffen batte, bamit er mit feinen Lenten leichter fertig werbe. Roch füllten bie letten Trobusfranken ber Frangofen das Hospital ber Stadt, die Bafchfiren bivouafirten mit ihren Filamugen auf dem Marftplat, die Ginwohner zankten fich mit ber fremben Ginquartierung, jeden Tag wurden von ben Ruffen Lebensmittel und Aubren requirirt, Couriere, ruffifche und preufifche Offiziere forberten Borfpann, Die Aderburger und bie Bauern ber naben Dorfer flagten , bag ihre Bferde abgetrieben feien, fein Rnecht zu finden und eine Bestellung bes Acers unmöglich. Und in foldem Wirrmarr famen Befehle ber eigenen Regierung, Dictatorisch und gewaltsam, wie es bie Beit verlangte, und nicht immer praktifc, wie es bei der Gile natürlich war. Die Tuchmacher follten Tuche liefern, die Schuhmacher Schuhwert, Riemer und Sattler Batrontafden und Sattel, fo viel Bundert Baar Stiefeln und Schube, fo viel hundert Stud Tuch, fo viel Sattel, Alles in furgen Bochen, ohne Geld, gegen unfichere Anweisungen. Die handwerker aber maren jum größten Theil arme Leute, felbft ohne Credit, wie follte ber Robstoff beschafft merben, wie die Arbeiter bezahlt, wie bas Leben getragen in biefen Wochen, in benen man ben gewöhnlichen Berbienft, ber jest grade fam, verfaumte? Das ging nicht eine Boche, ein ganges Jahr hindurch. Bahrlich, ber Opfermuth, welcher fich in Baben bethatigte und in Darbringung des eigenen Lebens, mar in biefer großen Beit bas Sobe und Schone, aber nicht minder ehrenwerth

war die aufopfernde, anfpruchslofe und unbemertte Pflichterfüllung von vielen taufend Reinen, welche jeder in feinem Kreife, in der Stadt, im Dorfe für diefelbe Idee des Staates arbeiteten bis an die außerften Grenzen der eigenen Kräfte.

Roch ungeloft ift die Frage, welche militarifche Bedeutung in einem civilifirten Sande die allgemeine Bolksbewaffnung haben konne. Bis an die lette Möglichkeit der Forderung ging das Gefet über Errichtung bes Landsturms. In bem erften Erlaf (21. April) ift eine fast fanatische Strenge, die bei der spätern Aufnahme in die Gesetsfammlung (24. Juli) febr gemildert murbe. Das Edict übte eine große moralische Wirfung, es mar eine fcarfe Dabnung an den Saumigen, daß es fich jett für Alle um Tod und Leben bandle. Es bat durch feine braconischen Bargaraphen auch dem Reind impo-Aber es wurde fogleich nach feinem Ericeinen von unbenirt. fangenem Urtheil fcharf getabelt, weil es Unmögliches forderte, und es bat eine große praftische Birtung nicht gehabt. Die Breugen maren von je ein friegerisches Bolt, aber fie waren 1813 nicht in bem Sinne friegetuchtig, wie wol jest. Reben dem ftebenden Beere faß por Einführung ber allgemeinen Dienftpflicht ber friedliche Burger obne jede Uebung in Baffe und Raffenbewegung, hachftens die glten Schugengilden hantirten mit alterthumliden Schufwaffen. aber hatte bas Bolf feine gefammte fampffahige Mannichaft in's Feld gefandt, boch mar bereits die Rraft gespannt, jede Familie hatte abgegeben, mas fie von friegerischem Ruth befag. Die alteren Manner, welche gurudblieben, ohnedles unentbehrlich bei ber taglichen Arbeit bes Reldes und der Werfstatt, maren durchaus nicht vorzugsweise befabigt, tapferen Waffendienst zu thun. Go mar es fein Bunber, daß gerade biefes furchtbare Gefet die beitere Rebrfeite ber großen Reit zu Tage brachte, neben unendlichem guten Willen auch Unbehilflichteit und Spiegburgerei. Es wurde mit großer Erbauung gelefen, daß das ganze Bolt in Baffen treten folle, bem andringenden Much daß Beiber und Rinder zu einzelnen Feinde ju widerfteben. Befchaften verwendet werben follten, mar nach bem Bergen bet

Lefer, zumal ber unerwachsenen. Bedenklicher war schon ber Sat, daß auf Feigheit Berlust der Wassen, Berdoppelung der Abgaben und körperliche Buchtigung gesetzt sei, denn wer Selavensinn zeige, solle als Sclave behandelt werden. Da war der arme kleine Hand-werker, der kummerlich seine Kinder vor dem Hunger bewahrte und nie ein Gewehr berührt hatte, auch jeder Balgerei sein Lebtag ängselich aus dem Wege gegangen war, allerdings in der Lage, sich nachdenklich die schwierige Frage vorzulegen, was ist Feigheit? zumal gegenüber seindlichen Gewehren? Und wenn das Gesetz ferner verbot, in der Stadt, welche vom Feinde befetzt war, irgend Schausviel, Ball, Lustbarkeit zu besuchen, nicht die Glocken zu läuten, keine Trauung zu vollziehen, zu leben wie in tiesster Trauer, so erschien auch das dem unbefangenen Sinn der Deutschen gewaltsam, mehr spanisch und polnisch, als deutsch.

Dennoch fab bas Bolf in ber Begeisterung bes Fruhjahrs über bie Barten weg , und ruftete fich jum Sturme. Schon por bem Erlag war in Oftpreußen durch patriotischen Sinn hier und ba Aehnliches eingerichtet worden. Best verbreitete fich ber Gifer burch bie Statte, weniger auf bem offenen Lande. Begonnen murbe die Drganifation fast überall , burchgeführt an mehren Orten. Die Kanale wurden aufgerichtet, von Berlin bis zur Elbe und nach Schleften ragten bie garmftangen, bargige Riefern, auf welche eine leere Theertonne genagelt war, mit getheertem Stroh umwunden. Reben ihnen hielt ein Boften die Bache ; fie haben mehr als einmal ihren Dienft gethan. Bebe Art Baffen wurde zusammengesucht, Jagbflinten und Biftolen, mas auch f. 43 ber Ordnung flug vorausgefeben hatte, wenn er bestimmte : "Bur Munition fann in Ermangelung von Rugeln jede Art von grobem Schrot benutt werben, baber die Befiger von Reuergewehren beständig Bulver und Blei binreichend vorratbig haben muffen." Wer fein Gewehr hatte, ließ fich, wie eben erft bie Landwehrmanner, jest auch fur ben Sturm die Bife anfertigen, in Compagnien murbe exercirt, Die Fleischer, Brauer, Borwerfer bilbeten Schwadronen. Das erfte Glied des Fugvolfes waren Langentrager, das zweite und

britte trug womöglich Gewehre. Much bierbei gingen die geiftigen Rührer des Bolfes mit gutem Beispiel voran, fie mußten wohl, daß bas nothig war. Es wurde grade ihnen nicht immer leicht, zumal wenn fie nicht mehr in ber erften Jugend lebten. In Berlin fagen Savigny und Gidhorn bereits im Landwehrausschuß, beim Landfturm war Riemand eifriger ale Richte, feine Bite und bie feines Sobnes lebnten im Borfagl an ber Band, und es war eine Freude, ben eifrigen Dann zu feben, wenn er auf bem Exercierplat bie Baffe fcwentte und zur Attate ausfiel. Man batte ibn zum Offizier machen wollen. er hatte bas mit ben Worten abgelebnt: " hier tauge ich nur gum Gemeinen. " Er, Buttmann, Rube, Schleiermacher exercirten in berfelben Compagnie; Buttmann aber, ber große Grieche, vermochte burchaus nicht rechts und links ju unterfcheiden, er erflarte bas fur bas Schwerfte. Rubs war in berfelben Lage, und immer wieder begegnete es ben beiben Belehrten, bag fie bei ben Wendungen einander ben Ruden gutehrten ober verbutt in die Augen faben. einmal von bem Bufammentreffen mit bem Reind bie Rebe, und wie fich ein tapferer Mann babei zu balten babe, bann borte Buttmann, betrübt auf seinen Spieß gelehnt , zu, und fagte endlich : "Ihr habt aut reben, ibr feib von Ratur bergbaft \*). "

Und follte der Landsturm einmal mobil gemacht werden, zur Aufrechthaltung der Sicherheit im Kreise, oder zum Dienst im Ruden des Feindes, auch in der Rabe der Festungen, welche noch von Franzosen besetzt waren, dann läutete die Sturmglocke und die Stadt gerieth in stürmische Bewegung. Aengstlich packten die Hausfrauen Speise und Trank, Bandagen und Charpie in die Tornister, — denn nach §. 42 des Reglements durste Niemand Tornister, Brotsack und Feldslasche vergessen und nach §. 54 war es seine Pflicht Proviant für drei Tage bei sich zu tragen — und nicht selten empfanden die weiblichen Einwohner, wie die Frau eines Messerschmiedes in Burg, welche vor dem Commando die Erklärung abgab, ihr Mann musse zurückbleiben,

<sup>\*)</sup> Rach Familienerinnerungen.

benn er fei ber einzige Mefferschmied im Orte, ober wie die Frau eines Uhrmachers, die den Gatten gezwungen hatte, fich zu versteden. Er aber wurde von andern Frauen, deren Manner ausgezogen waren, erspürt, auf dem Kirchhof über ein Grab gelegt und mit der flachen Hand mutterlich abgestraft.

Wer ale Rind jene Zeit burchlebt bat, ber erinnert fich noch ber Begeisterung, mit welcher auch die Rnaben rufteten. Die größeren traten ebenfalls in Compagnien zusammen und bewaffneten fich mit Biten. Much ber Ricinere mußte einen tüchtigen Anuttel Gin armer Anabe, ber in einer Fabrif arbeitete, murbe "Ich habe alle Tafchen voll gefragt, weshalb er feine Waffe führe. Steine" - bie trug er gegen bie Frangofen mit fich berum\*). Und feine Bestimmung der Landsturmordnung fand bei dem heranwachsenden Gefchlecht fo eifrigen Geborfam, als S. 50 : " Jeder Landfturmer tragt womöglich eine hellgellende Pfeife mit fich, um fich mit andern in der Dunkelheit zu erkennen und zu verftandigen." Durch angeftrengten Fleiß lernte die Jugend jeder Art von Signalpfeifen schrille Tone entlocken, und es ift Grund zu der Annahme, daß der virtuofe Gebrauch ber Pfeife, welche noch jest bei jeder Erregung ber Stragen hörbar wird, querft burch ben Frangofenhaß zu den geheimen Fertigkeiten unferer Jugend gefügt wurde. — Nur felten hat ber Landsturm im Jahr 1813 militarischen Dienft geleistet. Er bat öfter die Landfreise von marodirendem Gefindel gefäubert, hat Wachen und Boten= bienfte verrichtet; ernfte Waffenarbeit gegen die Feinde hat er wol nur in demfelben Buren gethan, welches icon unter Friedrich II. feine fahnenflüchtigen Göhne jum Beer bes Konigs jurudiagte. trugen nach dem Frieden alle Manner die Rriegemedaille. Aber fest haftet noch heut im Bolf die Erinnerung an diefe Ginrichtung bes großen Jahres, fie ift lebendiger geblieben, ale andere von machtvollerer Bir-Roch heut rühmt fich der Alte, der damals nicht mit im fung.

<sup>\*)</sup> Aufzeichnung beg. Appellationsgerichterath Tepler, der felbst als Knabe mit dem Candfturm gegen die Franzosen in Magdeburg zu Felde gog.

Felde lag, daß er wenigstens baheim für das Baterland die Baffe getragen hat. So ziemt auch ben Sohnen, davan zu gedenken. Bol mag die Zeit kommen, wo in andern Formen und mit strengerer Zucht ber allgemeine Waffendienst des Lolkes ein wesentlicher Theil der deutschen Wehrkraft wird.

Babrend aber hier bas gefahrlofe Spiel bicht bei furchtbarem Ernfte lag, war boch Dhr und Auge eines Jeden unablaffig in die Der wilde Ernft bes Rrieges hatte begonnen. Um Rerne gerichtet. Die Lieben , die gegen den Feind rangen, um bas Gefchick bes Baterlandes forgten unablaffig die Burudgebliebenen. Rein Tag, ber nicht Gerüchte, fein Bofttag, ber nicht bedeutungevolle Ereigniffe verfundete. Das eigene Leben ichwand fast dabin vor ber Sehnsucht und Erwartung, womit man über bie Stadtmauern in die Ferne fab. Jeder fleine Erfolg der Baffen erfüllte mit Entzuden. Un ber Thur des Rathhauses, in der Kirche, im Theater, wo fich irgend Menschen gufammenfanden, murbe er verfundet. Um 5. April war bas Gefecht bei Bebbenick, ber erfte zweifellofe Sieg ber Breufen, weit berum in ber Landschaft eilten die Leute auf die Rirchtburme, zuerft eine Runde Und ale der Geschützbonner schwieg und die frobe au erivaben. Botichaft burch die Landschaft lief, ba fannte die Freude feine Brengen. Alles Löbliche wurde ftolg gerühmt, vor allem Die tapfre Batterie, welche mit Gefcut und Bulverwagen burch ben brennenden fleden Leitgau auf ben Feind jugejagt war, mitten burch bie- Flammen, welche über ihr jusammenfclugen; bann bie fcwarzen Sufaren mit bem Totenfopf, wadere Lithauer, welche die geputten rothen Sufaren aus Paris beim erften Unfprung überritten hatten. Guteberr bee Fledens barauf in ben Zeitungen für feine armen abgebrannten Leute sammelte und fich dabei entschuldigte, daß er in folder Beit noch fur Privatunglud Gilfe erbitte, ba vergaß man, auch Die Landsleute nicht, welche bort zuerft burch ben Rrieg gelitten hatten.

Lauter wurde das Getofe des Rrieges, grimmiger der Bufammenftog ber Maffen, Siegesjubel und bange Sorge nahmen in fchnellem Wechsel die Serzen der Zuruckgebliebenen gefangen. Rach der Schlacht bei Großgörschen wurde verkundet, daß den Berwundeten Gilfe Roth thue: Decken, Binden, Berbandzeug. Da begann überall im Bolke ein Sammeln von Leinwand und ein Charpiezupken. Unermudlich zogen Kinder und Erwachsene die Fäden alter Leinwand auseinander, die Frauen schnitten Binden, der Lehrer sogar schnitt in der Schule mit der Papierscheere die Lappen zurcht, welche ihm Mädchen und Knaben nach seiner Forderung von Hause mitgebracht hatten, und mit heißen Wangen zerzupkten die Kinder, während er lehrte, ihre Stücke zu großen Ballen. Es wurde eine gewöhnliche Abendarbeit der Familien. Es konnte den Kriegern doch ein wenig helfen.

In ber Rabe ber verbundeten Beere, in den Sauptstädten wurden große Lazarethe eingerichtet, überall traten die Frauen helfend bazu. Bofbamen, Schriftstellerinnen, wie Rabel Levin, treue Sausmutter. In einem großen Lazareth Berlins maren Frau Fichte und Frau Reimer die Borfteherinnen der weiblichen Pflege. Das Lazareth mar burch die beimtebrenden Frangofen zu einem Beftort geworden, bosartige Rervenfieber berrichten und die Phantafien der Rranten machten den Aufenthalt entseslich. Der Gattin Fichte's graute vor bem Furcht= baren, er aber fuchte fie in feiner großen Beife feftzuhalten. wurde auch fie vom Rervenfieber befallen, er pflegte die Erfrantte, wurde angesteckt und fand felbst ben Tob. Auch Reil, ber große Argt und Gelehrte, erlag bort in feiner menfchenfreundlichen Arbeit. Frau Reimer aber hielt aus. Ihr Saus war vor dem Rriege ein Sammelpunkt für die preußischen Batrioten gewesen, jest ftritt ihr Sausherr als martischer Landwehrmann unter Butlig. Die Sorge um ben Gatten, um fein Gefchaft, um ihre fleinen Rinder, bas Alles nahm ber tapferen Frau nicht Muth nicht Zeit, vom Morgen bis zum Abend, bas Fruhjahr, ben Sommer, war fie in ber aufregenden Thatigfeit, unermudlich theilte fie fich zwischen dem Saufe und der Rrankenpflege, unzerftorbar erfchien ihr felbft ihr Leben \*).

<sup>\*)</sup> Sie lebt in Berlin, jest Mutter eines großen Geschlechts. Grentag, neue Bilber. 34

Dem Gatten, den Freunden, den Zeitgenoffen, war diefer Gifer naturlich und felbstverständlich. In abnlicher Beife haben beutsche Sausfrauen an allen Orten ihre Pflicht gefaßt, mit größter Gelbstverleugnung, opferfreudig, in filler dauerhafter Kraft.

Die furchtbare Schlacht bei Baugen fam, ber Waffenstillftand folgte. Sorgenvoller murbe ber Blick ber Breugen. Strome von Blut waren gefloffen, ihr Beer gurudgebrangt, ber Raifer ichien für irdifche Waffen unbestegbar. Und boch, obalcich gerade Die Rlugften einige Wochen finster in die Zukunft ichauten, bem Bolke erhielt eine richtige Empfindung bas Selbstgefühl und den gehobenen Entschluß. Bertrauen zu Gott, zur guten Sache, zur eigenen Rraft, mar bie Grundstimmung. Beber fah, bag bie preußische Rraft in Diesem Reldzug unvergleichbar ftarfer mar, ale im unfeligen letten Rriege. Rur noch wenig ichien an Starte zu fehlen, und man warf ben Tyrannen; wenn man die Anstrengung noch um etwas erhöhte, fo mochte er hinweggeschlendert werben. Die freiwilligen Beitrage gingen fort, noch im Spatherbit wurde über ben Empfang quittirt. Die Ausruftung ber Landwehren murbe beendet, überall fcnitt, nabte, pochte ber Sandwerker für feinen Ronig und bas Baterland.

Und wieder begann ber Drang des Arieges, Stoß und Gegenftoß, Flut und Rudfchlag; hart drängten die heere, bald fah man vom Thurm die heerhaufen der Feinde, bald ber Freunde heranziehen. Die Städte und Landschaften im Westen von Berlin und Breslau erfuhren jest selbst das Schicksal bes Krieges. Ach, seine schredlichen Bilder sind dem Deutschen nicht fremd, bis zur Zeit unserer Bäter haben sie fast jeder Generation deutscher Bürger die Seele erschüttert.

Dumpfe kurze Schläge in der Luft; es ift ferner Kanonendonner: Auf dem Markt, vor den Thoren ftehen laufdende Haufen, wenig wird gesprochen, halbe Worte mit gedämpfter Stimme, als fürchte der Sprecher den Klang in der Luft zu übertonen. Bom Kranz der Thurme, vom Giebel der Haufer, welche dem Kampfplat zu liegen, spahen die Augen der Burger angilich in die Kerne. Am Rande

bes horizonts liegt es wie eine weiße Bolte im Sonnenlicht, nur quweilen regt es fich barin, ein belles Aufleuchten, ein bunfler Schatten. .Aber auf den Seitenwegen, welche aus ben nachsten Dorfern von ber Lanbstrage feitab führen, bewegen fich buntele Saufen. flüchtige Landleute, welche quer burch bas Land in ben Balb ober in Die Berge gieben. Seber tragt auf ben Schultern, mas er gufammenraffte, nur Benige vermögen ibre Sabe ju fabren, benn Bagen und Pferde find ihnen ichon feit Bochen vom Rriegsvolf genommen. Buben und Manner treiben mit angitlichem Schlag ihre Beerben, laut jammernd tragen die Weiber ihre fleinsten Rinder. ein Rollen in ber Luft, beutlicher, beller. In wilbem Rennen fturmt ein Reiter durch bas Stadtthor und wieder einer. Unfern gieben fich gurud. Die Saufen ber Burger fabren auseinander, angstvoll rennt bas Bolf in die Saufer und wieder auf die Stragen; auch in ber Stadt beginnt die Flucht. Laut ertont Schrei, Buruf und Mlage. Wer noch ein Gefpann befitt, reift die Roffe gur Deichfel, Die Tuchmacher werfen ihre Ballen, ber Raufmann bie werthvollsten Riften auf bas Gefiecht, oben barauf die eigenen Rinder und die ber Ru den abliegenden Thoren brangt Aubrwert und ber Saufen flüchtiger Menschen. Ift ein sumpfiges Bruchland, fcmer zuganglich, oder ein bichter Bald in der Rabe, fo geht bie Klucht Unwegbare Berftede, noch von ber Schwedenzeit ber befannt, merben jest wieder aufgefucht. Dort sammeln fich große Schaaren, enge gedrangt; unter Rindern und Fullen birgt fich ber Städter und ber Landmann durch mehre Tage. Ruweilen noch langer. Rach der Schlacht bei Baugen haufte die Gemeinde Tillendorf bei Bunglau über eine Woche im naben Balbe, ihr treuer Seelforger, Senftleben, begleitete fie und hielt in ber Wildniß auf Ordnung, auch ein Rind bat er bort getauft \*).

Ber aber in der Stadt bet feinem Eigenthum oder in feiner Pflicht gurudbleibt, der ift eifrig die Seinen und die habe gu ver-

<sup>\*)</sup> Aus dem Tagebuch des Paftor Fride in Bunglau.

steden. Lange ist der Fall überlegt und erfinderisch sind Schlupfwinkel ausgedacht. Hat gar die Stadt den befonderen Grimm des Feindes zu fürchten, weil sie durch preußischen Eifer auffällig wurde, dann drohen ihr Brand, Plunderung, Verjagen der Bürger. In solchem Fall tragen die einzelnen Mitglieder der Familie das Geld fest eingenäht in ihren Kleidern.

Eine angsvolle Stunde verrinnt in fiebrigem Hoffen. Auf ber Straße raffeln die ersten Verkünder des Ruckzugs, beschädigte Geschütze, von Kosaken escortert. Langsam ziehen sie zuruck, ihre Mannschaft ist unwollständig, von Pulver geschwärzt, mehr als einer wankt verwundet. Die Infanterie folgt, Wagest überfüllt mit wunden und halbtoten Kriegern. Die Nachhut positirt sich, am Thor und den Straßenecken den Feind erwartend. Halbwüchsige Buben laufen aus den Häusern und tragen den Kriegern noch zu, wornach sie gerusen, einen Trunk, ein Brot, sie halten den Wunden die Tornister und helsen bei schnellem Verbande.

Staubwolfen auf ber Landstraße. Der erfte feindliche Reiter nähert sich dem Thor, vorsichtig spahend, den Karabiner auf dem rechten Schenkel; da fällt aus der Nachhut ein Schuß, auch der Chasseur schießt seinen Karabiner ab, wendet das Bferd und zieht sich zurud. Gleich darauf dringt der feindliche Bortrab im schnellen Trabe vor, die preußischen Tirailleurs ziehen sich von Stellung zu Stellung zurud und feuern. Endlich hat der lette die Säuserreihe verlassen. Draußen am Thor sammeln sie sich noch einmal, die feindelichen Reiter, die sich wieder geordnet, aufzuhalten.

Leere Straßen, lautlofe Stille. Auch die Anaben, welche die preußischen Tirailleure begleitet haben, find verschwunden, die Borhange
der Fenster werden herabgelassen, die Thüren geschlossen, aber hinter
Borhang und Thor spähen ängstliche Blicke auf den heranzichenden
Feind. Plöglich ein rauher tausendstimmiger Auf: Vive l'empereur!
und wie eine Wasserslut stürzt französisches Fußvolk in die Stadt.
Sogleich bröhnen die Kolbenschläge an den Hausthuren, öffnet sich
eine Thur nicht schnell, so wird sie zornig erbrochen. Und nun folgt

der wüste Streit, welchen der schuplose Burger mit dem gereizten Feind auszumachen hat, unerschwingliche Forderungen, Drohung, nicht selten Mißhandlung und Todesgefahr, überall Geschrei, Jammern, Gewaltthat. Schränke und Truhen werden erbrochen, Werthvolles und Werthloses geraubt, verdorben, zerschlagen, am meisten bei Solchen, welche gestohen sind, denn die Habe ihres unzgastlichen Hauses ist nach Soldatenbrauch dem Eindringenden versfallen. Die Behörden der Stadt werden auf das Rathhaus gesschleppt und über die Quartiere der Truppen, über Lieferung von Lebensmitteln und Fourage und über eine unmögliche Contribution, welche die Stadt zahlen soll, beginnt die peinliche Verhandlung.

Können die feindlichen Führer nicht durch Geschenke befriedigt werden, oder soll die Stadt eine Strafe erhalten, so werden angesehene Einwohner zusammengetrieben, festgehalten, bedroht, vielleicht beim Aufbruch als Geiseln fortgeführt. Lagert ein größeres Corps um die Stadt, so bivouakirt auch wol ein Bataillon auf dem Markt. Schnell ist der Franzose eingerichtet, aus den Borstädten hat er sich Stroh herbeigeholt, die Lebensmittel hat er unterwegs geraubt, zum Brennholz zerschlägt er die Thüren und Möbeln, häßlich dröhnt das Krachen der Aexte in den Balken und Schränken der Haufer. Bell flackern die Lagerseuer auf, lautes Lachen, französische Lieder klingen um die Flammen.

Und zieht am Morgen nach einer Racht, die der Bürger ängstlich durchwachte, der Feind wieder ab, dann sieht der Städter erfraunt die schnelle Berwüstung in der Stadt, und vor dem Thor die
plögliche Berwandlung der Landschaft. Das unabsehhare Getreidemeer, welches gestern um seine Stadtmauern wogte, ist verschwunden,
von Roß und Mann zerwühlt, niedergestampst, zertreten; die Holzzäune der Gärten sind zerbrochen, Sommersauben, Gartenhäuser
abgerissen, Fruchtbäume abgehauen. In haufen liegt das Brennholz um die erlöschenden Wachtseuer, der Bürger mag darin die
Breter seines Wagens, die Thore seiner Scheuer sinden; taum erfennt er die Stelle, wo sein eigner Garten war, denn mit Lagerstroh

und wuftem Unrath, mit dem Blut und Eingeweide geschlachteter Thiere ift der Blag bedeckt. Und in der Ferne, wo die Saufer des nachften Dorfes aus dem Baumlaub ragten, erkennt er auch die Um-riffe der Dacher nicht mehr, nur die Bande ftehen, wie ein Trummerhauf.

Serb war es, folche Stunden zu durchleben, und auf Tage fiel wol Manchem ber Muth. Auch dem Begüterten wurde jest schwer, den Seinen nur das Leben zu friften. Alles war aufgezehrt und ver- wüstet, die Lebensmittel der Stadt und der Umgegend, und kein Landmann brachte das Unentbehrliche auf den Markt, weit in das Land mußte man senden, den Hunger zu stillen. Aber der Mensch wird bei einer schnellen Folge großer Ereignisse kalter, zäher, härter gegen sich selbst, der starke Antheil, welchen jeder Einzelne an dem Schicksal des Staates nahm, machte gleichgültiger gegen die eigene Noth. Nach jeder Gefahr empfand man mit Behagen, daß man das Letzte, das Leben, doch gerettet. Und man hoffte.

Richt lange, und die verbeerende Belle ichlagt guruck. Wieder bröhnt der Geschüsbonner, raffeln die Trommeln. Die Unferen find porgebrungen, um bie Stadt tobt ber milbe Rampf." Begen ben Reind, ber noch die weftliche Borftabt balt, bringen die preußiichen Bataillone in die Strafen und auf ben Marft. Es ift junge Landwehr, die beut ihre Bluttaufe erhalten foll. Die Rugeln pfeifen burch die Stragen, fie fchlagen die Dachziegel und ben Ralf von ben Baufern, die Burger haben Frauen und Rinder wieder in Rellern und abgelegenen Raumen geborgen. Auf bem Marktplat halten Die Bataillone, Munitionsmagen werden aufgefahren und geöffnet .. Die ersten Compagnien dringen vor, an demfelben Thor, burch weldes vor wenigen Tagen ber Reind in die Stadt fturzte, brennt ber heiße Rampf, im Anlauf wird ber Feind zurudgeworfen, aber neue Saufen fegen fich in ben Saufern ber Borftadt fest und ringen um ben Einaana in Die Strafen. Schwer vermunbete, verftummelte Manner werben aus ben Rampflinien zurudgetragen und auf tem Martte niebergelegt, mehr als einmal muffen die Rampfenden abge-Wenn die Rameraten aus dem Gefecht gurudfehren, loft werben.

das Antlig von Bulver geschwärzt, mit Schweiß und Blut bebeckt, da will der ungeübten Mannschaft fast der Muth entfinken, aber die Ofsiziere, auch sie vielleicht zum erstenmale vor dem Handgemenge, springen vor': "Borwärts Kinder, das Baterland ruft!" schallt es in die Reihen. Einmal ist dem Feind gelungen, das Oberthor zu erstürmen, aber kaum ist er in die erste Straße gedrungen, die zum Markte führt, so wirft sich ihm eine Compagnie Landwehr mit lautem Hurrah entgegen, treibt ihn zum Thore hinaus und halt das Thor fest\*).

Der Donner brobnt, ber feurige Sagel ichlagt burch Thuren und Kenfter, die Toten liegen auf bem Bflafter und ben Schwellen ber Saufer. Da vermag, wer von den Burgern ein mannhaftes Berg bat, nicht langer die geschloffene Luft feines Berftede zu ertra-Dicht hinter ben fechtenben Landsleuten brangt er fich in Die aen. Rabe des Rampfes. Die Berwundeten bebt er vom Pflafter und trägt fie fich auf bem Ruden in das haus ober in's Lazareth. Richt Die letten find wieder die Anaben, fie holen Baffer und rufen in die Baufer nach einem Trunt, fie ftugen bie Berwundeten, fie flettern auf ben Munitionswagen und reichen bie Batronen berab, ftola auf ibre Arbeit, unbefummert um bas pfeifende Blei. Ja auch Frauen fturgen aus ben Saufern, in ben Schurgen gefchnittenes Brot, in den Sänden die gefüllten Rruge. Es mag doch etwas belfen für bas Baterland.

Das Gefecht ist vorüber, der Feind zurückgeschlagen. Da bewegt sich im heißen Sonnenschein ein trauriger Zug durch die Stadt,
gefangene Feinde, von Rosafen escortirt. Hartherzig treiben die
Reiter den ermatteten Haufen, auf dem freien Blatz der Borstadt
wird kurze Rast gestattet. Erschöpft, wund, halb ohnmächtig legen
sich die Gefangenen in den Staub der Landstraße, es ist der zweite
Tag, daß sie nicht Speise, nicht Trank erhalten, nicht einmal einen

<sup>\*)</sup> Scene aus tem Gefecht in Goldberg am 23. August, nach Mittheis lung eines Augenzeugen.

Trunt aus Brunnen ober Graben baben Die Treiber gestattet, mit Schlägen und Langenftoken baben fie Die Ermatteten gemiß-Jest fleben Diefe mit ausgestreckten Banben in ihrer Sprache zu ben Städtern, welche neugierig und theilnahmvoll umberfteben. Es ift in ber Debraabl junges Frangofenvolt, bas bier wimmert, arme Anaben, bleich und verfallen die Befichter. Wieder eilen die Burger mit Speise und Trank bergu, reichliche Saufen von Brod werden herangetragen, aber die Ruffen hungern felbit, fie ftogen die herantretenden Leute rauh gurud und entreißen ihnen die Gaben. Da legen die Sausfrauen Rorbe und Klaschen in Die Bande ihrer Rinder, ein beherzter Anabe fpringt voran, Die fleine Schaar, Madden und fleine Buben trippeln nach mitten unter die liegenden Gefangenen, auch die Rleinsten manten tapfer von Dann gu Mann, und theilen lachelnd aus, unbefummert um die bartigen Bachter\*). Denn ber Rofaf thut ben Rintern nichts zu Leibe. Der Deutsche aber ift auch acgen seine Reinde nicht unbillig.

Wer aber aus dem nahen Gefecht einen wunden Landsmann in sein Haus geholt hat, wie treu und forglich pflegt er ihn! Er ift dem Hause wie der eigne Sohn und Bruder, der fern beim Heere des Königs steht. Das beste Zimmer, ein weiches Lager wird ihm berreitet, selbst überwacht die Hausfrau Berband und Wartung.

Denn das ganze Bolf fühlte fich wie eine große Familie. Der Unterschied ber Stände, die Berschiedenheit des Beruses trennten nicht mehr, Freude und Leid war gemeinsam, auch von habe und Erwerb ward williger mitgetheilt. Die Fürstentochter stand neben der Frau des handwerkers in demselben Berein und beide beriethen eifrig und adtungsvoll miteinander, und der seste Landjunker, der noch vor wenig Monaten jeden burgerlichen Mann in seiner Ressource als Eindringling betrachtet hatte, ritt jest wol täglich vom Gute nach der Stadt,

<sup>\*)</sup> So am 22. Mai in Bunglau mahrend bes Rudzuges nach ber Schlacht bei Bauten, die Gefangenen, rothe Sufaren, lagen in ber Borftadt neben bem Galgenteich.

um bei seinen neuen Freunden, dem Rathsberrn oder Kabrikanten, die Rriegspfeife zu rauchen, und mit ibm über Die Reuigkeiten und über Das zu plaudern, mas Beiten bas Liebste mar, über bas Regiment, in welchem ihre Gobne neben einander fochten. Freier, ficherer, beffer wurden die Menfchen in diefer Beit, Die gramliche Bedanterie Der Beamten, ber Sochmuth bes Ebelmannes, felbft ber mißtrauifche Gigen= nut des Bauern marcus ben Deiften wie Staub von gutem Metall weggeblafen, Gelbftfucht wurde von Jedermann verachtet, altes Unrecht, lange genährter Groll maren vergeffen, ber Rern bes Menschen war für Alle fichtbar zu Tage gekommen. Wie fich Jeder gegen das Baterland gezeigt, barnach murbe er beurtheilt. Ueberraicht faben Die Leute in Stadt und Land, daß ploklich neue Charaftere unter ihnen gur Geltung tamen, mand fleiner Burger, ter bis dabin wenig beachtet war, wurde Rathacher, Freude und Stolz ter ganzen Stadt. Ber fich aber fcwach gezeigt, dem gelang es felten, Das Bertrauen feiner Mitburger wiederzugewinnen, ber Matel haftete an ibm, fo lange die Beneration lebte. Und biefe freie und großartige Auffaffung bes Lebens, ber bergliche, gefellige Ton und ber unbefangene Berfehr verfchiebener Stande bauerten noch Jahre nach bem Aeltere der Mitlebenden wiffen wol tavon zu erzählen. Ariege.

Und als nach dem Waffenstillftande die glorreiche Zeit der Siege kam, Großbeeren, Hagelsberg, die Kagbach, Dennewig, als einzelne Gestalten preußischer Feldberrn sich immer höher vor den Augen des Bolkes erhoben, und Millionen die Freude wurde, stolz zu sein auf das Geer und seine Führer; als endlich die Bölkerschlacht geschlagen und das Größte erreicht war, die Niederlage und Flucht des vershaßten Kaisers und die Befreiung des Landes von seinen Heeren, da wurde auch die höchste Freude, wie in der Zeit sag, mit stiller Innigsteit genossen. Die Leute eilten in die Kirche und hörten ehrfürchtig die Dankesworte des Geistlichen an, und am Abend sesten sie, ihre Straßen erseuchtend, die Lichter ans Fenster.

Diese Festseier war nicht neu. So oft in den letten Jahren feindliche Truppen des Abends in die Stadt gerückt waren, hatten fie

nach Lichtern gerufen; wo französische Besatung lag, hatten die Bürger bei jedem Siege, den der gehaßte "Berbündete" ihres Königs verstünden ließ, erleuchten mussen. Jest geschah das allerdings freiswillig. Jeder hatte Uebung darin und in jedem Hause ftand die einfache Borrichtung bereit. Bier Lichter am Fenster waren damals schon eine ansehnliche Sache, auch der Aermste sparte die Kreuzer sur zwei und benutzte, wo ihm die Leuchter sehten, nach alter Gewohnsheit die stets nüßliche Kartossel; der Unternehmende wagte wol auch ein Transparent, und ein armes Mütterchen hing neben den Lichtern die beiden Briefe aus, die ihr Sohn aus dem Felde geschrieben hatte. Auch solche Feier war damals einsach und anspruchslos. Jest machen wir dergleichen weit glänzender.

In ben öftlichen Provinzen bes preußischen Staates begann die große Erhebung; wie sie dort sich im Bolfe dargestellt, wurde zu schilbern versucht. Aber dieselbe starke Strömung flutete auch in ten Ländern jenseit der Elbe, nicht nur in den altpreußischen Landestheilen, nicht weniger frästig an den Rüsten der Rordse, in Mecklenburg, Hannover, Braunschweig, Thüringen, Hessen, fast in jedem Gebiet die zum Main. Sie umfaßte die Landschaften, welche im achtzehnten Jahrhundert größere Kriegstüchtigkeit bewährt haben. In den Ländern des alten Reichs ergriff sie nur Einzelne. Die neuen Staaten, welche dort unter französischem Einsluß entstanden waren, sollten erst später auf einem Umwege das Bedürsniß zu innigem Anschluß an den größeren Theil der Nation erhalten. Für Desterreich aber war dieser Krieg ein Alt politischer Klugheit.

Roch zwei Jahre hoher Anspannung, blutiger Schlachten, folgten, wieder drängte sich die aufblühende Jugend, der im ersten Jahn Alter und Kraft gefehlt hatten, mit starker Begeisterung in die Reiben des Heeres. Aber es war ein anderer Krieg und andere Siege, denn nicht mehr um das Leben Preußens und Deutschlands wurde gerungen, sondern um Leben und Untergang des fremden Kaisers.

Das Jahr 1813 hat Deutschland von der Gerrichaft eines fremden Bolfes befreit, wieder schwebte der preußische Weler jenfeit

bes Rheine über ben alten Thoren von Cleve. Es bat unerträglicher Rnechtschaft ein blutiges Ende gemacht. Es bat Die Debrzahl ber beutiden Stamme burd einen neuen Rreis fittlicher Intereffen bru-Es bat zum erftenmal, feit es eine beutsche Beberlich verbunden. fcichte giebt, burch eine gewaltige Entwidelung ber Bolfefraft eine ungeheure politische Entscheidung berbeigeführt. Es bat Die Stellung ber Ration zu ihren Fürften burchaus geanbert. Denn ce bat über ben Intereffen ber Onnaftien und bem Saber ber Regierungen bie Existeng einer farteren Gewalt erwiesen, welche fie alle icheuen, ehren, gewinnen muffen, um fich auf bie Dauer zu behaupten. bem einzelnen Manne einen größeren Inhalt gegeben, Theilnahme am Gangen, politische Leibenschaft, Die bochften irbischen Intereffen, ein Baterland, einen Staat, fur ben er ju fterben, allmalig auch ju leben lernte.

Die Preußen haben den größten Antheil an der Arbeit biefes Sahres, das wird ihnen das übrige Deutschlant nie vergeffen.

Uns aber, den Sohnen des Gefchlechts von 1813, ziemt nicht, ben glorreichen Kampf unferer Bater zu verkleinern, weil fie auch uns zu thun übrig ließen.

Faft Allen, welche die große Zeit tampfend und opfernd durchlebt, blieb die Erinnerung daran ber größte Besit ihres spätern Lesbens, Bielen umgab sie wie mit einem verklarenden Scheine das Haupt.
Und von Tausenden wurde dasselbe empfunden, was der warmherzige Arndt aussprach: "Wir können nun zu jeder Stunde sterben, wir has ben auch in Deutschland das gesehen, weswegen es allein werth ift, zu seben, daß Menschen in dem Gefühl des Ewigen und Unvergängslichen mit ber freudigsten Singebung alle ihre Zeitsichkeit und ihr Leben darbringen können, als seien sie nichts". —

In ben Kirchen bes Landes aber wurde zur Erinnerung fur bas spätere Geschlecht eine einfache Tafel aufgehangt, barauf bas eiferne Kreuz ber großen Zeit und bie Namen ber gefallenen Manner. Es ift auch in mäßigem Kirchspiel eine lange Reihe von Namen.

Und ba in biefen Blattern versucht wird, aus ben Borten

vergangener Menschen ein Bild ber Zeit zu geben, in welcher fie athmeten, so soll auch hier eine Aufzeichnung aus dem Jahre 1813 mit-, getheilt werden.

"Unfer Sohn George wurde am 2ten April in seinem zweiundzwanzigsten Jahre in dem ewig denkwürdigen Gesecht zu Lünedurg von einer Augel getroffen. Als freiwilliger Jäger im leichten Batailson des ersten Bommerschen Regiments, focht er nach dem Zeugnik seines braven Chefs, des Hrn. Majors v. Borde, nahe bei diesem mit Muth und Entschlossenheit und starb so den Tod für Baterland, deutsche Freiheit, Rationalehre und unsern geliebten König. Ein so schneller Berlust ist hart, aber es ist tröstend, daß auch wir einen Sohn geben konnten zu dem großen heiligen Zweck. Wir fühlen tief die Rothwendigkeit solcher Opfer.

Berlin, ben 9. April 1813.

Der Regierungerath und Ober-Commissarius Bafe und feine Battin\*).

Auch der Theil des Bolfes, welcher nicht gewöhnt ift, feine Empfindung der Schrift zu überliefern, fühlte dasselbe. Als der Lügower Gutife \*\*) im Sommer 1813 von Berlin nach Perleberg abging, fand er in dem Orte Klepfe die Wirthin in Trauer, sie machte sich schweigend um den Gast zu thun, und sagte endlich mit der Hand nach der Erde weisend: "ich habe auch einen dort unten, — aber die Peters hat zwei." Sie fühlte das bessere Recht der Nachbarin.

<sup>\*)</sup> Boffische Zeitung Rr. 45 vom 15. April.

<sup>\*\*)</sup> Jest praftischer Argt in Salle. Die Mittheilung ift aus bem Munde . bes verehrten Mannes.

## Erkrankung und Beilung.

Als die Freiwilligen des Jahres 1813 im Felde lagen, war ihre Hoffnung, einst in dem befreiten Baterland mit ihren Freunden als Bürger zu leben, die Freiheit, den Frieden, das eroberte Gludgenießend. So schrieben sie ihren Lieben in die Heimat. Aber es ist zuweilen leichter für die Freiheit zu sterben als für sie zu leben.

Wenige Jahre, nachdem der Sieg erfochten war, und Napoleon als Gefangener auf fernem Felseneiland saß, sagte Schleiermacher auf der Kanzel seiner Gemeinde: "Es war ein Irrthum, als wir hofften, nach dem Frieden behaglich auszuruhen. Jest ist eine Zeit gekommen, wo nicht selten schuldlose und gute Männer verfolgt werden, nicht nur um ihrer Handlungen willen, auch weil man bei ihnen Abssichten und Entwürse voraussest. Der tapfere Christ aber soll nicht müde werden, und troß Gefahr und Berfolgung der Tugend und Wahrheit treu bleiben. " Und Spione der Polizei schrieben diese Worte nach und vergaßen nicht ihrem Bericht beizufügen, daß der und der in der Kirche gewesen, oder daß vier bärtige Studenten nach der Communion am Altar niedergekniet wären und inbrünstig gebetet bätten \*).

Der tapfere Urndt wurde belauert und entfett, Jahn faß in Rerferhaft, viele von den Führern der patriotischen Bewegung von 1813 wurden als gefährliche Manner verfolgt, Bolizeibeamte drangen

<sup>\*) 3.</sup> B. am 14. November 1819.

in den Frieden ihres Saufes, ihre Bapiere wurden mit Beschlag belegt. Eine Immediatcommission verfuhr mit rohester Berlegung der Rechtsformen, mit kleinlichem Saß, willkurlich, thrannisch, heimtucksch wie eine spanische Inquisition.

Es ift ein trauriges Blatt ber beutiden Gefdichte. Die unabhangiaen Charaftere zogen fich tief verftimmt von bem engherzigen Regiment gurud, welches jest in ben meiften Staaten Deutschlands begann, Die aemeine Mittelmäßigkeit trat wie im Aufange Des Jahrhunderts wieber an bas Steuer. Breugens auswärtige Bolitif murbe in Bien und Betereburg bictirt, nicht lange, und fein politischer Ginfluß auf die Geschicke Europas ward wieder geringer, als er unter dem Rurfürsten Friedrich Wilhelm gewesen war. — Als das Bolk fich zum Kriege gegen ben fremden Feind erhob, ba hatte es wenig nachgebacht, was bann werden folle, wenn die Unabhängigfeit bes beutschen gandes gefichert ware. Es brachte felbft eine maglofe Bingabe in ben Streit, es fette abnliche Gefinnung bei Allen porque, welche die Aufunft zu gestalten batten, bei seinen Fürsten, fogar bei den verbundeten Dadten. Raum Ginem war beutlich, wie bas neue Deutschland eingerichtet werden konne. Wer klarer fab, erkannte ichon im erften Sahr bes Arieges, daß eine Reubildung Deutschlands, welche große Araftentwidlung der Nation möglich mache, nicht zu hoffen fei. das Bolf, nicht das patriotische Beer Blücher's hatte darüber zu entscheiben, sondern nach Lage ber Sache die Dynastien und Cabinette von gang Europa. Defterreich, die neuen Staaten des Rheinbundes, das englische Sannover, Frankreich, Schweden, vor allen Rugland, jeder suchte babei fein Intereffe zu mahren. Der Gegensat zwischen Preu-Ben und Desterzeich brach schon bei den Berhandlungen überall hervor, die Preußen hatten durch eine ungeheure Anstrengung fich wieder eine achtungswerthe Stellung in Deutschland erfämpft, aber fie maren weber in ber Empfindung bes Bolfes, noch der Cabinette Die Partei, welche gum Pringipat berufen war. Raum ein Richtpreuße hatte ben Gedanken gewagt, Desterreich von einem neuen Bundesstaat auszufcliegen, ja die Breugen felbft bachten nicht baran.

Wir wissen, tag icon beshalb bie beutsche Frage hoffnungelos war, und wir betrauern nicht, bag-bas alte Reich unter seinem Kaifer nicht wieder hergestellt wurde.

Aber wie leicht es uns wird, Die unüberwindlichen Schwieriafeiten zu versteben, den Reitgenoffen war das Gefühl der Enttaufoung bitter, Die unbefangene Burdigung ihrer Lage fcmer. den Batrioten des Sabres 1813 mar eine fleine Mindergabl icon Damale von einer ichwarmerischen Sentimentalität erfüllt gemefen, fie batte ter ichlechten Wirklichkeit gern voetische Bilber von alter Berrlichfeit bes beutschen Reichs gegenübergestellt; Diese " Deutschthumler ". wie fie nach 1815 genannt wurden, waren in ber Bewegung felbft ohne befonderen Ginfluß gewesen, der große Bart Jahn's wurde felten bewundert, und der wackere Rarl Müller fand feinen Anklang, als er begann, fammtliche Fremdwörter aus der militarischen Sprache zu verbannen. Best nach bem Frieden zogen fich diefe Enthufiaften, meift Nichtbreußen? auf ben beutiden Univerfitaten in fleine Bemein-Sie trauerten und hofften, gurnten beftig und berietben eifrig, fie maren einverstanden, bag etwas Großes gefdeben muffe, fie maren bereit But und Leben baran zu feten. Rur mas zu thun fei, blieb unklar. Ueber Stimmungen und ichwankende Brojecte famen fie nicht beraus. Bolitisch betrachtet, mar bicfe Bewegung ungefährlich, erft die gehäffige Berfolgung durch die Regierungen stachelte ben Sag und Widerwillen und verdufterte Gingelnen die Seele bis zu fanatischem Entschluß.

Es war nicht Preußens Schuld, daß die Hoffnung des Bolfes auf einen neuen deutschen Staat vereitelt wurde. Aber eine andere Schuld lud die Regierung auf sich. Der König hatte versprochen, seinem Bolke eine Berkassung zu geben. Wenn je ein Bolk, hatte sich das preußische das Recht auf einen Antheil am Staatsleben errungen. Aus tiefer Riederlage hatte es seinem Könige den Staat wieder emporgehoben. Hätte der größte Staat Deutschlands durch gesestliche Formen die Röglichkeit einer politischen Entfaltung seiner Kraft erhalten, so wäre jeder verständige Preuße sehr bald befriedigt

worden. Breffe und Tribune hatten allmälig in dem loyalen Bolfe das Gefühl des Gedeihens und eines fichern Fortschritts verbreitet, offen hatten tie Gegensaße einander bekämpft, auch die, welche für Deutschland mehr forderten, als jest zu erreichen war, hatten sich eng an Breußen angeschlossen. Der Charakter der Deutschen hätte sich von Schwächen befreit, welche ihm durch ein ganzes Menschenalter anhangen sollten. Auch durfte der Staat selbst die Theilnahme des Bolkes nicht mehr entbehren, wenn er nicht in die alte Unkraft, die ihn vor wenig Jahren dem Untergange nahe gebracht, zurücksallen sollte. Es war jest, wo neue Ideen um das Leben rangen, wo in Hunderttausenden leidenschaftlicher Antheil an dem Staate ausgeblüht war, sur die Krone selbst eine Verfassung die sicherste Stüge. Denn die Preußen waren nicht mehr ein einsichtsloses und willenloses Bolk, über dessen Schicksale ein Einzelner selbstwillig verfügen mag.

Der König aber, welcher in ber alten Beise mit gefügigen Beamten fortregieren wollte, war grade bei der neuen Beltlage in Gefahr, wenn sein Wille noch so rein war, das Berkzeug einer schablichen Faction, ein Opfer fremder Einstüsse zu werden. Grade er bedurfte gegen die Uebermacht Rußlands, die diplomatische Ueberlegenheit Desterreichs ein startes Gegengewicht. Er konnte das nirgend sinden, als in der Kraft eines treuen Bolkes, welches mit ihm vereint über die Bolitik und Haltung seines Staates berieth.

König Friedrich Wilhelm III. empfand felbst, so lange er lebte, nicht das Migverhältniß, in welches er zu dem Bedürfniß seiner Beit getreten war, sein Bild war eng verbunden mit den größten Erinnerungen des Bolfs, und die Privattugenden seines Lebens machten ihn während einer langen Regierung auch der nachwachsenden Generation verchrungswürdig. Aber sein Rachfolger sollte furchtbar darunter leiden, daß er selbst, seine Beamten, sein Bolf in einem verkummerten Staatsleben berangewachsen waren.

Daß aber die Breugen von 1813 die getäuschte hoffnung so ftill ertrugen, und baß, mabrend schow in den Staaten des Rheinbundes die Barteien heftig gegen einander fampften, der große Staat

fo leblos balan, bas hatte außer ber Bietat gegen bie Sobengollern noch einen andern Grund. Das Bolf mar burch ben Rrieg und mas ihm vorausgegangen mar, auf Das Meußerfte erfchöpft und bis jum Tobe ermübet. Raum war ihm die Arbeitsfraft geblieben, feine Meder zu bauen. Jahre gingen vorüber, ebe nur das lebende Inventarium ber Buter wieber vollständig ergangt mar, Stadte und Dorfgemeinden, ber Guteberr und ber Bauer maren tief verschuldet. Die Breife ber Landauter fanken tiefer, ale fie por 1806 gestanden hatten, es tam vor, daß Ritterguter durch viele Jahre berrenlos lagen, wenn der lette Befiger bas lebende Inventarium verdorben batte, und daß wiederholte Berfteigerungen des Gerichte feinen gab= lungefähigen Raufer ermerben fonnten. Sandel und Induffrie maren unter der Continentalfperre verfommen, benn bie alten Abfatmege für Linnen, Tuche und Gifenwaaren, die drei großen Induftrien Breukens. waren verloren, fremde Bolfer hatten fie in Befit genommen. Und auch bier fehlten Die Cavitalien. Der Berfehr mit bem flavifden Often, für Die alten Provinzen eine Lebensfrage, wurde durch das neue ruffifche Sandelsspftem allmalia fast gang vernichtet. Aber weit arökeres Bemmniß wurde ber Berbrauch von Menschenkraft durch den Rrieg. Die gesammte Jugend mar unter ben Baffen gemefen, ein Theil mar auf den Schlachtfelbern gefallen, die Ueberlebenden aus ihrer burgerlichen Laufbahn herausgeriffen. Biele blieben gulett boch im Beere wol der dritte Theil der preußischen Offiziere, welche in den nachsten dreißig Jahren bas Beer führten, bestand aus freiwilligen Jagern des Jahres 1813. Ber ju feinem frubern Beruf jurudfehrte, ber fand fich jurudgefommen, feine Angehörigen ohne Silfe, vielleicht verarmt. Er war zulett froh, bescheidener Beamter zu werden und in bem armen gande fur fich und die Seinen Unterhalt zu gewinnen. Ihm felbst hatte die Blutarbeit dreier Feldzüge und die Gewöhnung an folbatischen Behorfam nicht die Rraft verringert, wol aber die frifche Barme, welche eroberungeluftig in bas Leben fieht. gann jest ben Rampf um einen burgerlichen Saushalt, mahricheinlich mit Gebuld und Pflichttreue, aber in den beschränkten Berhaltniffen, in Frebtag, neue Bilber. 35

die er trat, blieb ihm der Sinn vorzugsweise an der mächtigen Bersangenheit hängen, welche er durchlebt. So war die männliche Kraft der Generation verwendet. Und die Jugend, welche in ihren Familien heranwuchs, hatte nicht mehr den Bortheil, große Eindrücke, Besgeisterung und hingebung zu erhalten.

Diese Leiden lasteten am schwerften auf ben alten Landestheilen. Der neue Erwerb aber nahm wieder durch Jahrzehnte große Beamtenstraft und viele Sorge der Regierung in Anspruch, bevor er fich dem preußischen Wesen befreundete.

Offenbar maren freie Preffe und eine Berfaffung bas befte Mittel, auch diefe Schwäche fcneller zu beilen, ein Gefühl ber Benefung und Bufammengeborigfeit in bas Bolf zu bringen. eine Nation bedarf zu ihrem Leben der Barme und Begeifterung, wie bie Bflanze bas Licht bes himmels, ben Thau ber Wolfen. weiter ihre Entwicklung fortichreitet, defto größer werden ihre Unfpruche auf erhebende Ideen und gemeinsame geiftige Intereffen. Damals als die Reformation zuerft bas Bolf zu einem geistigen Rampf erhoben batte, war die Birfung einem Bunder gleich gemefen, Die Charaftere waren fraftiger, Die Sittlichfeit reiner, alle Broceffe Des Gemuthe, jede menfchliche Thatigfeit war ftarfer geworben. Und ale bas erwachte Bedurfnig nach einem gemeinsamen Inhalt feine Befriedigung in dem Staatsleben des deutschen Reiches gefunden batte, mar das Bolt erschlafft und schlechter geworten. Wieder batte nach langer trüber Beit ein großer Fürft wenigstens einem Theil ber Deutschen neuen Schwung und idealen Inhalt gegeben. Untheil an bem Gefchick eines Staates, welcher Friedrich's Zeit erhob, die Befreiung der Beifter von ber Bevormundung bes Staates und der Rirche maren ein zweiter großer Fortichritt gemefen . mieder hatte biefer Fortichritt bie entsprechende Erweiterung ber gemeinfamen Intereffen, Berftartung der politischen Bewegung fur fich geforbert. Aber in bem geiftlofen und fraftlofen Regieren ber nachften Gene-· ration war wieder die Bolfsfraft hingewelft. Der Sturg Breugens war die Folge. Jest hatte jum brittenmal ber größte Theil ber

Deutschen einen neuen Fortschritt gemacht, mit Gut und Blut hatte sich das Bolk für seinen Staat erhoben, leidenschaftlich war sein Bedürfniß geworden, um das Baterland zu sorgen, bei seinen Schicksalen mitzuwirken. Und da diese Sehnsucht wieder keine Befriedigung
fand, sank das Bolk auf einige Jahrzehnte in Schwäche zuruck. Diesmal war die Verwirrung des Jahres 1848 die letzte Folge.

Faft auf jedem Gebiete des idealen Lebens mar das beginnende Stechthum zu erkennen; fogar in der Biffenfchaft.

Groß war bas Gebiet geworben, welches Die beutsche' Wiffenschaft umfaßte; neue Disciplinen waren in überraschender Schnelle heraufgekommen, kaum ein vergangenes Bolk in entferntem Erdtheil, deffen Geschichte, Leben, Kunft, Sprace nicht erforscht murbe. allem die Bergangenheit der Deutschen. Mit berglicher Barme murbe jede Lebensaußerung unferer Boltsfeele, von welcher eine Spur übrig geblieben ift, erfaßt. Gine mundervolle Rulle von Leben aus alter Beit wurde aufgedeckt und in ihrer Besonderheit verstanden. um den deutschen Forscher erhoben fich aus dem Boden die Beifter ber Nationen, welche einst gelebt : mas jeder eigentbumlich mar, mas allen gemeinfam ift, bas Walten bes Menschengeistes in ben bochften Bilbungen ber Erbe, bas lernte man begreifen. Ebenfo fehr fteigerte fich die Renntniß ber gegenständlichen Natur. Die Schöpfungegeschichte der Erde, das organische Gefüge alles Geschaffenen, Ungahliges, was dem unbewaffneten Auge unfichtbar ift, Ungahliges, was aus ber Berbindung einfacher Stoffe entsteht, wurde erkannt, und wieder über Die Grenzen des Erdballs herum das Leben des Sonnenfpstems, die Belteninfel, von welcher bas Sonnengebiet ein verfdwindend fleiner Theil fein foll.

Es war eine glorreiche Arbeit, wunderschnell die Entdeckungen und Fortschritte; es war ein gemeinsamer Erwerb aller Culturvolfer geworden; aber der Antheil der Deutschen war, wenn nicht dem Umfange nach, doch durch tieffinniges Ersaffen und gründliches Berarbeiten gewonnener Resultate der größte. Stolz durfte der Deutsche zu seinen Rachbarn herübersehen, denn in einem großen Gebiete des geiftigen Lebens mar er Fuhrer und Borbild der Andern ge-

Aber bas Leben bes Bolfes ift auch barin ein einbeitlicher Dr= ganismus, baf bie Berfummerung einzelner Richtungen, in benen eine schöpferische Kraft nach Reubildungen ringt, in der Regel alle übrigen Meußerungen Des Lebens breintrachtigt. Es ift mabr, bem Aleif und Scharffinn des Ginzelnen ift auch in der ungunftigften Reit moglich fur ftille Arbeit ein Afpl zu finden. Repler feste feine groken Entbedungen in ben wildeften Sturmen bes Rrieges fort : in den Nahren bes tiefften Berfalls erhob fich der Beift bes Leibnig mit fouveraner Freiheit; mahrend ber Auflofung bes beutfchen Reiches entfaltete Die Boefie ber Dichter von Weimar ihre fconften Bluten. Jeder, der fich in einem abgegrenzten Gebiet bes Forschens bewegt, wird bei erträglichem Schut bes außeren Lebens in feiner Biffenschaft felbft vielleicht Die Befriedigung und Seiterkeit erlangen, welche dem ichaffenden Denichen unentbehrlich ift. Ber burch die Dammerung des grauen Alterthums fvaht, Die Lebensgesete frember Sprachen feststellt, Die Schichtung ber Erdmaffen, Bellen ber Bflangen, Rervenfaten bes Thierforpers beobachtet, ber mag im Busammenwirken mit feinen Benoffen auch in ober Beit bie bochften Resultate gewinnen. So oft er aber in feiner Arbeit auf eine Stelle fommt, wo die Resultate, welche ibm die eigene Stellung in der burgerlichen Gefellschaft und im Staate gegeben hat, für feine miffenschaftliche Forschung maßgebend werben, wird bas Ungefunde im Leben feines Bolfes auch ibm die letten Erfolge Um fühlbarften werden beshalb Die Rrantheiten der Beit an ftören. dem Philosophen und Geschichtsforscher. Beide follen fest fein in Liebe und Saf, fie follen fichere politifche Ueberzeugungen haben, fie follen verfteben, wie Charaftere fich bilben. Wenn fie Monfchenleben vergangener Beit beurtheilen, ober wenn fie bem lebenden Gefchlechte Sitte, Recht, Bildung badurch weihen, bag fie Bernunft und Unvernunft barin erweisen, fo ift ihnen felbft nicht nur reiches Biffen nothig, noch mehr ein festgeschloffener Charafter, wohlgeprüfte und be-

mabrte Integritat bes Gemuthes, ftarfe Rannesfraft. Schwerlich werben diese bochften Gigenschaften in einem unfraftigen Staats= wefen gedeihen, wo der Ginzelne ohne die Brufungen und die Bucht politischer Rampfe babinlebt. Auch ein alles burchtringen= ber Scharffinn wird ben Philosophen nicht vor ber Gefahr ichuten, Das machtige Schlechte, Das um ibn berricht, als ein nothwendiges Moment bes Lebens ju faffen, vielleicht ju rechtfertigen. Biftorifer, fann er versteben, wie von Staatsmannern verhandelt wird, wenn ihm bie Gefchafte der Regierenden in unnabbarer Ferne fcweben? fann er ein ficheres Urtheil haben über Werth und Dauer der Berfaffungen und Staatsbildungen, wenn er in feinem eigenen Leben nie barüber Erfahrungen gesammelt bat? Es ift fein Bufall, baß ce bem beutiden Gelehrten fo felten gelungen ift, eine beutiche Gefchichte ber letten Jahrhunderte ju fchreiben, fein Bufall, bag es ibm naber lag, Romer und Inder, ober die verfunfene Beit ber Dt= tonen und Sobenstaufen. Babfte und die Reformatoren in großen Bugen barzuftellen, ale bie nachfte Bergangenheit feines eigenen Bolfee, fein Aufall endlich, baf an den Werfen ber größten Gelehrten Diefer Reit, an Riebuhr und Saviann, an Begel und Schelling, um von Lebenden zu schweigen, eine zuweilen befrembliche Unfertigfeit ber Ueberzeugungen, oder Billfur in ben Gefichtepunkten, oder eine un= holde Refignation zu Tage fommt.

Aber die unendliche Fulle von neuen Kenntnissen, welche aus ber Bissenschaft in das Leben der Gebildeten drangen, brachte auch den Charakteren eine Gefahr. Der Deutsche lernte fast zahllose Berssönlichkeiten fremder Bölker und Menschen verstehen, die verschiedensartigste Bildung wurde ihm in ihrer inneren Nothwendigkeit und Berechtigung klar. Parteilos und mit lebhafter Theilnahme verfolgte er die Bolttik des Tiberius, die Schwärmerei des Loyola, die allsmälige Entwickelung der Sclaverei in Nordamerika, wie die Pedanterien und Träume von Robespierre. Er kam darüber in Gefahr, in seinem achtungsvollen Urtheil die sittlichen Grundlagen des eigenen Lebens zu vergessen. Wer so viel fremde Seelen in die eigene auf-

nehmen will, ber bedarf nicht nur die Rabigfeit zu faffen, noch mehr bie Rraft, fich frei zu halten von der Macht, welche fremde Buftande auf ibn felbft geminnen. Ber die relative Berechtigung eines fremden Standpunktes unbefangen murdigen will, ber muß zuvor in fefter Mannlichkeit Sitte und Bflichtgefühl bes eigenen Lebens ju bewahren wiffen. Und bamit er dies vermoge, muß fein eigenes Leben ibm eine fichere Tuchtiafeit gegeben baben. Dies gefchiebt nur burd Die Bewöhnung, Die eigene Willfur burch pflichtvolles Rufammenarbeiten mit feinen Reitgenoffen zu bandigen, burch bas Leben in freien Bereinen und burch freie Breffe, burch dauernde Theilnahme an ben größten volitifden Bildungen feiner Beit. Daß ben Breugen. beren Sauvtstadt in Diefer Beit Mittelvunkt beuticher Biffenichaft war, Diefer Regulator verfagt blieb, bas gab ben Bebildeten Diefer Beriode eine eigenthumliche Charafterschwäche, welche ichon ber nachften Bufunft abenteuerlich erscheinen wird. Gehr häufig murben gerabe bei ben Breugen Manner von umfangreicher Bildung, feinfühlend und gescheit, human und tolerant, von angenehmer Form und würdiger Saltung, aber von größter Unbehilflichkeit in ungewöhnlicher Lage, unsicher und schwankend vor festem Entschluß, unbehilflich bei ber Ausführung , ohne Energie , rathlos, fopflos, verzweifelt in ber Be-In Bielen ift noch beut folches Wefen zu erkennen, bas unvertilgbare Beprage einer thatenarmen Beit.

Diese Schwäche der Willensfraft war freilich fein neues Leiden der gebildeten Deutschen. Sie war die zweihundertjährige Krankheit eines Boltes, welches keinen Antheil am Staate hatte und seiner natürlichen Anlage nach nicht vorzugsweise durch die Impulse der Leidenschaft fortgeriffen wird, sondern sich besonnen zum Thun zusammensast und auch bei heftiger Erregung selten das billige Abwägen unterläßt. Aber in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts wurde die alte Schwäche besonders auffallend durch den reichen Schat des Wissens. Defter als sonst zog das Originelle einer fremden Lebenssorm übermächtig an. Wenn es galt, einem abgeschlossenen Wesen zu widerstehen, mochte dies Metternich, Byron, Eugen Sue, Pabstthum,

Simonismus oder polnischer Patriotismus heißen, so wurde bas Fremde fast immer imponirend, bas eigene Urtheil schwankend und unficher. Es wurde auch ben Bessern bequem, über bas Verschiedenste klug zu sprechen, aber sehr schwer, sich zu einem consequenten Thun zu beschränken.

Diese Krantheit ergriff fast Alle, welche als geistig Genießende dem Bolfe gegenüberstanden. Die Blasirtheit des Salons, die Effecthascherei der Schriftsteller, Willenlosigkeit der Staatsmanner, Energiemangel der Beamten find verschiedene Formen desselben Leidens. Es
verwüstete überall, nirgend mehr als in Preußen, es gab diesem
Staate ein besonders unbehilfliches, ja greisenhaftes Aussehen, das
in auffallendem Gegensaße zu der ehrlichen Tüchtigkeit stand, welche
in den kleinen Kreisen des Bolkes nicht verloren wurde.

Aber es kam die Heilung. Nach und nach und wieder auf eisnem Umwege, mit kurzen Anläufen und Ruckschlägen, im Ganzen feit 1830 ein unaufhaltsamer Fortschritt.

Denn zu berfelben Beit, in welcher bie Julirevolution wieder in weiten Kreisen ein Interesse an dem Staat rege machte, begann auf anderen Gebieten neue Entwickelung beuticher Bolfefraft, gunadift durch die fleißige Arbeit von zahllosen Ginzelnen in Bertstatt und Der Bollverein, Die größte Schöpfung Friedrich Bilhelm III., warf einen Theil der Schranken nieder, welche die einzelnen Deutschen Stagten getrennt batten, Die Schienenftrange und Das Dampfichiff wurden die metallenen Leiter, auf welchen die technische Bil= dung unaufhaltsam von einem Ende des Landes jum andern dahin= Mit der Entfaltung deutscher Fabrifthatigfeit tamen neue foalitt. ziale Gefahren, und neue Beilmittel mußten durch Selbftthätigkeit des Volkes gefunden werden. Stuck für Stuck wurde das engherzige Re= gierungefoftem der charafterlofen Beamten gerbrochen. Die Nation erhielt die Empfindung, daß fie in eine lebhafte Bewegung gekommen war, überall junge Lebensintereffen, überall fraftigere Rührigkeit der Reben dem Beamtenftande entwickelte fich eine freie In-Ginzelnen. telligenz unabhängiger Manner, andere Formen der Bildung, andere

Bedürfniffe bes Bolfes. Schnell murbe Die Arbeit auch bes Rleinen werthvoller; feine Ginficht und feinen Wohlstand zu fteigern, mar nicht mehr ein Broblem fur rubige Menschenfreunde, es wurde eine Nothwendigfeit für Alle, Bedingung bes Gedeihens auch für die Anspruchevollen. Bahrend man noch angftlich flagte, bag die Rluft zwischen Arbeitgebern und Arbeitern immer größer, die Gerrschaft des Capitals brudender werde, maren in der That Der Gifer der Belehrten, die Sumanitat ber Bebildeten und ber wohlverstandene Bortheil ber Erwerbenden forgfältig bemubt, die Renntniffe des Bolfes zu vermehren und feine Sittlichkeit zu beffern. Gine umfangreiche populare Literatur begann ihre Wirkung, Gewerbe= und Ackerbauschulen wurden einge= richtet, in Bereinen organisirten fich die Interessen ber einzelnen Durch Lehre und Beifpiel fuchte man Die Selbstthätigfeit Rreife. ber Schmächeren zu fteigern, bas große Bringip ber Affociation murbe verfundet; an die Stelle der fruberen Sfolirung trat auf jedem Bebiet irdifcher Thatigfeit das Busammenwirfen Gleichgefinnter. Es war eine großgrtige Arbeit, der die Nation fich jest hingab, und ihr folgten die größten und ichnelliten Bandlungen, welche ber Deutsche bis dahin gemacht hatte.

Sowol der gefunde Egoismus biefer Arbeit, als die praktische Humanität derer, welche um tas Bohl der arbeitenden Raffen forgten, beide wurden seit dem Jahre 1830 helfer, die Unsicherheit und Berfahrenheit, welche in die Gebildeten gekommen war, zu heilen. Der Süden Deutschlands übte jest einen heilfamen Einfluß auf den Rorden. Lange hatten die Länder bes alten Reichs, mehr empfangend als abgebend, still vor sich hingelebt, sie hatten einzelne große Dichter und Gelehrte nach dem Norden gesendet, aber auch diese gern als ihr besonderes Eigenthum betrachtet, sie hatten mit Liebe die heimische Landesart gegen das nordeutsche Besen zu schügen gesucht, sie waren ohne besondere Freude durch Napoleon und den Wiener und Pariser Frieden unter die größeren Fürstenhäuser ihrer Landschaften vertheilt worden. Sest trat ihr Wesen ergänzend und fortbildend in den Vordergrund. Die Berfassungstämpse ihrer kleinen Staaten schulten eine Anzahl politi-

scher Führer, warme Batrioten, fraftige, warmherzige Manner, zuweisten von begränztem Gesichtsfreis, aber eifrig, unermüblich, frisch und hoffnungsreich. Die schwäbischen Dichter waren die ersten Künstlersseelen der Deutschen, welche durch Theilnahme an der Politif ihrer heimat gefrästigt wurden, die süddeutsche Wissenschaft behielt gegenüber dem Universalismus des Nordens vorzugsweise eine patriotische Tendenz. Auch der Charafter des Volkes schützte dort vor Blasirtheit, geistreichem Formalismus und Sophisterei, es schützte ein warmes Herz, das frästige Zugreisen, ein massüver Menschenverstand, der für übergroße Feinheiten wenig zugänglich war, und eine behagliche Laune. In der Zeit von 1830—1848 standen die Süddeutschen im Borderzgrund des deutschen Lebens.

Das liebevolle Eingehen in das Leben des Bolfes fand auch in der Kunst der Süddeutschen seinen Abdruck. Aus dem Mißbehagen, welches in der Gesellschaft der Gebildeten immer noch empfunden wurde, stücktete die schöne Ersindung in die kleineren Kreise des Bolkes. Die Genremaler bemühten sich, Gestalten und Situationen des kleinen Lebens mit Laune und Gemüth darzustellen, die Dichter suchten mit herzlichem Interesse Charaktere und Zustände des Landmanns poetisch zu verklären. Ihre Dorfgeschichten und die Bedeutung, welche sie für die Leserwelt gewannen, werden in der Culturgeschichte immer für ein Symptom gelten, wie groß unter den Gebildeten die Sehnsucht nach Behagen und fest umgränzter Tücktigkeit war.

Aus diefer Beriode, die unter dem Bolle begann, wird auch hier eine Dorfgeschichte mitgetheilt. Denn das Leben des Suddeutschen, welscher hier erzählen soll, ift in vieler Beziehung charakteristisch für Schicksale und innere Wandlungen der Bestehung charakteristisch für Schicksale und innere Wandlungen der Besten aus tiefer nächsten Vergangenscheit. Die Bewegung, welche nach der Julirevolution von 1830 über Europa hinzitterte, hatte auch ihn zu lebhafter Theilnahme an der nationalen Entwickelung des Vaterlandes angeregt. Die Kammerverhandlungen seiner engeren Heimath wurden ihm die erste Handhabe. Die Kämpse, welche dort ausbrannten, blieben nicht ohne Frucht, sie brach-

ten Ablosuria ber Laften, welche bis babin ben Boben und Bauer aebrudt hatten, Gemeindeordnung, öffentliches und munbliches Berfabren, fogar ein Breggefet ohne Cenfur. Aber ber Bundestag fdritt Dagegen ein. Das Brefigefes murte burch ihn vernichtet, Die Rlagen ber Grundherren gegen die Ablofungegefete fanden bei ihm geneigtes Ohr; nach dem Frankfurter Attentat vom 3. April 1833 erbob fich wieder die Reaction. Da fcbied ber Berfasser aus feiner amtlichen Stellung bei einer Fingnabeborde und widmete feine Thatiafeit ber Als ihm auch Diefer Untheil an ben politischen Schickfalen feiner Beimat durch arge Chikanen einer gefetlofen Bolizei verbinbert wurde, siedelte er auf einige Jahre nach ber Schweiz über. Gå batte ibm fein ganges Lebelang Freute gemacht, ju lebren. Student, ale Afpirant fur ben Staatstienft und ale Schriftsteller batte er Jungere unterrichtet. Er war beshalb nicht unvorbereitet für bas Lehramt, welches er in ber Fremde antrat. Das Folgende ergablt er felbit.

"Am Oftermontag 1838 wurde in der Kirche zu Grenchen im Ranton Solothurn der fatholifchen Gemeinde als Lehrer an der neuerrichteten Bezirfeschule ein Brotestant, ein Deutscher vorgestellt. Die Gemeinde batte ibn gewählt, die Regierung bestätigt; ber Lehrer war ich.

Es war ein rauher Frühlingsmorgen. Das einförmige Grau ber Wolfen bedte die Wände und Gipfel des Jura, große Schnee-floden fielen in dichtem Gestöber, und umhüllten den Zug, der sich nach der Kirche bewegte. Die Worte, welche Pater Zweili, Guardian der Franzisfaner von Solothurn, Präsident des Erziehungsraths, an die Versammelten richtete, würden jedem Geistlichen wol angestanden haben. Mir äußerte er, ich möge keinen Anstand nehmen, mit den Schülern über Religion zu sprechen: "Sie brauchen ja die wenigen Unterscheidungslehren, die uns trennen, nicht zu berühren."

Die Franzistaner waren gelehrte, fleißige Manner; fie wohnten und lebten wie Lehrer ber Wiffenschaft, barum aber auch in offener Fehde mit ben Jesuiten. An ihnen fand bie Regierung traftige Stugen und Mitarbeiter ihrer Bestrebungen fur die Bildung bes Boltes; auf Diesem Gebiete war Alles zu thun, ba die 1830 gefturate Batrigierberrichaft nichts gethan batte. Bunachft mard fur Die Errichtung von Unfangeschulen, Die Bildung von Lehrern, Die Beauffichtigung und Leitung bes Schulwefens geforgt. Richt gering waren Die Schwierigfeiten, welche überwunden werden mußten; aber es geschah innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren. Anfang 1837 hatte jebe Gemeinde ihre Schule, jede Schule ihren Lehrer und ihre Dotation, jedes Rind den nothwendigen Unterricht, das Gefet ftrafte die Eltern, welche ibre ichulpflichtigen Rinder nicht jum regelmäßigen Befuche anhielten. Raum waren die Anfangsschulen geordnet, so wurben, ale Fortfetung terfelben, Die Bezirkeichulen angefügt. war kein Zwang; die Errichtung war der Gemeinde, der Besuch den Schulern, Die aus ber Anfangeschule entlaffen waren und bie nothi= gen Borfenntniffe befagen, freigestellt; ber Stagt erleichterte burch Bufduffe Die Errichtung und führte Die Aufficht. Grenchen mar eine ber erften Gemeinden, welche den Befdluß faßten, die Mittel fur eine Bezirkofdule aufzuwenden; Die Regierung gab einen Beitrag von jabrlich 800 Schweizerfranken (etwa 305 Thalern). Das Berbienft Diefes Gemeindebeschluffes gebührte por Allen dem Arate, Dr. Girard, meinem lieben Freunde. Den Rugen ber Sache konnte er nur einer fleinen Minderheit feiner Mitburger deutlich machen; benn diefe hatten nicht den Unterricht der gegenwärtigen Generation genoffen, aber fie vertrauten dem Manne, ber ihnen fo oft bewiesen, daß er uneigen= nütig bas Gute wolle. Den Ausschlag jedoch gab bei bem von Ratur aufgeweckten Bolke der Trieb, fich vor anderen Gemeinden hervorzutbun. Als ihnen vorgehalten murbe, dag die Frage nur fei, ob Grenchen ober etwa Selgach die neue Schule erhalten folle, ba mar Die Sache entschieden; Die Unstalt mußte in den Ort, moge fie fein was fie wolle. 3ch aber hatte Freude am Lehren und Die Stelle ficherte mir den Aufenthalt mehr noch ale den Unterhalt, fur welchen auch andere Arbeiten ausreichten.

Das Dorf, in dem ich jest lehren follte, die größte Land-

gemeinde des Kantons, mit- mehr als zweitausend Einwohnern und vierhundert stimmberechtigten Bürgern, liegt in den Borhügeln des Jura. Gegen Süden senken sich saftige Wiesen und wohlbeskellte Felder nach der Aar hinab, welche raschen Lauses durch die Thalebene dem Rhein zueilt. Jenseits der Aar steigt das Gelände wieder fanst hinan zu dem hügeligen Emmenthal, und hinter ihm erhebt sich die Alpenkette, die Urner und Schwyzer Berge im Often, der Rigi als einzeln stehende Bormacht, in der Mitte Finsteraarhorn, Eiger, Mönch, Jungfrau, bis zu den Savoyer Alpen, aus denen der Montblanc gewaltig hervorragt. Rach Westen glänzen die Spiegel der Seen von Biel, Reuenburg und Murten. Schwersich wird irgendwo eine Landschaft gleich sieblichen und dabei großeartigen Charakter dem Auge darbieten.

Die Baufer im Dorfe gieben fich vereinzelt und in Gruppen gerftreut, bis boch an dem Berge binguf, fast jedes mit einem Bartden und einer Sausmatte umgeben, von Obftbaumen beschattet; burch -bas Dorf ichlangelt fich in mehren Berzweigungen ber flare Bach. Ungern weichen Die Strobbacher bem vorgeschriebenen Riegel-Die Wirthschaft ber Ginwohner umfaßt Reld = und Wiefendache. bau, Wald- und Sennwirthschaft, die Butter- und Rafebereitung auf bem foftbarften Befige, ben Berameiben. Much Bein wird gebaut. Die Grenchener leugnen nicht, bag in gewöhnlichen Sabren ihr Bein fauer ift, fie befpotteln ihn in Lied und Schwant, aber fie trinten ibn doch und befinden fich wohl dabei. Es ift ein fraftiger Menschenschlag vom Stamm ber Allemannen, Die Manner meift fchlant aber fart, jum Theil von ungewöhnlich hohem Buchfe; unter den Frauen und Madden nicht felten jene Altarbilderschönheiten, wie auch fonft in fatholischen Ortschaften. Sie find heiter, mit Sumor begabt, babei von ausbauerndem Fleife, gefchickt, fich in jede Lage zu finden und fich felbft zu belfen. Es ift bei ihnen nicht Sitte, die Thuren verfoloffen zu halten. Als einen unerhörten Borfall ergablte man, daß vor drei Jahren im Dorfe eine Taschenuhr gestohlen mar. Die Dertlichkeit ift aber auch fur Diebe nicht gunftig, webe bem,

der fich fangen lagt, er kommt nicht unverfehrt in die Sande ber Juftig.

Denn die Grenchener ftanden bamale noch in bem Rufe un= bandiger Bildheit, die fich in Streithandeln und ftarfer Reigung gur unerlaubten Selbsthilfe offenbarte, nicht felten murben die Deffer gebraucht und floß Blut. Bar ber Ausgang nicht gerade totlich, fo wurde von den Betheiligten Alles aufgeboten, um die Obrigkeit fern zu halten. Der Thater und der Berlette unterhandelten durch "Unfcidmanner" über billige Schadloshaltung und mit dem Abichluffe des Bertrages batte die Feindschaft ein Ende. Das Geld mar gu meiner Beit noch nicht ber Werthmeffer fur ben Menichen, fondern 3d fchate bort einen Burger, ber burch miglungene Unternehmungen fein Bermogen eingebußt batte und als Stragenknecht arbeitete. Seine Mitburger achteten ihn nach wie vor und loben ihn, weil er seinen Dienst recht aut versehe. — Kur Bur= fchen, benen bie Arbeit bes Friedens nicht gefiel, bot bamale ber fremde Dienft noch einen baufig betretenen Ausweg, ben bie Bemeinde nicht ungern fab, weil er fie von manchem fforenden Glemente befreite; allein er brachte ihr auch manchen Wildfang nicht gebeffert mieder.

Als in den neunziger Jahren die Franzosen in die Schweiz einstrangen, fanden sie die Kantone in einem lodern Berbande, die Schweizer führten ihre Streitfräfte vereinzelt dem Feinde entgegen, die Berner schlugen sich gut bei Reuenegg, die Urkantone am Bierswalbstättersee, aber einer nach dem andern mußte der Uebermacht ersliegen. Auch die Grenchener waren verwegen genug, ihr Dorf gegen die andrängenden Franzosen zu vertheidigen; sie zogen, zum Theil mit helsebarden und altem Rüstzeug bewassnet, dem Feinde entgegen und stürzten zum handgemenge. Noch lebt im Munde der Bewohner der Rame der "Jungser Schürer (Scheuerer)", und man zeigt noch die Stelle, wo sie im Kampfe ihr Leben ließ. Der französische Offizier, ihr Gegner, wurde verwundet in das Spital nach Solothurn gebracht, und soll dort reuig geklagt haben, daß er gezwungen gewesen

fei, ein Madchen zu toten; er habe jedoch nur die Bahl gehabt, Dies . zu thun, oder unter ihren Streichen zu fallen.

Betrennt vom Dorfe liegt in fleinem verftecten Seitenthale bas Bad, ein Gebaube mit langer Front, zwischen Teichen und Gartenanlagen mit ichattigen Baumgruppen. Dabinter Die Quelle, ein eifenbaltiges flares Baffer. Im Sommer ift bas Bab von Gaften aus der Schweiz, pormiegend malicher Bunge, von Elfaffern und von einzelnen Fremden befucht, die zufällig den Aufenthalt entdecken und liebgewinnen. Roch in biefem Sahrhundert war bas fleine Thal Eigenthum der Gemeinde, Sumpf und Schilf. Da ermarb Bater Girard um magigen Breis bas Land, baute barauf feine Gutte, entwafferte ben Grund, faste die Quelle und richtete bas Bad ein, anfänglich in fehr bescheidenen Berhältniffen, die Anlage erweiternd, als Die Mittel fich mehrten. Bater und Mutter mubten fich im Schweiße ihres Angesichts, Sohne und Töchter wuchsen zur Gilfe beran; ein Sohn ftudirte auf deutschen Univerfitaten und wurde Argt; ihm verbanft die Unftalt ihr rafches Aufblüben.

Das war der Ort, welchem ich in der Kirche als Schullehrer vorgestellt war. Richt ohne Widerspruch einer frommen Partei.

Alle Kräfte des Widerstandes wurden von den Ultramontanen auf's Aeußerste angestachelt, öffentlich durch die Presse, auf Privatwegen durch alle möglichen Mittel. Ein Reger als einziger Lehrer
an einer katholischen Schule, das war unerhört! Die Regierung,
der Gemeinderath, ich selbst wurden mit Schmähungen überhäust.
Die Geistlichkeit in Grenchen wurde scharf getadelt, daß sie den Wolf
in die Heerde habe einbrechen lassen, und es ward ihr — nicht allein
durch die Zeitungen — zur Psticht gemacht, Alles aufzubieten, um
das Teuselsnest im Keime zu ersticken.

Der Pfarrer des Orts war ein stattlicher, schöner Mann, Liebling der Frauen und dadurch von Einfluß. Aber ein Streiter war er nicht, er liebte die Rube und das Biolinspiel, und hatte daber lieber nichts gethan. Er hielt, so weit sein Einfluß reichte, Anaben vom Befuche ber Schule ab, feste niemals feinen Ruf in Diefelbe. ertheilte baber auch feinen Religionsunterricht, und die dafür beftimmten Stunden murden mit einem andern Lebrgegenstande aus-Berfonlich ftand ich mit ihm auf erträglichem Ruge. Es aefüllt. batte ibn gefreut, baf ich ein Tochterlein, welches mir zwei Monate porber im Grenchenbate geboren worden mar, von ihm batte taufen laffen, und er batte baran leife Befchrungeversuche gefnüpft, indem er mir ein angeblich von einem Brotestanten gefdriebenes Buch gur Berherrlichung der fatholischen Rirche zu lesen gab. — Roch weniger ale ber Pfarrer mar fein Raplan ale Sturmbod gegen bie Schule gu Er war in Burgburg Theologe geworben und mußte, daß Leipzig ein "Bucherneft" ift. Er mar ein guter Landwirth und Bienenguchter, und ftand damale gang auf gleicher Bildungeftufe mit bem Bolfe, welches aber nicht barauf fteben geblieben ift. immer gelang es ihm, die geistliche Bürde zu wahren und Rügen von Sein theologisches Biffen über bas jum Beoben zu vermeiben. brauche Nothwendigste auszudehnen, hatte er sich nicht veranlaßt gefühlt, und ich ftaunte zuweilen über bas Chaotifche feiner Erinne= rungen, wenn er g. B. ergablte, wie der beilige Ludwig Rom gegen die hunnen vertheidigt habe. Bar von Buchern die Rete, fo unterließ er nie, einen Missionsbericht aus Otaheiti zu preisen, und ich fam bald dabinter, daß diefer Band fo ziemlich feine ganze Bibliothet Erop alledem war er ein guter Menich, und es ichabet ibm beute nicht mehr, wenn ich erzähle, warum ich ihn liebe. sprachen von der ewigen Seligkeit und ihrem Gegentheil. 3ch redete ihm in's Gemuth, wie ich doch für unmöglich halte, daß der liebe Gott fo graufam fein konne, mich ewig in der Bolle brennen zu Der Berr, nicht ich, fei schuld, daß ich reformirt getauft, unterrichtet und confirmirt worden fei. Unfere Lehre weife uns an, Die Rebenmenfchen ju lieben, ihnen Gutes ju thun. Ich bemübe mich nach Rraften, diefe Lehre zu befolgen, und bennoch foll ich ewig verbammt fein? Dem Raplan that bas leid, und er fand eine theologische Antwort : "Ich hoffe, Gott wird euch behandeln wie einen

Beiden , von denen geschrieben ftebt , fie werden gerichtet werden nach ihren Werten ". Er war der Schule nicht gefährlich.

Bare die geiftliche Fuhrung energischer gewesen, fo mar bas Gefolge, welches aus ber Mitte ber Bevolferung gegen bie Schule Abaefeben von ben aufgeboten merben konnte, nicht zu verachten. Frauen, welche großentheils dem Pfarrer anhingen, gablten bieber Manner, welche burch bie neue Ordnung aus ben Gemeinbeamtern verbrangt worden maren. Unfeben und Kamilienverbindungen reichten ihnen immer noch weit, und fie waren von ihren "alten Serren " angeleitet, ber fraftigeren Jugend vorzuspiegeln, baß bie neue Berfaffung ihr noch lange nicht genug Freiheit, bagegen mehr Laften gegeben babe, daß fie feine Urfache babe, gufrieden zu fein mit einem Auftande, welchen die neuen Führer ausschließlich zu ihrem Bortheil mendeten. Diefe Gegner maren gefährlich. Bon Einem derfelben nahm ich die Dilch fur den Sausbedarf. Die Rinder erfrankten, fie glübten im Rieber; wir erfuhren, daß uns die Dilch von einer franken Rub gegeben werde, und daß Die Berkaufer fich beffen rübmten.

Da die erste auf dem politischen Felde besiegte Bartei gegen den Gemeinderath und die Mehrzahl der Bürger keinen offenen Kampf bestehen konnte, suchte sie die Eltern abzuhalten, und sie war zufrieden, als die Schule im Anfang nicht mehr als ein Dugend Schüler zählte, wenig für eine große Gemeinde, umgeben von anderen Dörfern, deren Söhnen die Bezirksschule ebenfalls offen stand. Gegen die Gefahr der Abzehrung gab es nur ein specifisches Mittel, die Leistungen der Schule. Allein, noch bevor es möglich war, zu zeigen, daß hier wirklich nügliche Kenntnisse erworbeu werden konnten, kam ein Umstand zu Hilfe.

Grenchen liegt an der Grenze gegen den Kanton Bern, eine halbe Stunde enefernt von dem Berner Dorfe Lengnau. Der (reformirte) Gemeinderath von Lengnau richtete an die (tatholifchen) Solothurner Rachbarn die Frage: ob und unter welchen Bedingungen Anaben aus ihrem Orte der Befuch der Bezirksschule gestattet

Die Antwort lautete: man werbe ihre Gobne willfommen beißen, ber Unterricht fei unentgeltlich, nur habe Lengnau zu forgen, bak bie Schuler Rube und Ordnung balten. Alsbald er= fchien ein Buwachs von acht bis zehn Knaben aus Lengnau; Ginen darunter batte ber Ortsporffand gum Obmann gefest und für Erbaltung der Mannszucht verantwortlich gemacht; fie marfchirten in mili= tarifder Ordnung, zwei und zwei, jogen ebenfo wieder beim und niemals bat zwischen ihnen und ben Grenchenern ber gerinafte Streit Diefes Beisviel wirfte auf die benachbarten Orte Des stattaefunden. Rantone : einzelne Schuler famen aus Staat . Bettlach . Selzach. später selbst aus bem frangöfischen Jura. Giner von ihnen verdient befondere Ermabnung. Er war ein großer, ftarfer Mann von zweiunddreißig Sahren (ein Sahr alter ale ich) aus der Gemeinde Elp in ben Freibergen, zwei Stunden binter dem Beigenftein, in einer rauhen, einfamen Gegend des Berner Juragebirges, die er verlaffen hatte, um an der neuen Landstraße von Solothurn nach Grenchen zu Ale er von ber Begirfeschule borte, anderte er feinen Entfoluß; er verbang fich als Anecht bei einem Bauern um Wohnung und Roft und verzichtete auf Lohn gegen die Befugniß, Die Schule befuchen zu durfen. Sein Trieb nach Biffen unt eiferner Rleiß halfen ihm alle Schwierigkeiten überwinden, er war bald einer ber beften Schuler, befuchte fpater bas Lehrerseminar in Munchenbuchfee (Bern) und fehrte bann in feine Beimat gurud, wo er Ortsvorftand, Lehrer, furz Alles in Allem ift. Rur Familienvater ift Raver Rais nicht geworden, denn er ftudirt noch immer fort und - wie er mir fpater vertraute - fauft lieber Bucher als eine Frau. Die Gren= chener gablen ihn noch heut zu den ihrigen, und noch jest, wenn ich an den Ort fomme, wird ihm Botichaft gefendet; bann hangt er feine Tafche um, greift jum Stabe und fteigt mit langen Schritten über die Berge.

Der Buzug von außen verfehlte seine Birkung auf bie Gegner im Orte nicht; manchem Knaben gelang es, ben Widerstand ber Eltern zu besiegen und vergnügt in die Anstalt einzutreten, welche Brebtag, neue Bilber. balb zwifden breißig und vierzig Schuler gablte. Um ben Unterricht nach bem Bedürfniffe einzurichten, mußte ich ben vorgefchriebenen Blan umandern. 3ch that es auf meine Berantwortung, und als ich am Schluffe. bes erften Jahres barüber an Die Regierung berichtete, murbe, mas ich gethan, gutgebeißen und ber Bunfc ausgeiprochen, bag es an ben übrigen Bezirfeichulen eben fo gehalten wer-3m Sommer hielt ich nur von 6 bis 10 Uhr frub Soule, damit die Anaben noch ju Saus- und Reldarbeiten verwenbet werden tonnten. Die großen Arbeiten, Beu- und Getreideernte, fielen obnebin in die Ferien. Die Lebrgegenstände befchrankte ich in ber Babl, gab ihnen aber einen größern Inhalt. Daß der Pfarrer feinen Religionsunterricht ertheilte, bedauerte ich aufrichtig , benn die Rnaben tamen aus ber Anfangsschule in tiefem wichtigen Zweige febr vermahrloft; man hatte ihnen nur zwei Gage eingepragt, von ber Unentbehrlichkeit bes geiftlichen Standes und von bem Berthe ber Reliquien : biblifche Geschichte war ibnen fait ganglich unbefannt. - Lehrte der Pfarrer nicht Religion, fo lehrte ich feine Politif, fonbern überließ bie " vaterlandischen Staatseinrichtungen" ber Schule des Lebens. Dagegen wurden beutsche und frangoniche Sprace nebft Stilubungen, Gefdichte und Geographie, Arithmetit und Geometrie mit allem Gifer betrieben, und es machte mir Freute, au beobachten, wie weit man in furger Beit fabige, naturwuchfige Anaben bringen tann, wenn man allen Schwulft weglaßt, Die Dinge einfach barftellt und ben Gingelnen in feiner geiftigen Arbeit zweckmäßig unterftügt.

Ich hatte das Glud, eine ziemliche Anzahl fähiger Schuler zu erhalten, und für diese wollte ich etwas mehr thun, als vorgeschrieben war. Ihnen gab ich daher in besonderen Stunden Unterricht im Lateinischen, und ich benutte denselben, um ihren Gesichtsfreis zu erweitern, den Lerntrieb anzuregen und zu leiten. Sie bildeten einen Kern, welcher der Schule einen sesten halt gab. Ihnen verdanke ich, daß mir die Schulzucht keine Sorge machte, benn ihr ernstes, gesetzes Wesen imponirte Allen. Ich habe in den drei Jah-

ren meines Lehramtes nie eine Strafe verhängt. Berhielt sich ein Knabe faul oder unwahr, so psiegte ich der Ermahnung zur Besserung die Andeutung beizufügen, daß die übrigen Schüler keine schledeten Burschen unter sich dulden würden. Es ist wol vorgekommen, daß nach Beendigung der Stunde, in welcher eine solche Warnung nöthig geworden war, von geringer Entsernung her Tone, die nicht gerade Jubel bedeuteten, zu meinen Ohren drangen; allein ich unterließ es, mich nach der Ursache zu erkundigen. Die Anstalt war wegen Zunahme der Schülerzahl aus "Güggi's Stock" nach "Häni's Haus"\*) verlegt worden; das Schulzimmer war eine Treppe hoch, unmittelbar über unserem Wohnzimmer, und meine Frau sprach öfter ihr Erstaunen aus, daß sie von oben, wo dreißig Bauernknaben verssammelt waren, nicht das mindeste Geräusch höre, und daß unsere kleinen Kinder in ihrem Worgenschlummer nicht gestört wurden.

Ein Jahr war noch nicht verfloffen, da merkte man im Dorfe. daß bie Schule nuge. Die Anaben, besonders die von der " Garde", wie fich meine Elite nannte, murden vielfach in Anspruch genommen, um deutsche und frangofische Briefe, wie fie im Bertebre mit ben Landesproducten vorkamen, ju lefen und ju fchreiben, Rechnungen ju prufen und zu ftellen u. teral. Gern fab ich es nach, wenn Giner ober ber Andere mit folden Rebenarbeiten bie und ba eine Stunde verfaumte, denn Diefe Berfaumnig brachte ihnen und ber Schule Ge-Die Leute faben une auf dem Felde Deffungen vornehmen, Boben und Entfernungen mit felbitgefertigten Instrumenten trigonometrifch bestimmen. Den ftartften Gindrud aber machte ein Knabe von fünfzehn Jahren, der um die Erlaubniß bat, vor versammelter Gemeinde für feinen Bater fprechen zu durfen. Der Bater, ein maderer, um bie Gemeinde verdienter Mann, mar burch Unglud in Bant gerathen. Das Schlimmfte brobte, wenn ber ftartfte Blaubiger nicht Rachficht übte, und diefer Glaubiger war die Gemeinde felbft. Der

<sup>\*)</sup> Ein Bohngebaude, nur für Menichen, ohne Scheuer und Stallung, beißt nicht "Saus", fondern "Stod".

Sohn trat vor die Bersammlung und bat um Rachlaß der Schuld. Er schilderte die Berdienste, das Ungluck, den Gemüthszustand des Baters, seine Sorgen um die Familie, die trostlose Zukunft, die Bortheile, welche es der Gemeinde selbst bringen würde, wenn sie der Familie den Ernährer, sich selbst den nüglichen Bürger erhalte. Er sprach mit einem Ausdrucke, einer Wärme und Innigkeit, daß den harten Rännern die Thränen in den Bart rollten — ich versichere, das will dort viel sagen — und daß zuletzt für den Rachlaß der Schuld nicht eine Stimme sehste. Der Knabe ist setzt längst Prosessor der Naturwissenschaften und Doctor der Philosophie. — Seine Rede galt dem Orte mehr als die That eines andern Schülers, welcher einem tollen Hunde mit der Waldart den Kopf zerschmettert hatte. Das, meinten sie, sei keine Kunst, das hätte Zeder thun können; aber der junge Redner! "So lernen se reden in der Schule." Bon da an stand die Anstalt fest. Mir aber sehlte noch etwas.

Bergebens hatte ich im erften Sahre bie Regierung um Bornahme einer Brufung gebeten. Dan hatte erwidert, bag man über ben Bang ber Schule unterrichtet fei und mir Bertrauen ichente. Im zweiten Jahre wiederholte ich bringender meine Bitte und ftellte vor, es werbe ber Schule nugen; wenn ber Staat fie beachte. Brufung wurde anberaumt, es erfchienen ber Landammann Runginger, mehre Mitglieder des Regierungerathes, Guardian. Ameili, verschiedene Lehrer und angesehene Ranner aus Solothurn. ging gut; bie Anaben fühlten fich gehoben und angefeuert burch bie Beichen ber Bufriedenheit ber hochften Staatsbeamten. Rach gethaner Arbeit vereinigten fich die Mitglieder des Gemeinderathes und andere honoratioren mit ben Beamten und ben Freunden ber Schule gu einem Mable. Als die Fremden fich entfernt hatten, blieben Die Ginheimischen noch lange beifammen, felbft frubere Begner hatten fic angeschloffen, febr gern mare auch ber Raplan erschienen, wenn er nich nicht vor dem Pfarrer gefürchtet hatte, und felbst ber Pfarrer, wenn er ficher gemefen mare, bag feine Oberen es nicht erführen. Bis tief in die Nacht freifte der Becher und ich war nicht in der Lage,

diese Kelche an mir vorübergeben zu laffen, um so weniger, als in den Augen der Manner, wer nicht mit ihnen trinken konnte, als Schwächling angesehen und keiner tüchtigen Leiftung fahig erachtet wurde. — Bom Tage der Brüfung an durfte ich die Schule als einsgelebt in die Gemeinde betrachten. Die Zeit war vorüber, wo meine Freunde und Bekannte in Solothurn mir erklärt hatten, daß die Rachricht sie eben nicht überrasschen würde, ich sei von den wilden Grenchnern erschlagen worden.

3d batte zwar ein fo durchgreifendes Berfahren von den Unbangern ber "Schwarzen" nie beforgt, abet jest erft ermarmte mich bas Gefühl der Sicherheit. Manche fleine, aber deutliche Buge liegen mich erkennen, daß die Leute auch mich und die Meinigen nicht mehr als Fremde betrachteten. Und das war eine Annaherung, die fich bier jumeilen erft in einigen Menfchenaltern vollzog. Go war vor ber Eröffnung der Unstalt im Schulrathe über die Anschaffung von Banten und anderen Requifiten verhandelt und Dabei bemerft worden, daß Die Begenftande nicht bei ben " fremden " Schreinern bestellt werden follten. Gtraume Beit nachher fam einer berfelben - es waren zwei Bruder - zu mir und bat, ihm eine Gingabe an die Regierung aufzusepen, daß fie in Grenchen bleiben und bas Burgerrecht erwerben burften. Gine neue Berordnung gebe den Ortsvorftanden auf, die " Schriften " der Gingeftffenen ju prufen und alle, beren Bapiere nicht in Ordnung feien, in ihre Beimat zu weisen. Sie hatten feine Schriften und feien in Befahr, ihren Wohnfit in Grenchen ju verlieren. Auf meine Frage, wie lange fie am Ort wohnten, erwiderte der Mann: er und fein Bruder feien hier geboren, Die Eltern chenfalls, Die Großeltern feien als junge Leute bier eingewandert und zwar nicht aus einem fremden Lande oder aus einem andern Rantone, fondern aus einem folothur= ner Dorfe, vier Stunden von Grenchen, wo man aber von ihnen nichts mehr wiffen wolle. Die Bemeinde habe fie gut behandelt, ih= nen auch gleichen Untheil an den Rugungen, wie den Burgern, bewilligt, aber bas Burgerrecht weigere fie ihnen. Die Regierung bereutete dann auch ber Gemeinde, daß fie verfaumt habe, ben Großeltern bei ihrem Einzuge ihre Schriften abzufordern, und daß die Entel barunter nicht leiden durften. Sie wurden Bürger, blieben aber doch die "fremden " Schreiner.

Mir war nach Sahresfrift bas Gluck geneigter. Die Rinder ber Rachbarn mablten meine Rinder zu Gefpielen, Die Frauen fuchten ben Umgang meiner Frau und mehre Danner bestimmten mich, einem Berein beigutreten, welcher nutige 3mede verfolgte, bald eine große Ausbehnung gewann und für die Bermaltung und Bewirthichaftung bes Gemeindevermogens manches Gute ftiftete. Biele tuchtige Landleute-lernte ich bort achten, Manche find in ber Rraft ihrer Jahre binüber gegangen. richter Bogt, ein echter Alemanne, von langer, hagerer Gestalt und bunflem Saar, burch naturlichen Berftand und Scharfblick jum Vorkämpfer für die aufhellende Richtung geartet, wurde vor Kurzem von einem Baumstamm erschlagen, ber unter feinen Arthieben auf ibn Der Gemeinderath Schmied Girard verungluctte in blühender Mannestraft bei einem Freudenfeuer, welches auf der Wannflub, boch oben am Rande einer fteilen Felswand angegundet worden war, um den Berner Nachbarn weithin die Theilnahme an ber Feier ihres Berfaffungefeftes zu bezeigen. Er fließ mit bem guße ein madtiges Scheit in die Flamme, glitt aus und fturzte rudlings über bie Relswand in die Tiefe. Er war ein rudfichtsloser Gegner ber verrotteten Wirthschaft, batte fich nicht gescheut, Sympathien fur David Strauß, beffen Berufung nach Burich 1839 ben vielbesprochenen "Buricher Butich" veranlagt hatte, fund zu geben und die leberzeugung auszusprechen, es werde nicht cher beffer werben, bis die Bemeinden ibre Pfarrer mablen durften und gwar nicht langer als auf funf Jahre. Rein Bunder, wenn die ultramontane Bartei in ihren Blattern seinen Tod ale ben Finger Gottes, ben Guten gur Erbauung, ben Gottlofen zur Barnung ausrief. Die Grenchener antworteten auf ben verganglichen Fluch ber frommen Breffe durch eine bleibende Schrift in Stein. In bem Dorfe, am Ranbe ber Landftrage, an einer Stelle, Die jeder Banderer, ber des Beges giebt, bemerkt, erhebt fich ein einfacher Gebenkftein. Die Inschrift befagt, daß er der Erinnerung an Gemeinderath Girard gewidmet sei, der von seinen Mitburgern geachtet und gelicht, für Freiheit, Recht und Licht im Leben gearbeitet und den Tod gefunden habe. Mir war er ein guter Nachsbar und eine kräftige Stuße gewesen, meine Frau hatte den Mann angestaunt, wenn er ihren Stahl aus seinem Rohlenseuer mit bloßer Hand faßte und in das Plätteisen schob.

Unter ben Schulern bilbete fich ichnell ein Corpsgeift im guten Sinne, fie fühlten fich ale eine angeschene Rorperschaft. 3ch unternabm mit ihnen Ausfluge, unter anderem nach Neuenburg, wo ihnen Die Mertwürdigfeiten ber Stadt, befondere Die reichen naturbiftorischen Sammlungen mit bantenswerther Bereitwilligfeit gezeigt murben. Ein andermal folgten wir ber freundlichen Ginladung eines Lehrers in Solothurn zu einer Reibe von phyfifalifden Experimenten. In Die Bauptftadt bes Landes wollten Die Anaben nicht zu Ruge geben, fondern als ftolze Grenchener auf laubgeschmudten Wagen mit ftatilichen Roffen einziehen. In dem Borfagle zeigten fie rubige Saltung, Aufmertfamteit und Berftandnig, fie fchauten bort Manches, mas ich ihnen, aus Man= gel an Silfemitteln, nur hatte befdreiben fonnen. Die Schule murbe ber Mittelpunkt ihres Lebens und ihr Sammelplat bei allen unge= wöhnlichen Borfallen. Ms in einer Racht bie Sturmglode eine Reuersbrunft in dem naben Dorfe Bettlach ankundigte, famen alle un= gerufen ju mir; wir ordneten uns, eilten im Lauffdritte nach ber Brandftatte, bildeten eine Rette bis zum nahen Bach und erhielten unfern Untheil an dem Lobe bei ber "Abdankung" des Pfarrers, benn wenn bas Reuer gelofcht ift, entlagt ber Beiftliche bankent bie Den Fähigern wurde ich gur Silfe berbeigekommenen Rachbarn. ber Bertraute fur manchen Bug ihrer innern Entwidelung. Gben ber Anabe, welcher ale Fürsprecher für feinen Bater por ber Gemeinde auftrat, mar bei feinem erften Erfcheinen in ber Schule von fo un= bandiger Ueberfraft, fo unbeledt von jeglicher Rultur, bag er, ftatt auf dem gewöhnlichen Bege nach feinem Blage zu geben, ftete über Tifde und Bante binwegfeste; tem Bilbfange hielten faum die Go-

Sehr halb anderte fich bies. Sepp wurde ftill und fen am Leibe. ernft, feine gange Rraft fammelte fich jum Rachbenten und im Bernen. 3ch gab ibm meine Freude über die Aenderung zu erkennen, und er erzählte mir : eine Racht habe er nicht ichlafen tonnen und ba fei ibm ber Bedanke gekommen : bu bift bisber kein Denfch gewesen , fonbern ein Bieb ; jest, burch die Schule, fannft bu ein Menfch werden und bu mußt es werden. Seit jener Racht fuble er fich wie umgemanbelt. Gin Anderer - jest tuchtiger Forstmann und Geometer war mir ebenfalls burch ein fast plogliches Uebergeben von wenig ergiebigem Abmühen zu leichtem Faffen und rafchem Fortichreiten aufgefallen. Spater gab er mir die Erklarung : "Mir ift auf einmal Licht auf-Sie hatten uns eine Gleichung aufgegeben, ich grubelte, konnte aber die Lösung nicht finden. So war ich im Stalle und melfte bie Rub, immer in Gedanten; bas Blatt batte ich mitgenommen, neben mich auf einen Rlot gelegt, und fab jeden Augenblick barnach hin. Da fuhr es mir wie ein Blig durch den Ropf: So mußt du's machen! Ich ließ die Rub und Rubel fteben, nahm ein Blatt, lief in bas Bimmer, feste mich an ben Tifch, und ich lofte die Gleichung. Seither geht alles Lernen beffer. "

Das Jahr 1839 ging ju Ente, das Binterfemefter, Die eigentliche Arbeitzeit ber Schule, hatte begonnen mit vermehrter Da famen eines Sonntage einige altere Schuler ju mir und trugen vor: Die Grenchener batten einft von Beit ju Beit eine große Romodie aufgeführt. Diese alte Sitte fei aber feit lange außer Uebung gefommen, man habe nichts mehr gefeben, als zur Faftnacht "ben Doctor von Badua", den "Bulcinell " und ihre alten Sanswurftenfpage - Die aus ben italienifden Soldfriegen von Ariegefnechten beimgebracht und in die Dorfer verpflangt find - fie aber wollten wieder "ein großes Spiel" haben und baten mid, ihnen zu helfen. 3ch verlangte Bebenfzeit und erfundigte mich bei altern Leuten, namentlich bei bem alten " Bans Bit", ber an ber letten Aufführung, vor mindeftens vierzig Sabren, als Jungling mitgewirft und, wie er mir verschamt gestand, bie

"Mutter Gottes" gefpielt hatte. Bon ihm erfuhr ich, daß jene lette dramatifche Leiftung die Benovefa gemefen fei. Er bezweifelte, bag bas jungere Befchlecht Aehnliches ju Stande bringe, benn ein fo prachtiger Aufzug mit vielen Roffen, fo gewaltige Sprunge, frei über Die Pferde weg, werbe man beut ju Tage nicht mehr feben. Befonders anftrengent fei bie Rolle bes Grafen gemefen; ein Mann habe bagu nicht ausgereicht, fie hatten beshalb brei Grafen gebabt. Die abwechselnd ihre avmnastischen Runste verrichteten. meine Frage, ob benn nicht auch gesprochen worden fei, und ob ibm nicht irgend eine Stelle im Gedachtniffe geblieben, Die er mir vorfagen tonne, bob der Alte an ju beclamiren, anderthalb Tone über ber natürlichen Stimmlage, fingend, fcanbirent, mit einformigent, gehadtem Abpthmus und Tonfall. Sicher war tiefe Art des Bortrags eine uralt überlieferte, und die Rede bei jenen Darftellungen Rebenfache, Die Sprunge, Ringkampfe und Leibebubungen Sauptfache gemefen. Mus ben Erzeugniffen neuer Runft, Die mir ju Bebote ftanden, mahlte ich ein vaterlandisches Trauerspiel " Sans Baldmann, Burgermeifter von Burich" von Burftemberger aus Bern. Beld, Führer in den Burgunderfriegen, bemubte fich in feiner Baterftadt die Adelsherrschaft zu brechen und zeitgemäße Reformen einzu-Manche Reuerungen waren dem Burger unbequem. "Mann bes Bolfes" wurde unpopular, eine Abeleverichwörung fturgte ibn, er murde bingerichtet. Un der nothigen Sandlung fehlte es dem Stude nicht, Zweikampfe, Bolkbaufftand, Gefecht, Rerkerfeenen wurzten Die Speife, langere Dialoge fielen dem Roth-Die Schüler erschienen, als meine Bedenkfrift abgelaufen, mit militarischer Bunftlichfeit, und nahmen mit Acclamation bas vorgeschlagene Stud gur Aufführung an.

Die Jugend gab fich ruftig an's Werf und bewährte Die angeborene, durch Erziehung und Uebung ausgebildete Begabung zur Selbstregierung. Die Theilnehmer — Sekundarschuler und altere versammelten sich in dem Lokale der Bolksschule, grundeten einen Berein und constituirten ihn durch Erwählung eines Prafidenten, eines Sedelmeifters und eines Schreibers. Sofort murbe gur Bertheilung ber Rollen gefdritten. Dies gefchah folgenbermaßen. Brafident richtet an bie Berfammelten bie Frage: "Ber will ben Sans Balbmann fvielen?" Drei ober vier Bewerber erbeben fich und Beber macht feine Anfpruche geltenb : Rorperlange , laute Stimme, Schulbildung: dann mußten fie abtreten und bie Discuffion murbe Seder Bewerber batte feine Unbanger und feine Begner. Die Berhandlung murbe gefchloffen und eine an Ginftimmigfeit grengente Mehrheit theilte bem Lehrer Tichui Die Titelrolle gu. es der Reihe nach weiter und die übrig bleibende Daffe verftandigte fid untereinander über ihre Bertheilung unter Soldaten, Bauern, Scewiber (Bauerfrauen vom Buricher Cee). Dit ter Abstimmung hatte jeder Streit ein Ende; nicht bas leifefte Murren erhob fic gegen die Entscheidung der Mehrheit. 3d batte ber Berfammlung beigewohnt, ohne ein Bort zu fprechen; benn fo willig bie Rnaben auf meinen Rath borten, ja mir oft einen Bunfch an den Augen abfaben, fo unlieb mare es ihnen gewefen, wenn ich mich in ben Rreis ihrer ausführenden Thatigfeit batte eindrangen wollen. theilung der Rollen befriedigte vollständig, batte ich fie vornehmen burfen, fie mare feinenfalls beffer, mahricheinlich nicht fo gut aus-Gleich barauf ersuchte mich eine Angabl alterer Buriche zwischen zwanzig und dreißig Jahren, fie als Soldaten mitfpielen gu laffen; es feien boch ein paar wilbe Gefellen unter ben Schaufpielern, ce fonnten auch unter ben Bufchauern ungezogene Burichen Unfug treiben , bann mochte es boch gut fein , wenn fie gleich bei ber Sand waren, um Ordnung zu halten. Ihrem Begehren wurde gern willfahrt, und bas Ericheinen Diefer Starfen mag hingereicht haben, ihre Dienfte unnöthig ju machen.

Nachbem die Rollen ausgefchrieben und gelernt waren, nahmen die Broben ihren Anfang und den ganzen Winter hindurch ihren Fortgang. Die meisten Schauspieler waren nur bis zu einem gewissen Bunkte der Ausbildung zu bringen, auf welchem sie standhaft besharrten. Ginige jedoch, und grade die Darsteller der hauptfiguren,

sohnten reichlich die aufgewendete Rube, und ernteten bei der Aufführung und noch lange nachher höchstes Lob. Wahrhaft erfreulich aber war die moralische Einwirfung des fünstlerischen Fleißes der Jugend auf das Leben im Dorfe. Die Gemeinderäthe berichteten mit frohem Erstaunen, daß diesen Winter, was seit Menschengebenken unerhört, keine Schlägerei, nicht der geringste Unfug vorkomme. Die Burschen saßen nicht in den Wirthshäusern, betranken sich nicht; sie übten im Hause ihre Rollen, Nachbarn und Bekannte hörten zu. Obgleich das weibliche Geschlecht von der Bühne ausgeschlossen war, da Ritterfräulein und Bauerweiber von Knaben dargestellt wurden, sahen doch die Frauen und Mädchen ihre mitwirkende Thätigkeit in anderer Weise in Anspruch genommen.

Denn auch fur Theater, Decorationen, Coftume, Orchefter mußte Rath geschafft werben. Rum Theater murte ber neu angebaute Rlugel bes Babbaufes auserfeben : Diefer Rlugel enthalt ben Speisesgal und ben anftokenden Tangfaal, der erftere ein langliches Biered, ber andere ein etwas fleineres Quadrat, Die Band, welche beibe trennte, in der Mitte offen, Die Deffnung ein Bogen in Form eines Thorgewölbes. Der Tangfaal mußte die Buhne werben, ben Thorbogen ein Borhang bededen, ber Speifefaal ben Bufchauerraum Gin Podium und Bante ichafften über eintaufend Plate, eine Ballerie an ber Band, die dem Borhange gegenüber lag, tiente ale Loge einzigen Ranges. Den Plan ber Buhneneinrichtung erbachte ein echter Runftler, Maler Difteli in Solothurn, bekannt burch feine Bilder der Schweizerschlachten; für die Ausführung forgte ber Er bat ben Gemeinderath, für bas nothige Bimmerholg bie Baldbaume anzuweisen, in hellem Saufen ging's hinan, die Baume fturzten unter den Arthieben, die Burichen fpannten fich davor, hingen ibr Schlittengeschell um und ichleppten jubelnd bie Stamme ben fteilen Bergpfad herab zur Gagemuble. Dann famen die Zimmerleute bes Dorfes, Silfemannichaft genug arbeitete mit ihnen, in furzem war bas Theater fertig. - Bu ben Decorationen balf bas Unglud eines Schauspielbirectors, welcher mit feiner Truppe in ber nahege-

legenen Stadt Biel langere Reit Borftellungen gegeben, bann aber por bem Unbrange - nicht bes Bublifums, fondern ber Glaubiger mit hinterlaffung fammtlicher Theaterrequifiten das Beite gesucht Die Decorationen befanden fich in ftabtifchem Bermahrfam und es gelang bem Theaterverein, gegen eine billige Diethe gu erlangen , was man brauchte : ein Bimmer , eine Strafe , einen Balt. foggr ein finftres Gefangniß. - Die Coftume zeichnete - Maler Difteli, er colorirte nicht nur die einzelnen Unzuge treu nach ben Trachten bes Ortes und ber Reit, fontern er gab auch an, wie bicfelben mit Benutung vorhandener Rleidungeftude, der Schurzen, Dieber, Umschlagetucher und Mantel ber Frauen, am billigften bergu-Bahrend ber Dorfichneider mit verftartten Arbeiteftellen waren. fraften raftlos an ben Coffumen ichaffte, welche nur boberer Runftfertigfeit gelingen konnten, mubten fich bie Dadden wochenlang mit den Brachtgemandern der Ritterfraulein, mit den einfachern und malerischen Erachten ber Frauen aus bem Bolfe, und mancher Beld verbanfte Rederbaret und Mantel, ber ibn jum Gegenstand bet Bewunderung machte, bem Geschmad und ber Geschicklichkeit einer Schwester ober einer funftigen Braut. Ließen Die Rleiber fast weniger als ihre Trager zu munichen übrig, fo gaben bie Ruftungen ber Rrieger bicfer Aufführung einen eigenthumlichen Borzug. Berein richtete an Die Regierung bes Kantons Die Bitte, ibm aus bem reichen Schape bes Beughaufes ju Solothurn Ruftungen und Baffen aus den Burgunderfriegen zu überlaffen, fo viele Belme, Barnifche, Urm= und Beinschienen, Schwerter, Speere und Bellebarden ; für richtige Rucklieferung und Schadenersas wurden gablungs-Die Regierung gewährte nicht allein Die fabige Burgen angeboten. Bitte, fondern ihre fachverständigen Mitglieder halfen mit Rath und That, und beglückten die Truppe mit einer alten Reldichlange und ben fohlschwarzen Ruftungen der burgundischen Ranoniere aus tem letten Drittheile bes funfgehnten Jahrhunderts.

Mis wir im Februar fo weit gekommen waren, daß bie Tage ber Aufführungen fesigefest werden konnten, — benn mindeftens brei

an brei aufeinander folgenden Sonntagen mußten es fein, um eini= germaßen bie gewaltigen Buruftungen zu lohnen, - ba machte ich nach einer Generalprobe die Borfteber bes Bereins aufmertfam, bag es wol an der Beit mare, Theaterzettel druden ju laffen. meinte ber Brafibent : "bas fann nicht ichaben, Die Leute wiffen bann auch, wen fie vor fich baben." Es ergab fich, daß die Schausvieler babei an einen Streifen Bapier bachten, ben jeber etwa an feine Ropfbededung flebe, auf dem das Bublitum in großen Buchstaben ben Ramen ber Perfon lefen fonne. Das Difverständniß veranlagte mich, auf bem Bettel, außer bem üblichen Inhalte noch eine furze Ungabe ber Sandlung in jedem Acte beigufügen. Der Berein aber entfendete feine Boten und ich zweifle, ob funf Stunden in der Runde ein Städtchen, ein Dorf ober ein Beiler mar, wohin fie nicht die Bettel getragen haben. Bu bem Gifer fur die Berbreitung trieb aber nicht allein die Luft, fich recht viel Menfchen zu zeigen, fondern auch Die Berechnung, daß nur bei gablreichem Befuch Die Gintrittsgelder ben Ausgaben gleichkommen, vielleicht einen Ueberschuß liefern konnten, für beffen Bermendung ein Bereinsbefchluß forgen wurde.

Wieder kamen die Schauspieler und erbaten einen Aufzug. "Das Stück hat fünf Aufzüge, wie ihr wißt." "Wir meinen einen Aufzug, wie er immer gewesen ist, wo wir reiten, wo die Soldaten marschiren und die Weibsleute und das Bolf in verzierten Wagen sahren." Die Mitwirkenden sollten sich also im Dorfe sammeln und in geordnetem Zuge nach dem eine Viertelstunde entsernten Bade bewegen. Aber die Jugend, die sich in unzähligen Proben abgemüht hatte, die Höhen der Kunst zu erklimmen, wollte nun auch Proben ihres Aufzugs halten, die Küstungen und schönen Kleider anlegen. Ich überließ das ihnen allein. Zu spät erfuhr ich, daß mit der harmlosen Freude auch ein Racheplan verbunden wurde. Dem Berein war zu Ohren gekommen, daß die Geistlichkeit dem Werke, an welchem die weltliche Obrigkeit ihr Bohlgefallen hatte, nicht hold sei. Der Pkarrer habe nach Solothurn gegen das gottlose Vorhaben, an Sonntagen ein "weltlich Stuck" aufzusühren, berichtet, und Bischof

und Cavitel brangten bie Regierung, ben Unfug zu verbindern. Darüber zürnte die Jugend. An einem Sonntagenachmittag, als die Gloden gur Chriftlebre in Die Rirche lauteten, mifchte fich in ihre feierlichen Rlange der Mißton einer Trommel. Es war der Gemeinbediener, ber ale Tambour in fremdem Dienste alt geworden, fein Instrument mit feltener Deifterschaft handhabte, Diesmal aber nicht im Dienfte bes Raths, fondern um Die Schaufpieler gur Brobe bes "Aufzugs" zu rufen. Die ungewöhnliche Rraft, welche ber Beteran in unmittelbarer Rabe ber Rirche verwendete, und bas vergnügte Blinzen feiner Augen verrieth, daß ihm in Rom und Reapel jeder Refpect vor der Beiftlichfeit abhanden gefommen, und den " Bfaffen" ju ärgern ein besonderes Bergnugen war. Satte er mir doch icon früher gestanden, er. glaube nicht, daß alle Reformirte in der Solle brennen mußten; er habe bem Pfarrer in der Beichte gefagt, daß er mit seinen Berner Rameraden immer gut Freund gewesen und daß ber liebe Gott fo brave Anaben gewiß nicht bem Teufel in den Rachen jagen werde; ale ibm darauf der Pfarrer Die Absolution verweigerte, fei er mit ben Borten weggegangen : "gut, Berr Pfarrer, bann g'bei ich (werfe ich) alle meine Gunben euch auf ben Buckel. " fcirte er um das Gotteshaus, übertaubte die Stimme des lehrenden Predigers und war ichuld, bag die Jugend aus der Rirche lief, um den Bug zu feben. Best hatte die Beiftlichfeit einen Grund gur Rlage, die Andacht hatte wirklich gelitten. Bald erichienen Abgeordnete ber Regierung, um die Sache zu untersuchen, nicht ohne Rübe wurde fie gutlich ausgetragen, der Berein gelobte, den Gottesdienft nicht mehr zu ftoren, die Beiftlichkeit ließ ihre Ginfprache gegen bie Aufführung fallen.

Endlich erschien der große Tag der ersten Aufführung. Es war Sonntag den 15. März 1840. Schon am Mittag war das Dorf in Bewegung; um zwei Uhr ordnete sich der Bug und sette sich in Marsch auf der alten Landstraße, die vom Dorfe an dem Bade eine Sohe entlang zieht. Roch bedeckte Schnee den Boden, aber die Sonne schien hell. Boran ein Bagen mit einer Blechmusikbande aus Fulda,

welche grade die westliche Schweiz bereiste, und jest einen feierlichen Marsch spielte. Dann die Ritter und Reisigen, zwei und zwei, in glänzenden Burgunder Harnischen, wol gegen vierzig Pferde; danu wieder Bagen geschmückt mit Tannenzweigen und Bändern, besett mit den Frauen und Jungfrauen aus Abel und Bolf und mit den aufständischen Bauern; den Schluß des Juges bildete das Fußvolk mit seiner Kanone. Es war kein schlechtes Bild aus alter Zeit, die Bassen erglänzten im Sonnenschein und die Gestalten hoben sich scharf von der blendenden Schneedecke.

Die Aufführung begann gegen brei Uhr und bauerte vier Stun-Der Erfolg übertraf jede Erwartung. Das Saus war gefüllt und murde zu lautem Beifall bingeriffen. 3d verlebte binter ben Couliffen veinliche Augenblice, wenn die fampfenden Belden, trot aller Ermahnungen, mit ben langen, icharfen Schwertern auf einanber bieben, bag bie Runfen ftoben, und ich mußte gufrieden fein, daß nicht mehr Blut floß ale einige Tropfen aus einer leichten Bunde an ber Sand. Dem Spiele folgte ein Abendeffen ber Mitwirkenden und ber honoratioren bes Dorfes, endlich ein Tang. Roch um Mitter= nacht tangten die Ritter in ihren Ruftungen, Die fie um die Mittag-3d fchloß baraus, bag bies Befchlecht an ftunde angelegt batten. Rörperfraft ben Batern, die bei Murten und Granfon fochten, nicht nachftebe.

Gludlich, wie die erste Borftellung, verliefen die beiden folgenben. Bon nah und fern strömte die Bevölkerung herbei, Reisende aus Basel, Zürich und andern Städten. Gin und zwanzig Jahre sind vergangen; im neuen Schulgebaude des Dorfes steht jest ein Theater, auf welchem die Schüler kleine Stude aufführen; aber mit Stolz sehen heute noch die wackern Männer auf ihre große Jugendleistung zurud.

Das Spiel hatte die Folge, daß ber Lehrer auch in die frohlichen Erinnerungen des Schweizerdorfes hineinwuchs. Das haus, welches die Gemeinde für Anstalt und Lehrerwohnung gemiethet hatte, ein provisorisches Lokal, ftand mit der Borderseite gegen die alte Land-

ftrage, im Ruden lag ber fleine Garten, babinter, mit Dbftbaumen bepflangt, Die Bausmatte, welche Futter fur zwei Biegen lieferte. Bu ebener Erde war meine Wohnung, im erften Stock, zu welchem Die enge fteile Treppe führte, bas Schulzimmer und eine Frembenftube. — Im Sommer tamen häufig Bekannte aus der Rabe, auch Bermandte aus ber' Beimat befuchten une, freuten fich ber Begend und ber wohlgefinnten Menfchen. Die Ferienzeit wurde gern zu Streifzugen über die Berge benutt. Der nabere Umgang mit ben Mannern bes Dorfes tam auch ber Schufe ju gut, fur beren Bedurfniffe immer reichlicher geforgt wurde. Unaufgeforbert ließ mir ber Gemeinderath fagen, daß das gefetliche Quantum Solz ihm zu gering icheine; ich moge mich baran nicht febren, fondern nur angeben, wie viel ich brauche; fie wollten mir " Solz gnue (genug) " geben. Die Schuler wetteiferten in Aufmerkfamteiten gegen meine Rleinen und ben freiwilligsten Dienftleiftungen fur unfere fleine Baus- und Landwirthschaft; fie bestellten ben Garten, mabten bas Gras, brachten bas Beu ein; von ihnen erhielt ich die frubeften Erdbeeren und Rirfchen, und wenn ber Bach gefischt wurde, die fconften Forellen. Seit ber Brutung war ihr Gifer im Lernen noch gestiegen. Die Deutschen und frangofifchen Auffage ber Fabigeren durften fich feben laffen; fie loften Gleichungen zweiten Grades mit Leichtigkeit, erklarten Die Ginrichtung der Uhr, der Muble und der Dampfmafchine wie bie Gefete, auf denen ihre Wirfung beruht; außerdem lafen fie im Cornelius Repos und Cafar. Der Unterricht in der vaterlandifchen Befchichte wird in der Schweig überall forgfältig betrieben, aber nur in den glanzendern Partien. Die Schlachten bei Morgarten, Sempad, Murten fennt jedes Rind; aber Die Unterthanigfeit ihrer Regenten, bie frangöfischen Benfionen und Gnabenfetten werden gewöhnlich mit Dir ichien es zwedmäßig, bas Licht Stillichweigen übergangen. nicht ohne ben Schatten ju geben.

Mit bem Entlaffungs = Beugniffe hielt ich meine Berpflichtung gegen biejenigen Schuler, beren Lerntrieb nun erft rege geworben war, nicht fur abgethan. Ich wollte fie weiter bringen, zunächft auf bie

Rantonsschule in Solothurn, Die neben der gelehrten eine technische Abtheilung erhalten batte. Bu biefem 2mede mußte fur ibren Unterhalt geforgt werden, denn es waren faft burchgehende Gohne unbemittelter Eltern ; bei anderen ließ bas Bewuftfein, bereinft Meder. Biefen und Bieh zu befigen, felten ben Drang auffommen, mehr als Die nothwendigen Renntniffe zu ermerben. Schon por bem Schluffe bes zweifahrigen Curfus zeigten fich zwei Schuler reif fur die Rantonsfoule. 3ch ging nach Solothurn, und fprach mit Landammann Munginger und mit bem Rath fur bas Ergiehungswefen , Dr. F. Die beiden madern Manner forgten fur die Anaben größtentheils aus eignen Mitteln. Bald brachte ich ein zweites, bann ein brittes Much für Diefe fand fich Die nothige Unterftugung, jumal ba alle Eingetretenen fich bewährten. Doch bemerkte mir Dr. &., bag er fur weiteren Bumache feine Unterkunft mehr miffe, Die Bemeinde fei wohlhabend und fonne felbft etwas leiften. 3ch erwiderte, daß bies ohne Zweifel geschehen werte, sobald einmal ber Rugen ber Schule und der Beranbildung fabiger Junglinge von den Burgern an lebenden Beifpielen mit den Banden gegriffen werden fonne. Bis dabin muffe die Regierung forgen, daß folde lebende Beugen gefchaffen werben. Gine etwas froftige und trocene Antwort trieb mir das Blut nach bem Ropfe: Wenn ihr nicht alles Mögliche thut, Renntniffe und Bildung im Bolfe zu fordern, bann-fteigt berab von euren Stublen und lagt die Patrigier wieder barauf figen, benn bas "Regieren" versteben biefe beffer als ihr! - Doch mußte ich fur Die nachsten Schuler, welche in die hobere Unstalt befordert merben follten, andere Mittel fuchen. 3ch gab ihnen ben Rath, fich an bie Rapuziner in Solothurn zu wenden, da diefe durch ihre Borfdriften verbunden feien, armen Studirenden Wohnung und Roft zu geben. Sie hatten es nicht zu bereuen.

Es war ein lustiges Bolfchen im Rloster. Der Burgerkrieg in Spanien hatte fie in zwei Parteien gespalten, in Karlisten und Christinos, welche sich gegenseitig mit Spottliedern andichteten. Der schlimmste Satiriter, ein junger Urner, führte die Feder der Christinos; gegen feine Stachelverfe fonnte bas Baupt ber Rarliften nicht auffommen, ein stämmiger Alter, welcher lange ben beiligen Stubl bewacht und erft fvat die papftliche Uniform mit der Rutte vertaufcht Diefer hausliche Streit bielt fich aber ftrenge innerhalb ber batte. Rloftermauern ; nach außen waren die Bater aute Bruder und überall Sie lebten mit bem Bolte, theilten feine Freuden, fvendeten Troft ben Ungludlichen, fannten alle Kamilien und befuchten porzugeweise die Baufer, beren Frauen ben besten Raffe be-Der Rarliften-Sauptling batte ben Bablipruch : "Richts über guten Raffe und die Seel' felig machen." Bedes Frubiabr famen zwei Batres nach Grenthen; wie binter bem Rattenfanger von Sameln, sammelte fich binter ihnen Die mannliche Jugend; Die Ersten riefen "bo, bo, go Schnade uflafe " (Schneden lefen). Der Ruf zog die Anaben aus allen Baufern in den Bald. Beute gab im Rlofter ein lederes Gericht. Die jungen Sammler aber wurden mit "Belgen" (Beiligenbildern) belobnt.

Die Kunde, daß ich zwei Schuler zu den Kapuzinern gewiesen, brang bald zu Landammann Munzinger, und bei meinem nächsten Besuch fragte er, ob ich nicht wisse, daß dort den Knaben Grundsäte eingeprägt würden, die nicht die unsrigen seien. Das weiß ich wol, erwiderte ich, aber ich weiß noch mehr. Einmal, daß Schüler leben mussen, wenn sie lernen sollen; dann, daß Knaben, welche zwei Jahre bei mir gewesen, so verdorben sind, daß ihnen kein Kapuziner mehr hilft. — Dann bin ich auch zufrieden, sagte herr Munzinger.

Ich kann von diesem trefflichen Manne nicht scheiden, ohne seinem Andenken einige Worte zu widmen. Er war Kaufmann und hatte einen offenen Laden in Solothurn. Dabei war er wissenschaftlich gebildet, musikalisch, ein Mann von echter Sumanität. Selbstlos, von angenehmen Formen, unerschütterlich, wo es dem Gemeinwohle galt, war er ein Gegner des Regiments der alten "Geschlechter", welche die heimische Racht, wie den fremden Dienst für ihren Rugen ausbeuteten und für die In-

tereffen bes Boltes feinen Sinn hatten. 3m Jahre 1830 ftanb Runginger an ber Spipe ber Bewegung und fein Auftreten in ber Bolfeversammlung zu Balethal am 5. Dezember entschied ben Sturz ber Batrigierberrichaft im Ranton Solotburn. Beim Aufbau ber neuen Berfaffung und Gefetgebung, bei ber Organisation der Bermaltung und ibrer Thatiafeit fur Befreiung bes Bodens von Grund= laften, für Schulmefen, Stragenbau, Landwirthschaft, Rechtspflege, bemahrte er fich als Staatsmann von ungewöhnlicher Begabung. Bablte auch der Staat nur wenige Quabratmeilen mit einigen fechzigtaufend Ginwohnern, fo maren boch die Schwierigkeiten bes Umbaus nicht geringer ale in einem großen gande. Die alten Gefchlechter und ihr Anhang, unterftugt von ber Beiftlichkeit, benutten bie freie Breffe, bas Berfammlungerecht, ihre reichen geiftlichen und weltlichen Mittel, um bas Bolf gegen bie neue Ordnung ber Dinge aufzureizen. Un Sandhaben fehlte es nicht, ba bie Ginrichtungen fur aute 3mede immer Mittel erfordern, alfo Laften auflegen. Go wurden g. B. bie Gemeinden durch ein Gefet angehalten, Schulen zu errichten und Diefelben ausreichend mit Grund und Boden zu botiren : mo Bemeinde-Gigenthum feblte, ba mußte Land fur bie Schule angefauft Mehre Dörfer widerfesten fich , aber ihr Widerstand murbe merben. mit Gewalt gebrochen. Spater banften bie Ortevorstände bem Landammann, bag er fie jum Guten gezwungen habe. Unders ver= bielt fich die Regierung gegen widerspenstige Beiftliche. Ihnen murbe fein Zwang angethan, aber es wurde geforgt, daß durch ihre Unbot= mäßigfeit das Familienglud nicht getrübt murde. Die Regierung mablte gum Dompropft einen freifinnigen Beiftlichen, Rom verfagte Die Bestätigung, die Stelle blieb unbesetzt und die Ginfunfte floffen in den Schulfond. Berfagte ber Geiftliche Die Ginfegnung einer ge= mifchten Che oder die Taufe der Rinder, fo durfte bas Baar ander= warts Trauung oder Taufe vornehmen, ber Bezirfebeamte aber beforgte die Eintrage in die burgerlichen Standesbucher. - Bie Munginger die republikanische Freiheit verstand, mag ein Beispiel Die Gemeinde Grenchen befit ausgebehnte Balbungen,

beren Gigenthum amifchen ihr und .bem Staate getheilt mar. Gemeinde batte bas Recht, fich baraus zu beholzen, ber übrige Ertrag fiel bem Stagte gu, ein Berhaltniß, welches befanntlich ber Forftcultur nicht aunstig ift. Die Regierung machte baber ber Gemeinbe ben Borfdlag; den Bald im Berhältniß zu den beiderfeitigen Rugungs= rechten zu theilen, und fandte zu naberer Ermittlung eine Commission Der Bauer, von Altere gewohnt, burch bie Regienad Grenden. rung übervortheilt zu werden, argwöhnte auch bier eine Beeintrachtiaung und jagte die Commiffion jum Dorfe binaus. Am andern Morgen ericbienen Landiager von Solothurn, bolten Die angesehenften Landleute aus ihren Wohnungen und führten fie nach ber Stadt in Dabei mar es nicht ohne herzbrechenbe Scenen das Gefananif. abgegangen, Frauen hatten vom Schred Schaben genommen, Die Rinder jammerten, das Dorf war in Trauer und Buth. Unter dem Eindrucke Diefer Begebenheit tam ich bald barauf zum Landammann und bedauerte die Barte des Berfahrens. Man hatte bie Manner porladen fonnen, feiner mare ausgeblieben; fie geboren nicht gu denen, bie davonlaufen. - "Ja, " fagte Munzinger, "ich war leiber nicht bier. "- Dachte ich's boch, erwiderte ich, die Sache mare anders gegangen. - " Allerdings, " rief ber Landammann, und feine Bangen rotheten fich, "ich hatte Militar binausgeschickt und bas Dorf befegen laffen, fie batten jest noch die Execution!" Ich fonnte meine Berwunderung über diefen Bornesausbruch nicht bergen. - "Ja, Sie, " fuhr Munginger fort, " Sie mit Ihren monarchifchen Begriffen, konnen Rudfichten nehmen, Rachficht üben ; ba find immer Gensdarmen und Soldaten genug gur hand, um einzuschreiten, wenn es nothig wird. Bir haben biefe Mittel nicht; ber Gingelne, bas Bolf, hat ein großes Dag von Freiheit, aber wir durfen nicht bulben, bag in einem einzigen Falle nur ein Saarbreit barüber hinausgegangen wird, fonft find wir verloren!" - Gin mahres und mannhaftes Wort.

Wie ber Kanton, fo lag bas Bohl ber Eidgenoffenschaft bem Landammann am Bergen, und wie fich babeim bas Bolf feiner Bucht fügte, weil es erkannte, baf fie gum Guten führe, fo folgte es auch seiner Leitung in eidgenössischen Dingen. Im Sonderbundfriege ftand Solothurn, obgleich katholisch (nur ein vom Berner Gebiet umschlossener Bezirk, Bucheggberg, ist reformirt) auf der Seite der Tagsagung, seine Artillerie zeichnete sich im Gesechte aus und ließ manchen wackern Mann auf dem Schlachtselbe. Munzinger arbeitete mit an der neuen Berfassung, ward in die Bundesversammlung und von dieser in den Bundesrath gewählt. Die Schweiz ehrte einen ihrer besten Bürger durch die Erwählung zum Bundespräsidenten, und er widmete dem Baterlande, dem er zu früh entrissen wurde, seine ganze Kraft bis zum letzten Augenblicke seines Lebens.

Das Jahr 1840 brachte Deutschland und der Schweiz den Franzosenlärm, General Aymar war von Lyon ausmarschirt und die Citgenossen zogen ihm entgegen an ihre Grenze. Das solothurner Bataillon Difteli, welches durch Grenchen marschirte, wurde von den Bewohnern mit Speise und Trank erquickt, und mit dem Zuruf: "Schlagt recht drauf", "Fürchtet euch nicht!" angefeuert. Das Wetter verzog sich, da Ludwig Napoleon aus freien Stücken die Schweiz verließ, um ihr den Krieg mit Frankreich zu ersparen. Auch über Deutschland schwanden die Kriegswolken, aber sie hinterließen eine nachhaltige Bewegung in den Gemüthern, welche der Ausgangspunkt einer Neiche politisch erregter Jahre wurde. Diese Zeit führte auch mich nach Deutschland zurück, Anträge der Freunde, Gefühl der Psticht. Aber es kokete längeren inneren Kamps.

Unfer Abzug mußte an Weihnachten stattsinden, der Abschied ward uns schwer. Die Trennung von den Schülern machte ich kurz ab: ich schenkte jedem ein Buch, sagte ihnen Lebewohl und entsernte mich schnell. Ein junger Mann, der zwar nicht in der Schule gewesen, aber als Soldat im "Hans Waldmann" gedient hatte, fragte, von welchem Kutscher in Solothurn ich den Wagen nehmen werde. Ich nannte ihm den Mann. Um folgenden Tage kam er wieder und zeigte mir an, er habz sich bei diesem Fuhrherrn als Knecht verdungen und am Lohne nachgelassen, dafür aber sich ausgebeten, uns nach Deutschland zu fahren, denn er wolle sorgen, daß wir gut

forttamen, und feben, ob wir bort fo gut aufgehoben maren, wie in Grenchen.

Es war ein kalter dunkler Wintermorgen, als wir vom Wirthshause, in dem wir die lette Racht zugebracht hatten, abfuhren. Groß
war unsere Ueberraschung, als wir in der frühen Stunde und der
grimmigen Kate die Bevölkerung, Männer, Weiber und Kinder, gedrängt vor dem Hause und längs der Landstraße stehen sahen. Sie
wollten uns noch einmal die Hand drücken, sie riesen Lebewohl zu,
und noch andere Ruse vernahm ich: "Es ist gesehlt, daß ihr von uns
fortgeht", "ihr müßt wieder kommen", "ihr sollt das Bürgerrecht
haben", sie hoben die Kinder in die Höhe, "seht ihn noch einmal,
seht sie noch einmal!" — Die Peitsche knallte und der Wagen suhr
davon!"

So weit die Erzählung des früheren Schullehrers von Grenchen. — Der Herausgeber vermag fie nach gedruckten Blättern und Briefen fortzusetzen.

Mehr als zwanzig Jahre waren vergangen, seit der deutsche Lehrer aus dem Dorfe der Schweiz geschieden war. Er war in den politischen Kämpsen Deutschlands ein starker und maßvoller Führer gewesen, gern hatte er da gestanden, wo die größte Gesahr drohte, sein Name war oft mit warmer Berehrung und bitterem Groll genannt worden. Als die Jahre schwacher Reaction kamen, war er nach dem Norden Deutschlands gezogen und hatte wieder in angestrengter bürgerlicher Thätigkeit gelebt. Da erkrankte die treue Gesährtin seines Lebens, die Aerzte riethen zu längerem Ausenthalt in reiner Gebirgsluft, und die Gatten beschlossen nach dem Dorfe zu reisen, um welches Beiden viele holde Erinnerungen aus vergangener Zeit schwebten.

Das Dorf hatte fein Aussehen verändert. Man reift nicht mehr auf ber Landstraße, sondern auf ber Centralbahn nach Grenchen; die Industrie ift eingezogen, die Uhrenfabrikation, eine Parquetfabrik, Cementbereitung und andere Zweige in aufsteigender Entwickelung. Aber die Reisenden fanden die alte Gefinnung wieder, nicht nur bei den alten Menfchen, fondern wie durch Ueberfieferung auch bei jun-Um Sonntag nach ihrer Unfunft bewegte fich bes Abends vom Dorfe nach bem Bade ein langer Bug. Boran Die Militarmufif zweier Bataillone, welche unter ber Leitung bes neuen Bezirfelebrers aus Grenchenern gebildet wird, bann die Erager buntfarbiger Laternen, ein großer Theil ber Bevolkerung. Bor bem Balton bes Saufes, in bem fie einft ben Sans Baldmann aufgeführt, ordnete fich bie Große Reuerbeden marfen ein rothes Licht über bie Teiche, über fpringende Fontanen und bie Gartenanlagen bes Babes, Rateten ftiegen und erbellten auf Augenblice ben dunkeln Sintergrund, Die Berge bes Jura. Auf bem Balfon mußten fich bie Gafte aufstellen. Die Dufif fdwieg, unten aus ber Reibe trat ein fruberer Schuler, jest Arat in Grenchen. Er leitete ben Gruß mit ber Erinnerung ein, daß grade am Tage ihrer Unkunft eine große Sonnenfinfterniß gewefen fei; ber zwei und zwanzig Sahren aber feien Die Gafte in einer Beriode geiftiger Kinfterniß unter fie getreten, fie batten gebolfen, bem Lichte ben Sieg zu verschaffen; er fcbloß mit ber Berficherung, bag Grenchen Die beiben Fremden ftete ale Angeborige betrachten murde. Als fich aber fpater bas Bolf bes Dorfes frohlich um die Freunde aus ber Ferne tummelte, wiefen Die Eltern auf ein Gefchlecht junger Riefen, das unterbeß in den Familien aufgeschoffen mar. das find die gang Rleinen, Die mit euren Rindern fpielten und noch nicht zu euch in die Schule fommen fonnten ". Der Deutsche aber holte fich feinen altesten Schuler, ben Raver Rgis, der wieder über Die Berge zu ihm berabgeftiegen mar, an die Seite.

Die Begirksschule besteht jest mit drei Lehrern und reicheren Silfsmitteln. Bor der Kirche ragt auf der Gobe das neue Schulshaus, weit sichtbar im Lande. Die Schule hat sich felbst ihre Berstheidiger und Erhalter gezogen.

Der Lehrer aber, welcher bier ergahlt hat, ift Karl Mathy, badifcher Staatsrath, im Jahre 1848 Mitglied bes Reichsministeriums, einer ber besten und ftarkften Borkampfer ber preußischen Bartei.

Mit einer Schilberung aus bem Bauernleben früherer Zeit begannen diese Bilber, mit einer wahrhaften Dorfgeschichte aus der nächsten Bergangenheit sollten fie schließen. Es ift ein Schweizerdorf, allerdings von deutschem Stamme, in welches der Leser geführt wurde. Lebhaft gemahnen manche Zuftande desselben, die tüchtige Kraft der Bewohner und ihr Selbstregiment an eine deutsche Zeit, welche viele Jahrhunderte von uns abliegt. Auch zwischen Alpen und Jura hatte Rifregierung lange die Bildung des Landvolkes zurückgehalten, aber der Druck war unschädlich im Bergleich zu dem Schicksale des deutschen Bolkes: der Hörigkeit und dem dreißigjährigen Kriege.

Es war eine von den Aufgaben diefer Blätter, die Erhebung der deutschen Bolksseele aus der Bernichtung jenes Krieges und aus der tyrannischen Gerrschaft von Privilegirten darzustellen. Die Befreiung ift den Deutschen geworden, die alte Stärke noch nicht auf jedem Gebiet des Lebens wiedergewonnen. Bir aber haben das Recht zu hoffen, denn wir leben mitten in mannhafter Arbeit, den alten Gegensat zwischen Bolk und Gebildeten aufzuheben, und nicht nur den Bauer, auch den Fürsten und den Rann von altem Landsgeschlecht mit dem Segen der freien bürgerlichen Bildung zu erfüllen.

## Schluß.

In dem Getöfe und der Berwirrung des Jahres 1848 begannen die Stämme des deutschen Bolkes vereint den Kampf um eine neue politische Gestaltung des Baterlandes. Die Reichsversammlung von Frankfurt dürfen wir schon jest als eine charakteristische Bildung unseres Lebens auffassen, welche in solcher Bürde und masvoller Besonnenheit nur in Deutschland möglich war. Richt als Resultat, sondern als Beginn des höchsten Kampses, als einen großartigen dialektischen Brozeß, in welchem die Ration Bedürfnisse und Sehnsucht zu einer politischen Idee, zum Bollen und Entschluß abstate. Was 1815 noch undeutliche Phantasie Einzelner gewesen war, wurde durch sie zu einer formulirten Forderung des Bolkes, um welche seitdem die Bewegung in auf = und absteigenden Wellen daberwogt.

Seit dem Jahre 1840 gewann auch in Breußen die Sehnsucht nach politischem Leben Ausdruck. Es entstand dort ein häuslicher Zwist zwischen den Hohenzollern und ihrem Bolke, arm an großen Erscheinungen, durch einige Zeit besonders peinlich und widerwärtig, aber aus ihm erwuchs das Berkassungsleben Preußens, der Beginn einer Neubildung des Staates, ein unendlicher Fortschritt für Fürsten und Bolk. Wieder wurde offenbar, daß es nicht immer große

Beiten und große Charaktere find, welche die wichtigsten Fortschritte vorbereiten.

Aber wie kommt es doch, daß die Lieblinge ihres Bolkes, das Fürstengeschlecht, an welchem Hoffnung und Zukunft Deutschlands hängt, daß die Hohenzollern so zögernd und mißtrauisch die neue Stellung betrachteten, welche ihnen das Verfassungsleben ihres Staates, die Unionspartei Deutschlands darbot? Reinem Fürstengeschlecht war der Staat so sehr eine Domaine ihres Schwertes, als ihnen. Ihre Ahnen haben das Volk großgezogen, ihre Ahnen haben den Staat geschaffen, ihre Größe, ihr Kriegsruhm stammt ganz aus der Zeit der fürstlichen Machtfülle. So empfinden sie leicht als Ver= luft, was wir als Gewinn und Erhebung auch für sie betrachten.

Aber der gesammte politische Streit der Gegenwart, der Kampf gegen die Privilegien, die Berfassungsfragen, die deutsche Frage, sie alle sind im letten Grunde nur innere preußische Fragen. Und die lette Schwierigkeit ihrer Lösung liegt zunächst in der Stellung, welche das preußische Königshaus zu ihnen einnimmt. An dem Tage, wo die Hohenzollern sich warm und willig den Bedürfnissen der Gegenwart hingeben, wird ihrem Staate die langentbehrte Empsindung der Starke und Gesundheit kommen; von da wird die Führung der deutschen Interessen, die oberste Leitung des deutschen Lebens ihnen fast mubelos, wie von selbst zufallen. Das wissen Freunde und Feinde.

Wir aber denken treu daran, wie viel wir ihnen verdanken. Und wir wissen wol, daß der lette Grund unseres Berhältnisses zu ihnen unzerstörbar ift, wenn sie auch einmal zurnen, weil wir zu dreift fordern, oder wenn wir grollen, weil sie zu zögernd gewähren. Denn es ist eine alte herzliche Freundschaft zwischen ihnen und dem Geist der deutschen Nation. Und es ist eine mannliche Freundschaft, welche wol einige Stöße vertragen kann. Der deutsche Bürger aber empfindet auch ihnen gegenüber mit Stolz, daß er Ehre und Größe ihrer Stellung, Ehre und Glück des Baterlandes gar nicht niedriger satt, als sie selbst.

Der beutsche Burger ift in ber gludlichen Lage bie Familien von altem Landaefchlecht mit warmem, menfchlichem Untbeil zu betrachten. Sie find ihm mit theuern Erinnerungen verwachsen, fie find in großer Babl gute und zuverläffige Mitarbeiter im Staat, in Biffenfchaft, fur Gultur und Bolfebildung geworden. Er wird nachfichtig gegen fie fein, wenn Gingelnen von ihnen noch ein unficheres Sangen in alten Standesüberlieferungen bas Urtheil befangen macht, er wird mit Lächeln zusehen, wenn fich ihr Blid fehnfüchtig in Die geschwundene Beit gurudwendet, wo ihre Borrechte gablreich und unbeftritten maren, er wird vielleicht geschickter und gelehrter als fie felbft die Bergangen= beit ihres Geschlechts durchforschen, wo wirklich in ihm Tuchtigkeit Aber er wird ein unerbittlicher und Gemeinfinn zu Tage fam. Gegner aller ber politifchen und focialen Borrechte fein, burch welche fie noch jest eine Sonderstellung im Bolfe beanspruchen. er ihnen biefe Bewohnheiten miggonnt, ober fich felbft an ihre Stelle brangen möchte, fondern weil er ohne Freude erkennt, bag ihnen noch beut dadurch die Unbefangenheit des Urtheils, Berftandniß der Belt, zuweilen die Festigkeit des Charafters verringert wird, und weil einige diefer abgelebten Traditionen, wie ihre Privilegien bes hofes, fogar unfere Furften in die Gefahr fegen, in dem engen Gefichtefreis deutscher Junter ju verfummern.

Denn in dem deutschen Bürgerthum liegt die edelste Kraft, die Führerschaft auf jedem Gebiet idealer und praktischer Interessen. Es ift seit dem Beginn des Jahrhunderts keine Kaste mehr, nach oben und unten abgeschlossen, es ist sehr unahnlich der Bourgoisse Frankreichs, es ist sowohl Gentry als Bolk. Die Entwickelung der Deutschen aber, welche hier in kleinen Bildern dargestellt wurde, ist zugleich die Zeit des Wachsthums und der Befreiung des deutschen Bürgers.

In zweihundert Jahren von 1648 bis 1848 vollzieht fich bie merkwürdige Erhebung des deutschen Bolfes. Rach einer beispielslofen Berftörung wächft seine Seele herauf an Glauben, Wiffenschaft,

politischem Enthusiasmus. Sie ift jest mitten in starker Anstrengung, fich das höchste irdische Besithum, den Staat, zu bilden.

Es ift große Freude in solcher Zeit zu leben. Eine herzliche Barme, bas Gefühl junger Kraft erfüllt hunderttausende. Es ist eine Freude geworden, Deutscher zu sein, nicht lange, und es mag auch bei fremden Nationen der Erde als eine hohe Ehre gelten.

## Druckfehler.

```
    4, 3. 7 v. u. (Anm.) ftatt einen halben Grabift zu lefen in Halligen.
    5, 3. 5 von oben ftatt Golbft d. ,, ,, , Gelbft d.
    5, 151, 3. 8 von oben , Cafimir . ,, ,, , Sohann Cafimir.
    392, 3. 2 von unten ,, 2,300,000 ,, ,, , , 2—300,000.
    396, 3. 6 von oben ,, Armuth ,, ,, , Geiterfeit.
    503, 3. 14 von oben ,, Kramtfc ,, ,, , , Wramfc.
```

Drud von Otto Wigand in Leipzig.



.